

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



1931/14

ORTUNILE UNIVERSITY STERARTS

| Hauptinventar: | : Ne | ľ | 733 | 3  | ./ ] | <u>L</u> |
|----------------|------|---|-----|----|------|----------|
| Fachinventar:  | Ne   |   | G-3 | -A |      |          |

•



| Esqual | tinvento | r: Ar | 733   | / <u>II</u> . |
|--------|----------|-------|-------|---------------|
| •      | wentar:  |       | G-3-1 | { .           |

•

-

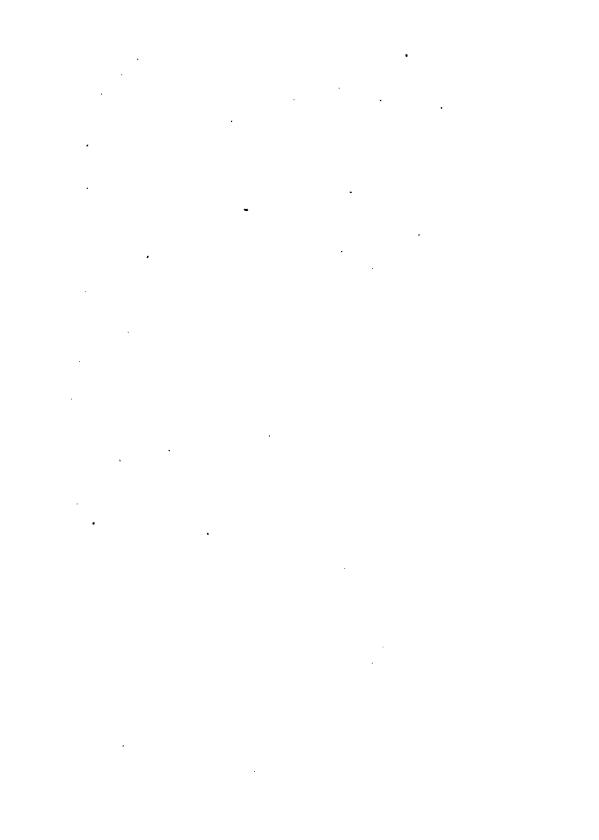

.

ų.

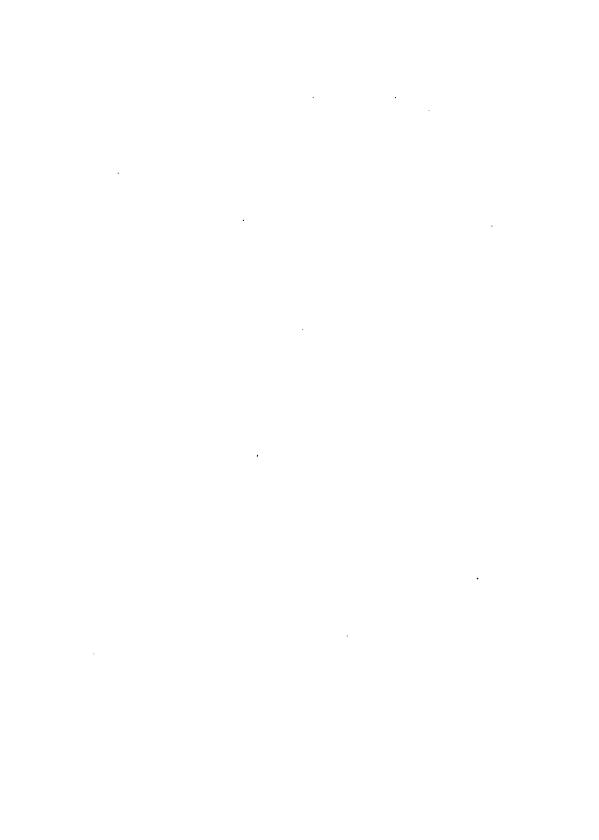

über

## bie alte Geschichte.

3 meiter Banb.

anto Para China Computation appears a Boundaries



.

iiber

# die alte Geschichte

nod

Kriedrich von Raumer.

Nº 1386 /

In zwei Banden. Lehrerlibliothek

As k. k. Staatsgymnafiur

Dritte, nochmas wesentlich verbefferte und vermehrte Auftage.

3meiter Band.



Teipzig:

F. A. Brodhaus.

1861.



|   |  | · |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
| • |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |

über

## die alte Geschichte.

3 meiter Banb.

and the Arthur Market of Francisco The Arthur The Arthur

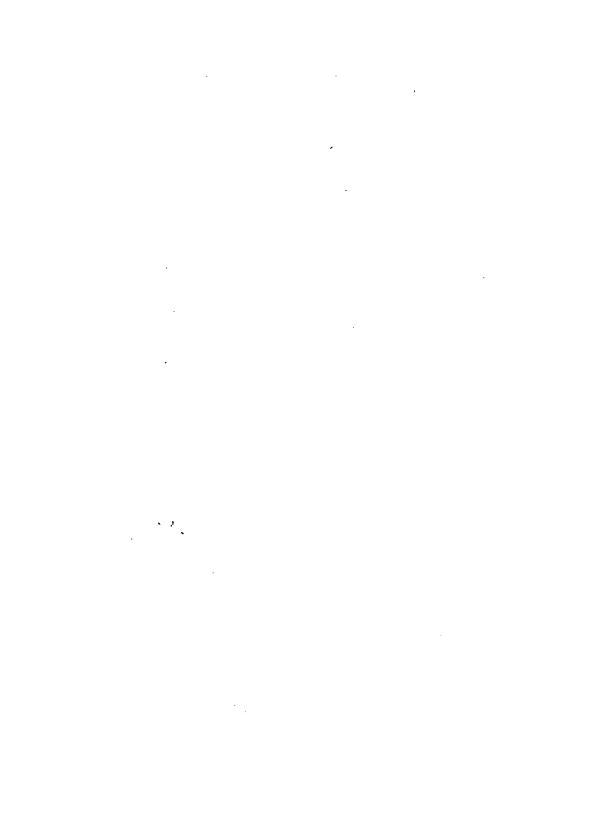

itber

# die alte Geschichte

nod

Friedrich von Raumer.

Nº 1386 /2.

In zwei Banden. Leherbibliothek

215 k. k. Staatsgymnafium

Dritte, nochmals welentlich verbefferte und vermehrte Auftage.

3weiter Band.



Teipzig:

F. A. Brodhaus.

1861.



SK

M.h.s.

D60 R3 1861 v.2

Herenz.

### Imeiundzwanzigste Vorlesung.

Bon dem Ende des peloponnesischen Krieges, bis auf den Frieden des Antalcidas.

Es ist eine in der Weltgeschichte unzähligemal wiedertehrende Erscheinung, daß den Siegern übertriebenes Lob gespenbet wird, während man die Besiegern, zur Vermehrung ihrer Leiden, mit Vorwürfen überhäuft. Nicht blos Fremde, sondern viele der eigenen Mitbürger (und unter ihnen höchst ausgezeichnete Männer) schmähten beim ungläcklichen Ausgange des peloponnesischen Krieges auf Athen, und verzweiselten an Baterland und Volk; während sie Sparta als einen Musterstaat erhoben und sich selbst nach dessen Einrichtungen sehnten. Diese von der Nachwelt meist wiederholten Urtheile machen eine Prüfung berselben keineswegs überslüssig; vielmehr steigern sich die Bebenken und Einreden, welche wir schon bei der Darstellung der ursprünglichen Verfassung von Sparta erhuben, nach Betrachtung ihrer weiteren Entwickelung und der eingetretenen Thatsachen.

Zuvörderst hat man es außerordentlich gepriesen, daß Lykurgus seine Einrichtungen für alle Zeiten getroffen habe, und bag sie wirklich durch Jahrhunderte unverändert erhalten worden.

<sup>1)</sup> Ganz anders Euripides; er läßt Andromache (S. 444) ausrufen: Weh euch, ihr aller Sterblichen verhaßteste Bewohner Lacedämons, falschen Rathes voll, Der Ligen Meister, Mißgeschick erstinnende, Geschmeidige, unwahrhafte, doppelzüngige Unholbe! Fälschlich ehret euch das Griechenvolk. Denn wessen sehr ihr ihr Besteckt nicht Mord auf Mord, Nicht schändlicher Gewinn euch? Sprach nicht anders stets Die Zung' und anders dachte das Vaterherz?

(Polyb., V, 106; VI, 48—50.)

Hat Lyfurgus wirklich jene Abficht gehabt, so muß man fie ein= feitig und irrig nennen; tenn bie bochfte Aufgabe tes Gefengebers ift: Die gefenliche Möglichkeit nothwendiger Beranberungen an begrunden und feineswegs, nach ungeftalteten Berhaltniffen, unpaffent Gewordenes zu verewigen. In Rleinigkeiten - ;. B. wenn man von Staatswegen vorschreibt, wieviel Gaiten eine Leier haben foll 1. — wird fold ein Opperconfervatismus, fold Bebarren findifch und lacherlich, in großen und wichtigen Beziehun= gen aber gefährlich und finnlos. Ueberhaupt ift Unveranderlich= feit. Rube und Daner nicht bas höchfte Lob, und bie Zeit nicht allein Dag und Beweis ber Bahrheit und Bortrefflichkeit. Das Trefflichste und Schönste hat oft nur furze, bas Schlechte und Geschmadlose hingegen lange Dauer. Sobald jener Aberglanbe an bie unbedingte Bortrefflichfeit einmal Burgel gefaßt bat, ift von besonnenem Beffermachen gar nicht mehr bie Rebe, und bie Bezugnahme auf irgendein Gefen gilt fur ten rechten Brunnquell bes Lebens, mabrent es fich oft ichon langft in eine Bauberformel für bloges Berfteinern verwandelt bat, ober in einen blogen Bormand, Unterbrudte ju tyrannifiren.

Zulest sint aber bie Berhältniffe immer stärter als tunftliche Grundsage; und wo man es versaumt, die geselligen Einrichtungen in förmlichem Wege zu erziehen und das Staatsrecht
zu berichtigen, schlägt Alles nicht selten in das Entgegengesete
um. So wirste Lysurgus durch fühne Magregeln auf eine
Gleichstellung aller Bürger, und doch entwidelte sich aus seinen
icheindar temefratischen Einrichtungen die strengste Oligarchie,
tas Königthum wart geschwächt, und aus angeblichen Beschützern
tes Bolls verwandelten sich die Ephoren in Tyrannen Aller.
Solch eine Tyrannei wirt, ohne Witerstand zu sinden, nur da
möglich, wo die Massen bes Bolls an Bildung zurücksehen, und
wo sie mit Kriegen ober Nichtschun können abgesunden und zufrieden gestellt werden. Ueberhaupt fann ungeselliger Egoismus
in keiner Richtung tas wahrhaft höchste und Bollommene erkeugen.

Selbst für spätere Zeiten ist noch von spartanischen Boltsversammlungen bie Rebe; sie verloren aber ihre Bebeutung, seittem ter Senat und die Ephoren Boltsbeschlusse vernichten durften.

Biele Sachen wurden nunmehr gar nicht an das Bolf, ober höchstens an eine kleinere Berfammlung, an einen Ausschuß der Bornehmeren gebracht, wo wahrscheinlich nur Beamte sprechen

<sup>1)</sup> Chishull, Antiq. Asiat., p. 128; Tittmann, Staatsverfassungen, S. 99; Schomann, De ecclesiis Lacedaemoniorum; Plutard, Bom Fortgange in der Engent; Cic. de legib., II, 15.

oder Anträge machen durften. <sup>1</sup>) Niemals haben die römischen Comitien, den Tribunen gegenüber, so ihren Einsluß eingebust, wie die spartanischen Bollsversammlungen den Ephoren gegenüber. Anstatt sich durch Erweiterung des Bürgerrechts und Staatsrechts zu stärken, blieben die Landbewohner, die Periölen, davon ausgeschloffen; ja austatt 2000 Deloten, die sich während des peloponnessischen Kriegs ausgezeichnet hatten <sup>2</sup>), mit größeren Rechten zu belohnen, schaffte man sie auf die Seite, und Isofrates konnte mit Recht behaupten <sup>3</sup>): die Spartaner (und ihre Harmosten) hätten mehr Hellenen ohne Urtheil und Recht ums Leben gebracht, als jemals in Athen zur gebührenden Untersuchung vor Gericht gestellt worden.

Ungeachtet jener Mißhandlungen und ber geringen Zahl freier Bürger, stürzte sich Sparta, seit Beslegung Athens, immer eigennütziger 4) und wilder in Bahnen, zu deren Ausstüllung jener kleine spartanische Kern nicht hinreichte. Daher konnte eine verlorene Schlacht (bei Leuktra) des Staates Macht brechen, und zur Zeit des Aristoteles waren nur wenige Bürger im Stande,

auf eigene Roften ins Felb zu ziehen.

Gegen alle Erwartung trat allmählich in Sparta ber Gegensatz wischen Reichthum und Armuth schroffer hervor, als fast in
irgendeinem Staate. Schon die erste Acertheilung hinderte eine
freie Entwickelung, lohnte weder Fleiß noch Sparsamkeit, verschloß
geistigere Bahnen und Richtungen, dis die Vorschriften durchbrochen wurden und eine beschränkte Zahl von Reichen die Herrschaft an sich brachte, ohne daß eine genügende Erweiterung des
Geschkiskreises, zu rechter und vielseitiger Verwendung des Geldes,
eintrat. Deshalb ertönten Klagen, daß Sparta alles Gold und
Silber aus Hellas an sich ziehe, aber nie wieder etwas in Umlauf setze. Döchstschränkten gegen jede erwerbende Thätigkeit oh,
Frembenhaß und Eroberungslust, Reichthum Einzelner und Armuth des Staats und des Bolles.

Wie nathrlich war der Gedanke des Kinadon, die brückende Oligarchie aufzuheben und allen Lacedämoniern Bürgerrechte zu verleihen; wie wichtige Folgen mußten für ganz Hellas eintreten, wenn auf diesem Wege (dem der breißig Thrannen völlig entgegengesett) Sparta und Athen innerlichst und wahrhaft wären

2) Thucyd., IV, 80.

4) Plut. Agis., p. 5.

5) Plato, Alcib., I, 122 (345).

<sup>1)</sup> hermann, Alterthümer, I, 68; Müller, Dorer, II, 89.

<sup>3)</sup> Panathenaic. 24, p. 412, ed. Lange.

<sup>6)</sup> Selbst Ronige liegen fich bestechen, fo Paufanias und Leotychibes.

verföhnt worben. Jest beifit Rinabon ein verbammlicher Berschwörer, und ber alte Dorismus wird bis auf ben beutigen Tag felbst von scharffinnigen und gelehrten Mannern in glanzendes Licht, alles Athenische bagegen in finsteren Schatten gestellt. Daß wir hiemit nicht einverstanden find, ergiebt fich icon aus bem Bemerkten; boch scheint es zwedmäßig, noch Giniges bin-

augufügen.

Sparta, berichtet man, half in älteren Zeiten die Tyrannen aus Griechenland vertreiben; ein Lobfpruch 1), den bie Geschichte teineswegs überall bestätigt. Biele Befreiungen erfolgten nämlich wider Willen ober ohne Zuthun ber Spartaner; auch leisteten fle etwanige Hilfe nicht sowohl aus Erkenntnig und Liebe mahrer Freiheit, als im Sinne spartanischer und nicht spartanischer Ari= stokraten, welche in jenen Tyrannen nur die Beschützer der Bolks= maffen sahen und haßten. Auch verwandelten die Spartaner gleichzeitig freie Meffenier in Beloten!

Es beifit ferner: Die Dorer beharrten auf bem alten, mabren und naturgemäßen Sinne, um Ginheit und Beftanbigkeit ins Leben zu bringen. Jener alte Sinn erscheint aber oft unwahr, naturwidrig, unbeholfen, starr und thrannisch. Auch war über= haupt da keine Einheit vorhanden, wo das Helotenthum wefentlich jum Staatsleben gehörte, und ba keine würdige Beständigkeit,

wo fie bie geistige Entwidelung beschräntte und lahmte.

In uralter Zeit (fahren jene Lobredner Spartas fort) zeigen fich Religion und Politit verschmolzen; ber preiswürdige Zweck war, Chre, Sitte, Mäßigung und religiöfes Bertommen zu erhalten. Statt Religion und Politik könnte man aber ebenso oft schreiben: Aberglaube und Willfür. Mäßigung gegen Andere (felbst gegen meffenische Stammgenoffen) fehlte in ber Regel gang, und bie Ehre und Sitte bezog fich zulett immer nur auf eine Tugend, bie Tapferkeit, welche in folder Bereinzelung ben Tapfern nur einseitig und zum Schaben seiner Nebenmenschen ausbilbet. Daher kam es auch, daß die herrschenden Spartaner den Landbau, ja jebe andere friedliche und nüpliche Thätigkeit verfäumten und verachteten; weshalb Ifofrates mit Recht ausruft: "Wollten wir Alle bas lacebamonische Nichtsthun nachahmen, würden wir bald verloren fenn."2) Der borifche Sinn, fagt man, forbert Freiheit von jedem Nahrungsgeschäft; das heißt in Wahrheit von jeber Arbeit: welche Neigung aller Faulen, überall die Fleißigen unter schlechten Vormänden bedrückt. Mit Recht sagte schon beshalb Berikles: "Athen ist eine Demokratie, weil Jegliches nicht

2) Isocr. Panathen. Busiris, p. 372.

<sup>1)</sup> Wachsmuth n. A., I, 185; Diod., XIV, 10.

bas Wohl Beniger, sondern Aller bezweckt." 1) Allerdings bezweckten die spartanischen Gesetze 2) eine oft vernachlässigte Bilbung bes Charakters der Bürger; diese Bilbung war aber so einseitiger Art, daß sie nicht minder schadete als nützte. Ihre

Freiheit gründete fich auf Unterjochung Anderer.

Gegen die Perfer (wer wird dies leugnen) haben die Spartaner bewundernewürdig gefochten; doch standen die Athener in biefer Beziehung keineswegs hinter ihnen zurud. Nach ben Siegen von Salamis und Plataa begriffen aber allein die Athener bie Größe ber weltgeschichtlichen Aufgabe, hellenische Freiheit und Bilbung über bie barbarifche Welt ju verbreiten; mabrend bie Spartaner neibisch hemmten und ftorten, und eigennützig über ben Peloponnes nicht hinausbliden wollten. Will aber jemand hierin nur löbliche Bescheibenheit sehen, so muß er auch einräumen, baß Sparta später mit ungenügenden Kräften ehrsüchtig bas unternahm, mas es im Ginverftanbniffe mit Athen in größerer, mohl= thätiger Beife wohl hätte zu Stande bringen können. Berifles großartiger, im höchsten Grabe preiswürdiger Borfcblag: eine allgemeine Bolksversammlung für alle europäischen und affatischen Griechen zu begründen, und ben Abgeordneten jeber großen ober kleinen Stadt Zutritt und Stimmrecht zu bewilligen, scheiterte an bem beschränkten Wiberspruch und bem Reibe ber Spartaner. 3) So blieb nun Griechenland, leiber, ohne irgenbeine ftaaterechtliche, formliche Ginrichtung, um Streitigfeiten awischen ben einzelnen Staaten im Wege ber Gute und bes Rechts zu befeitigen. — Die Spartaner, erzählt man, wünschten in ebler Beife, bag ihnen die Götter bas Schone zu bem Guten geben möchten; aber ihr Gutes war immerdar einfeitig, und bas Schöne bezog sich sehr selten auf die Kunst. Auch ist Todesverachtung nicht die einzige und höchfte sittliche Größe; fie betommt erft Bebeutung, mo bas Leben Berth und reichen Inbalt hat.

Die borische ober vielmehr spartanische Boraussetzung: bas Bolk sen blind und von den Bornehmen zu regieren, hat die Dinge nicht so weit gebracht, als die entgegengesetzte ionische, und die Oligarchen ließen sich in Athen binnen acht Monaten mehr Frevel zu Schulden kommen, als die Demokratie seit der Zeit des Klisthenes. Gewiß die athenische Demokratie ins Auge sassend, sagt Euripides, einseitiger und billiger als viele Andere,

in Dreftes, B. 695 (684):

<sup>1)</sup> Thucyd., II, 37.

<sup>2)</sup> Aristot. nicom. Ethit, I, 13. 3) Plut. Pericles, p. 17.

Denn wann bas Bolk aufbrausenb schäumt in wilbem Jorn, Richt leicht zu bämpsen ift es, gleich entstammter Glut; Doch wenn du rubig vor dem unmuthschaubenben Schmiegsam zurückrittst und die gute Zeit gewahrft, Mag wohl die Buth verhanchen, und, hat's ausgetobt, So wirst du leicht es lenten, wie es dir gefüllt. Ihm vohnt das Mitseid, ihm der Jorn im Busen auch; Wer wohl die Zeit abwartet, wählt das Beste sich.

Neben allen Fehlern, ja Verbrechen bes athenischen Demos, welcher Abel, welche Größe, Geistestraft und Begeisterung! Freilich ergriff beibe Stämme, Dorer und Joner, gleichmäßig eine bedauernswerthe Ausartung 1); aber die ionische ging hervor aus der vielseitigsten umfassenbsten Thätigkeit, und deshalb ist Athen (und nicht Sparta) noch nach Jahrtausenden die Lehrerin in aller Kunft und Wissenschaft. 2)

Die ganze Aufgabe bes sogenannten borischen Staats war einseitig, schief, thrannisch, und in ben mangelhaften, die Bersonlichteit und Familie unterdrückenden Formen konnte sich der Geist der Menscheit nicht zu höherem Dasehn ausbilden. Wenn die Geschichte der Bölker eine fortschreitende Freiwerdung der Individualität ist 3), so hat Sparta gewiß diese Aufgabe nicht gelöset. Zur Widerlegung auch der Behauptung: alle Dorer wären (im Gegensat der leichtstnnigen Ioner) beharrlich und gemäßigt gewesen, darf man nur an die Geschichte von Korcyra und Syralus erinnern. Ia, es ließe sich wohl im Allgemeinen erweisen, daß sich in Sparta allmählich viel mehr änderte, und in Athen mehr Anhänglichkeit an gesetzlich Bestehendes vorhanden war, als man in der Regel anzunehmen geneigt ist.

Der peloponnesische Krieg war das größte Unglück für Hellas, und keine Partei kann ganz von der Schuld freigesprochen werden, ihn herbeigeführt und mit Unrecht verlängert zu haben. Der Sieg wäre den Athenern zu Theil geworden, hätten sie des Perikles weisen Rath befolgt. Er sagte ihnen: "Ich habe Hoffnung auf glücklichen Erfolg; vorausgesetzt, daß ihr mährend des Krieges nicht auf neue Eroberungen und Unternehmungen denkt.

4) Thucyd., I, 144.

<sup>1)</sup> Die spartanischen Beiber arteten noch mehr aus, als jemals bie athenischen.

<sup>2)</sup> Athenienses unde humanitas, doctrina, religio, fruges, jura, leges ortae, atque in omnes terras distributae putantur. Cicero pro Flacco, c. 26. — Die spätere Schuttenseite der Griechen ebendaselbst, c. 4. Athen (noch zu Cicero's Zeit, De offic., III, 2) mercatura bonarum artium.

<sup>3)</sup> Müller (Dorer, II, 219), ber an vielen Stellen parteiisch ift für bie Dorer, und unbillig gegen bie Athener.

nicht euch felbft neue Gefahren bereitet. Denn ich fürchte mehr unfere eigenen Fehlgriffe, als bie Befcluffe ber Feinde."

Auf erstaunenswerthe Weise erholten sie sich jedoch von der schrecklichen Best und den Niederlagen in Sicilien; und die endslich entscheidende Seeschlacht bei Aegospotamoi war nicht Folge geistiger Erschlaffung, oder sachlicher Erschöpfung, sondern Folge bloßer Lässteit, oder Verrath einzelner Personen. Die Weltzgeschichte zeigt aber mehrere und ähnliche Beispiele, daß die Würsel des Zufalls, oder Schickslaß; oft alle Wünsche, Berech-

nungen und Bahricheinlichkeiten ju Schanden machen.

Mit bem Falle Athens tam Sparta wieberum an bie Spige ber hellenischen Angelegenheiten; aber bie Segemonie, ober die Oberanführung ber Aermeren und Roberen, murbe bald viel brudenber als bie ber Reichen und Gebilbeten. 3mar erhob fich jett in Sparta ein eiteler Streit über bie Einführung bes Gol= bes und Silbers, benn man mußte fehr wohl daß die neue Rolle nicht in früherer Dürftigkeit behauptet werden könne: faste indest ben icheinbar vermittelnben, in Wahrheit unausführbaren Beichluß: "jeder Einzelne, welcher Gold und Silber befitze, solle die Todesftrafe erleiben, ber Staat aber einen Schat haben, weil auf persifche Bulfsgelber, welche hauptfächlich ben Rrieg entschieden und an 5000 Talente betragen batten, nicht immer mit Sicherheit zu rechnen fen". 1) Bur Bilbung biefes Schapes mußten bie Bunbesgenoffen feitbem nicht weniger an Sparta, als früher an Athen fteuern. 2) Wie wenig inbeffen burch jenes Befet bie Begierbe ber Einzelnen unterbrückt mar, bewies ber Umftand: daß bie Könige Leotychides und Pleistoanox, der Admiral Asthochus und viele andere Spartaner burch Gelb gewonnen wurden; bag ber berühmte Feldherr Gylippus, welcher die großen, durch Lyfander von ben Städten erpreften Summen nach Sparta bringen follte, bie Beutel auftrennte und einen Theil bes Gelbes entwendete. 3) Daber fagt Isofrates: "Die Herrschaft flöfte bem Ginzelnen ein ben Beift ber Ungerechtigkeit, bes Leichtfinns, ber Befetlofigkeit und Gelbsucht; bem gemeinen Befen aber Berachtung ber Bunbesgenoffen, Begierde nach fremdem Eigenthume und Bernachlässigung ber Eibschwüre und Berträge." 4)

Lhfander erhielt nunmehr Gewalt in gang Griechenland, wie noch teiner; er veränderte bie Berfassung aller Städte 5) auf

<sup>1)</sup> Andocid., p. 103; Isocratis Συμμαχικ, p. 285; Athen., V, 234; Plato, Hippias maj., p. 283.

<sup>2)</sup> Jährlich über tausenb Talente. Diod., XIV, 10.

<sup>3)</sup> Plut. de educ., lib. VI, p. 33. 4) leber ben Frieden, S. 28.

<sup>5)</sup> Grote, IX, 259, 262.

die schon erwähnte Weise, und was dabei in Athen geschah, blieb anderwärts unter ähnlichen Berhaltniffen nicht aus. muß man, bag eine unbebingte Gelbständigkeit jeder einzelnen Stadt ein leerer Traum mar, ober eine anarchische Wirklichkeit geworben ware; welch Glud, wenn aber Lufander jenen beilfamen Gebanten bes Berifles von einem großen hellenischen Staatenbunde begriffen und burchgeführt hatte. Er trachtete nach Ruhm anderer Art: ihm wurden nämlich - lange vor Alexander bem Macedonier — Altare errichtet, Opfer gebracht, Loblieder gefungen; aber bies alles tonnte ben ftolzen, harten Ginn bes neuen Berrichers nicht beugen: nur auf Berweisungen, Sinrichtungen und graufame Willfur wollte er Gehorfam und einen löblichen Ruftand ber Dinge grunben. Und burch ben Beiftand eines folden Mannes mabnte eine verblendete athenische Bartei ibr Baterland erneuen zu fonnen! Mit feiner Beiftimmung und unter bem Schute ber spartanischen Flotte und spartanischer Land= foldaten berief Theramenes 1) eine Bolksversammlung und folug in befehlenden Ausbruden vor: "breißig Mannern bie Regierung in Athen anzuvertrauen, von benen bas gegenwärtige Bolt zehn, die damaligen Sphoren zehn, und er, Theramenes (im Einverständnisse mit Lacedamon), zehn erwählen follten". Als gegen biefen Antrag beftige Wibersprüche entstanden, erhob fich Lufander und verficherte brobend: "nur burch bas von Theramenes Borgeschlagene fen Rettung möglich". Man geborchte feiner Beifung, worauf er felbst ben Rallibios jum Befehlshaber einsetzte, und burch die Dreifig 2) einen neuen Rath von sicheren Berfonen mahlen ließ, welche größtentheils ichon gur Zeit ber Bierhundert ben Bornehmen zugethan maren.

Bebenken erregte es: daß die Dreißig und der neue Rath, ohne Rücksicht auf andere Behörden, ausschließlich die Gerichts-barkeit übten 3) und mit Entwerfung zweckmäßiger Gesetz zögerten; doch beruhigte man sich, als sie ansangs nur anerkannt untaugliche Personen verbannten. Sobald sie aber, auf ihr Berlangen, von Lysander eine lakonische Besatung erhalten und sich

<sup>1)</sup> Rach Diobor (XIV, 3) wibersprach Theramenes ber Ernennung ber Dreifig.

<sup>2)</sup> Die meiften unter ben Erwählten waren früher icon Mitglieber bes oligarchischen Raths ber Bierhunbert gewesen. Scheibe, Die oligarchische Umwälzung Athens, S. 58.

<sup>3)</sup> Isocr. Paneg., p. 87, in Euthyn. Lys., p. 701 in Eratosth., p. 385. Rad Blaton (Ep., VII, 324) hatten bie Dreißig bie böchfte Gewalt; außerbem aber waren in ber Stadt mit Bezug auf ihren alten Birfungefreis elf, im Biraus aber zehn Magiftratspersonen, hauptsfächlich, wie es scheint, über ben Berkehr und ähnliche Gegenftanbe. Scheibe, S. 68.

burch biefe gefichert hatten, entwaffneten fie, alle Scham beifeite fepend, auvörderft die Burger bis auf breitaufend ihrer Anbanger. bann mählte jeder der Tyrannen (unter irgendeinem edel klingen= ben Bormande) angesehene Bürger ober reiche Schutyvermandte, um sie seiner Rache ober seiner Habsucht zu opfern. Sie urtelten ohne Berhör, ohne irgendeine rechtliche Form; nur gesellte man zu mehreren Reichen 1) in ber Regel gleich unschulbige Arme, und lieft fie mit jenen binrichten, um ben Schein au vermeiben, als gelte Wohlhabenheit allein für ein Berbrechen. Bu spät widersprach Theramenes laut diesen Freveln und bewies gegen Rritias, ben Beftigsten ber Thrannen: bag eine folche Berrichaft weniger Baupter, welche arger fen als jede Bolfstyrannei, burchaus nicht bestehen könne. In ber nachsten Berfammlung stellte Aritias Jünglinge, mit Dolchen bewaffnet, vor den Thuren auf und äußerte: "jede Beränderung einer Berfaffung mache ein gewaltsames blutiges Berfahren nothwendig, am meisten in einer stark bevölkerten, uneinig gesinnten Stadt. Sie und die Ihrigen waren von ben Spartanern gerettet, und bie Oligarchie mit beren Beiftimmung eingeführt worben; beswegen muffe man biefe Berfaffung auf jede Beise erhalten, und bas feindliche, bemokratisch gefinnte Bolt unterbrücken. Theramenes, ber eigentliche Urheber ber lakonischen Freundschaft und ber neuen Regierungsform, erscheine jest unerwartet als Berrather, und ein Berrather feb schlimmer als ein offenbarer Feinb. So untreues Sinnes habe er schon früher die Herrschaft der Bierhundert eingeführt, und diese, jum Bolle übertretend, nachstbem gesturzt. Obgleich mitschuldig habe er die arginusischen Feldherren angeklagt, lediglich um sich felbst zu retten. Er muffe gestraft werben zu ihrer eigenen Sicherheit, und damit keinem die Hoffnung bleibe, durch ihn nochmale eine Regierungeveranderung burchzuseten".

Theramenes erwiderte: "Ich habe die Herrschaft der Bierhundert gefördert, weil davon der Friede abzuhängen schien; ich habe mich gegen sie erklärt, als die erwarteten Bortheile ausblieben und nur Nachtheile eintraten. Die Berurtheilung der Feldherren fällt nicht mir zur Last; man kann mir nicht beweisen, daß ich je einem rechtlichen Bürger zu nahe trat, und ich bin nicht, wie Kritias, sowohl dem Bolke als auch den Edeln verhaßt. Nur den Gewaltthaten, der fremden Besatung, der Entwassenng und Berweisung guter und angesehener Bürger, den rechtswidrigen Hinrichtungen und Glitereinziehungen habe ich mich

<sup>1)</sup> Unter biefen war auch Riceratus, bes Nicias Sohn, ein so reicher als milber, menschenfreunblicher und geliebter Mann. Diod., XIV, 5.

wibersetzt, und die Behauptung aufgestellt: daß weber durch Juziehung der bestechbaren Aermsten eine tüchtige Bollsberrschaft, noch durch die willkirliche Gewalt Weniger, eine nüpliche Abels-

berricaft entstehen tonne."

Als Kritias sah, daß ber Rath geneigt war, den Angeklagten loszusprechen, eilte er hinaus, stellte die Bewassneten zum Angriff, strich eigenmächtig und rechtswidrig den Namen des Theramenes von der Liste derjenigen aus, welche die Oreisig nicht ohne Untersuchung tödten follten, und rief die Schergen herzu. Bergeblich trat Theramenes zum Altar, siehte Götter und Menschen um Huse an, bewies daß Allen gleiche Gefahr drohe, — der Rath blieb stumm in schändlicher Furcht, und nur Sotrates suchte vergeblich, mit einigen Freunden, den Berfolgten zu retten. 1) Da nahm Theramenes den Gistbecher, trank ihn

weiffagend ben Kritias zu, und ftarb. 2)

Nunmehr maren alle Schranken ber Ungerechtigkeit aufgehoben, und die Hinrichtungen nahmen furchtbar überhand; aber fehr Biele flohen nach Argos, Megara und Theben, und wurben, ungeachtet bes von ben Spartanern ertheilten verwerflichen Gegenbefehls, freundschaftlich aufgenommen. Es fehlte aber biesen Bertriebenen an einem Mittelpunkte, an einem Führer, und ba hoffte mancher, die frühere Behandlung bes Alcibiabes jest migbilligend, von biefem Rettung bes Baterlandes. Rach ber Schlacht bei Aegospotamoi hatte sich Alcibiades, aus Furcht vor ben Lacebamoniern, mit großen Reichthumern nach Bithynien gerettet, die Freundschaft des Pharnabagus gewonnen und von ihm sicheres Geleit zum Könige Artaxerxes verlangt, um bei biesem vielleicht, nach Offenbarung ber Plane bes jungeren Cyrus, eine neue wichtige Rolle zu übernehmen. Als ihm biefe Bitte nicht gewährt ward, wollte er, in Hoffnung befferen Erfolgs, nach Bavhlagonien entfliehen; aber Pharnabazus (von Lysander, der ben talentvollen Rebenbuhler hafte, von ben Lacedamoniern und von Chrus nachbrudlich aufgeforbert) ließ seine Wohnung in einem phrygischen Dorfe umringen, um ihn gefangen zu nehmen. Reiner wagte sich jedoch hinein, und erst die Flammen des angezündeten Gebäudes trieben ben Alcibiabes, in feinen Mantel gehüllt und mit bem Degen bewaffnet, heraus. Furchtsam flohen jene Söldner, aber aus der Kerne trafen ihre Bfeile; Alcibiades

<sup>1)</sup> Diod., XIV, 5; Xen. Mem., IV, 4, 3. (404 v. Chr.)
2) Cicero, Tuscul., I, 40. Daß Kritias (wie Robespierre) nach seiner Ueberzeugung hanbelte, hat niemand bezweifelt; daß er sie aber über Recht und Geset hinaufsette und die schändlichsten Maßregeln nicht schute, bleibt die gerechte nie zu widerlegende Anklage.

siel (bamals etwa vierzig Jahre alt), und Timanbra begrub ihren Geliebten. Seinen Kindern hinterließ er weniger, als er von seinen Aeltern geerbt hatte, und von dem reichen Heirathsgute seiner Frau war wohl auch Nichts übrig geblieben 1), oder von ben Tyrannen eingezogen worden.

Thrafpbulus, ber Steiriaer, stellte fich jest muthig und großgesinnt an die Spipe von siebzig Bertriebenen und eroberte Phyla, ein wunderschön liegendes Bergschlog 2) an der Grenze von Attita und Bootien. Die Thrannen, welche ibn bier mit unzureichender Dacht angriffen, wurden geschlagen, und gleich vergeblich blieb bie unzeitig im harten Winter unternommene Belagerung von Phyla; mogegen es ben Bertriebenen gelang, bie gur Dedung bes übrigen Lanbes aufgestellten latonifchen Golbaten ju überfallen und auseinander ju fprengen. Mit jedem Tage erhöhte fich nunmehr ihre Zahl, fodaß die bange werdenden Dreifia bem Thrasubulus Antheil an ber Regierung und die Rudführung von zehn Bertriebenen anboten; allein ihr Borschlag ward mit Berachtung zurückgewiesen. Sie beschloffen hierauf Eleufis, als Bufluchteort, gang in ihre Gewalt ju bringen, und liegen, unter bem Bormande daß man die Zahl ber erforberlichen Befatung ermitteln muffe 3), Liften ber bafigen Burger aufnehmen. Diejenigen unter ben Berzeichneten aber, gegen welche fie irgend Berbacht hegten, murben burch ein Thor nach bem Meere zu binausgelaffen, bier von Reitern unerwartet gefangen genommen und gebunden ben elf peinlichen Richtern übergeben. Des folgenden Tages töbtete man die Meiften, unter bem Schupe ber breitaufend Anhänger ber Tyrannen und ber latonischen Besatzung. An Fünftaufend, unter ihnen viele Schutverwandte, waren allmählich ichon entfloben: an Tunfzebnbundert (?), unter ihnen fast alle noch vorbanbenen Glieber alter Familien, wiberrechtlich bingerichtet worden. 4) Nunmehr glaubte Thraspbulus, er durfe selbst gegen eine scheinbar überlegene Macht ben Rampf nicht langer vermeiben. halb befette er eiligst Munychia, ordnete die Seinen ben tiefer gestellten Feinden gegenüber, geschickt am Abhange eines Berges, und fagte ihnen: "Baterland, Freiheit, Shre, Guter, Beiber und Rinber ständen jest auf bem Spiele und waren ber Preis bes Sieges. So muffe jeber kampfen, als wenn die Entscheidung gang allein auf ihm beruhe, und bedenken bag in folden Berhalt= niffen felbst ber Tob ein Blud fen. Auf ihrer Seite maren ja

<sup>1)</sup> Lys. pro Aristoph., p. 655; Isocr. de bigis, p. 618, 621. 2) Aristoph. Plutus, p. 550; Bartholby, Bruchstide, I, 214.

<sup>3)</sup> Lysias in Eratosth., p. 418.

<sup>4)</sup> Isocr. de pace, p. 281; Areopag., p. 240; Lys. Apol., p. 777, in Philon., p. 887.

aber die Götter und das Recht; benen könne niemand widerstehen". Durch diese Worte noch mehr beseuert, siegten die Berbündeten über ihre angreisenden Gegner, Aritias ward getödtet und der

Biraus genommen.

Bergeblich hofften die Dreißig, daß die Bertriebenen fich im neuen Glude graufam bezeigen und baburch verhaft machen wurben; biese forberten vielmehr alle Athener laut auf, nicht zu flieben ober einen neuen Rampf zu beginnen: benn fie maren ja ihre Mitbürger und gleiches Sinnes in Jeglichem, bei gleichen Göttern, Keften, gleicher Erziehung und Sitte; nur die Thrannen, welche in acht Monaten mehr Athener umgebracht hatten, als bie Lacebämonier in zehn Jahren, erschienen als grausame Feinde. Diese Milbe, biefe Aufforderung verfehlte ihre Absicht nicht: die Dreifig wurden am anderen Tage verlaffen und flohen nach Eleufis, und nur die Ungerechten unter ben Dreitausend widersprachen noch einer Aussähnung, stellten Wachen gegen ben Biraus, befesten bie Mauern und versammelten bie Reiterei beim Obeion. 1) Defungeachtet ging jest in Athen die Wahl von zehn, ben Dreifig früher feindlich gesinnten Männern durch (einer aus jedem Stamme), und man vertraute ihnen in ber natürlichen Hoffnung ben Oberbefehl an, bag fie ben Bertriebenen gunftig febn und eine Ausföhnung bewirken würden. Allein es ergab sich unerwartet, daß nicht innere Tugend, sonbern übertriebene Berrichsucht jene gu Wibersachern ber Dreifig gemacht hatte; benn fle verfuhren gleich feindlich gegen die letten und gegen die Bertriebenen, fie wollten, ohne Rudficht auf Recht ober Unrecht, ohne Scham fiber ben Wiberspruch in ihrem Betragen, die Herrschaft für sich gewinnen: ja Pheibon, einer von ihnen eilte fogar nach Sparta und bat bringend um Unterftutung, bamit, wie er fagte, bie Booter Athen nicht in ihre Gewalt bekämen. Die Spartaner zögerten indeffen, entweder weil die Opfer nicht glinstig fielen, ober weil schon verschiedene Ansichten über die Behandlung Athens laut geworben waren. Erft als Pheibon mit angeliehenem Gelbe Mannschaft zusammengebracht und auch Manche ber Bunbesgenoffen Spartas fich wirklich in Bewegung gefest batten, entschloffen sich jene am Feldzuge selbst theilzunehmen, und ernannten, dem ausbrüdlichen Berlangen ber athenischen Baupter gemäß, Lysander aum Anführer.

Dieser hatte sich, nachdem ihn Pharnabazus und mehrere Andere in Sparta angeklagt hatten, unter dem Borwande eines Gelübbes nach Ammonium begeben; in Wahrheit politischer Ab-

d.,

<sup>1) 403</sup> v. Chr.

fichten halber 1) und um einer Untersuchung zu entgeben. Auf die Nachricht von den athenischen Unruhen kehrte er aber eiligst zurud, sprach lebhaft für bie Unterftutung ber Dreißig, erhielt für fie hundert Talente und sperrte ben Biraus mit ber spartanischen Flotte, wodurch unter den Bertriebenen brückender Mangel an Lebensmitteln entstand. Ihre Gegner in Athen und in Eleusis erhielten baburch neuen Muth, und die Unternehmung Thraspbul's schien wirklich zu scheitern: als auf einmal, wiber Lufanber's Erwartung, auch Baufanias mit Beeresmacht und zwei ibm gunftig gefinnten Ephoren anlangte, und gegen bie Bertriebenen auf eine folche Weise focht, daß man wohl fah, er wolle ihren Untergang nicht. Lysander's Stolz hatte die Könige beleidigt, sie faben ein dag er ihre Macht vernichte, und burch feine Berbindungen ganz Hellas willfürlich beherrsche. Deshalb nahm Paufanias bie Gefanbten ber Burger und ber Bertriebenen gunftig auf, überzeugte fich von ben Freveln ber Dreifig, borte mit Theilnahme die klagende Darstellung ber Familie bes ju feiner Zeit ftets für bie Ginigfeit mit Sparta fprechenben Ricias, fab baß man die Einrichtungen Lysander's nicht ohne großen Kampf und nur zu feinem, des Ronigs Schaben, aufrecht erhalten konne, und vermittelte aus allen diesen Gründen ben Frieden dahin 2): "die Regierung ber Dreißig und ber zehn Männer wird abgeschafft und die Bolksherrschaft wieder eingeführt, die Bertriebenen burfen zurudlehren, jeder mit ben neuen Berhaltniffen Unzufriedene aber freiwillig auswandern". Ferner marb (unter Mitwirtung des Thrasphulus, Archinus und anderer trefflicher Männer) mit groger, bewundernswürdiger Beisheit und Mäßigung eine allgemeine Berzeihung und Bergeffenheit alles Geschehenen ausgesprochen, und so gewissenhaft gehalten, daß selbst die Führer der Siegenden, Thrafybulus und Angtus, beren Guter mahrend ber Tyrannei ber Dreifig großentheils waren eingezogen worben, beshalb niemand in Anspruch nahmen; bag alle Burger, jum Zeichen aufrichtiger Ginigfeit und zur Bermeibung jebes Scheins von Bortbrüchigkeit, bas Gelb aufbrachten und zurückahlten, welches bie Dreifig von Sparta bem Ramen nach für ben Staat angeliehen, aber zu ihren eigenen willfürlichen Zwecken verwendet hatten. 3) Zwanzig Männer besorgten unter bem Archon Gutleibes bie

1) Diod., XIV, 13; Plut. Lysander, p. 19—21. Grote (IX, 283) macht jedoch mit Recht auf die Schwierigfeit der Zeitrechnung aufmertsam, und bag Lysander's Reife nach Ammonium wahrscheinlich später fällt

3) Isocr. Aerop., p. 27, 28.

als die herstellung der Demokratie in Athen.
2) Pausan. Lacon., c. 5. Pausanias ward beshalb in Sparta angeklagt, aber losgesprochen.

junachft nothwendigen Einrichtungen, bann machte man ben Rath vollzählig, befette bie obrigfeitlichen Memter von nenem, und hob diejenigen Gefetze auf, welche im Widerspruch mit ber bewilligten Bergeffenheit bes Geschehenen ftanben. Diefe folug and alle früheren Ansprüche wegen Abgaben, Rechnungen, Alagen u. f. w. nieber; felbst ben Dreifig und ben Behn ward Berzeihung angeboten, wenn fie von ihrer Berwaltung Rechenschaft abzulegen bereit maren. Rünftig folle jebes Befet alle Burger, und nicht blos Einzelne, betreffen, und wenigstens durch 6000 Stimmen bestätigt werben. Alle schwuren: einen neuen Berfuch, Die Bolteherrschaft aufzulösen, mit bem Tobe zu bestrafen. 1) Nur biejeni= gen, welche wirksamen Antheil an ber Thrannei genommen hatten, mußten fich vor Uebernahme eines öffentlichen Amtes, einer Brufung ihres Wandels unterwerfen. Freilich zeigte fich im Gingelnen llebermuth unter ben aus Phyla Burudgetehrten, und Sofrates erlag ber Barteifucht felbst nach ber Bertreibung ber breifig Tyrannen; boch murben im Gangen bie Rubeftorer von ber Mehrzahl ber billig Gesinnten gezügelt, und Solon's, sowie löbliche Einrichtungen späterer Zeit, soweit als möglich wieber anerkannt, wenn auch nicht immer verehrt und angewandt. 2) Ueberhaupt blieben, trot aller löblichen Bemühungen und trot ber nach allen Richtungen bin ungemein erweiterten Bilbung, Die Buftanbe und Richtungen schwankend, und bie alte Einheit, Kraft und Begeisterung tehrte nicht wieber; benn ber peloponnesische Rrieg war für gang Bellas eine zu lange verberbliche Krankheit. Zwar folgte aus ihm gludlicherweise noch nicht Alleinherrschaft einer Partei und Untergang ber freien Berfassungen, aber bie machfenbe Urmuth erzeugte allmählich Eigennut und Gleichgultigfeit gegen bas Gemeinsame, und wenn ber Staat früher in Bellas zu viel in Anspruch nahm, so wollte man ihm jett zu wenig opfern, und für die damaligen Berhältniffe zu viel von ihm empfangen. Sehen wir jest, welche Bewegungen gleichzeitig in Berfien ftattfanden und verursachten, daß biese Macht nicht entscheidenber auftreten fonnte.

Artagerges Langhand ftarb um bie Zeit, wo Kleon bie Spartaner auf Sphakteria gefangen nahm, 425 v. Chr. Kerres II., sein einziger echter Sohn, ward schon nach 45 Tagen von seinem Halbbruder Sogdianus umgebracht, bieser aber sechs Monate später von einem anderen Halbbruder, Darins II. (Rothus),

<sup>1)</sup> Aristoph. Plutus, v. 1147; Andocid., p. 39; Demosth. Lept. p. 10; Isocr. in Callimach., p. 657; Areopag., p. 240; Lysias in Poliouch., p. 605, in Evandr., p. 794, 804 in Ergocl.
2) Plat. ep., VII, 325.

gestürzt. Reunzehn Jahre lang war biefer König, aber nur bem Namen nach; denn es mangelte ihm eigene Kraft, und Barhfatis, seine Gemahlin, und einige Berschnittene welche an seiner Statt herrschten, wußten nicht eine echte Regierung von lofer Willfür ju unterscheiben. Daber mehrte sich bas innere Berberben, ein großer Theil bes königlichen Saufes ward ausgerottet 1), und bie Bereinigung ber burgerlichen und Rriegsgewalt, ja felbft mehrerer Lanbichaften in ber Dand eines Statthalters gab Gelegenheit ju vielfachen Emporungen, beren Unterbrudung nicht burch echte Macht, fonbern gewöhnlich nur burch verächtliche hinterlift gelang. So wollte Arsites, ein Bruder des Königs, ihn burch Bulfe griechischer Söldner stürzen, ward aber gefangen und in Asche erftidt. Biffuthnes, ber Statthalter von Lybien, erlag auf abnliche Weise bem Tiffaphernes. Der Berschnittene Artoxares, bes Darius Liebling, burfte es, wenngleich ohne Erfolg, boch icon wagen nach Reich und Krone zu trachten. Gine andere Empörung brach in Mebien aus und warb unterbrückt; Amprtaus bagegen, verjagte bie Berfer aus Aegypten. Und biefe Beispiele arger Uebel liegen fich noch fehr vermehren.

Bare ber perfische Sof fraftig, ober bie griechischen Staaten einig gewesen in diesem Zeitabschnitte, so würde ber Fall bes Ersten ober der Anderen unausbleiblich eingetreten fenn; fie erhielten fich gegenseitig nur burch ihre Schwächung. Aber tros bes besonders von Tiffaphernes eine geraume Zeit hindurch gludlich angewandten Grundsates, die Griechen burch inneren Zwist ju schwächen und feiner Partei entscheibend bie Oberhand zu verschaffen, hatte man nach Chrus des Jüngeren Ankunft im vorberen Asien die Lacedämonier zu nachdrücklich unterstützt und in den Stand gesetzt, Athen in dem Jahre zu erobern 2), in welchem Darius II. ftarb. Er hinterließ zwei bemertenswerthe Göhne: Artaxerxes Minemon und Chrus. Barpfatis verlangte (wie einst Atossa) ben Thron für ben Lepten, weil er zu ber Zeit ges boren feh, wo Darius icon König mar; erlangte aber nur, baß ihn diefer als Statthalter von Lydien, Phrygien und Rappadocien bestätigte. Um jedoch seine zweifelhaft gewordene Treue zu erproben, berief ihn König Artaxerxes nach Basargaba, und in ber That ergaben sich hier so viele erhebliche Anzeigen von Nachstellungen bes Chrus gegen ben König, bag nur bie Bitten ber Parpfatis biefen vermochten, seinem Bruber bas Leben zu schenken und die Rückfehr in das vordere Afien zu erlauben. Kaum war aber Chrus in feiner Statthalterschaft angelangt, fo ruftete er

<sup>1)</sup> Ktesias bei Photius, S. 125. 2) 404 v. Chr. Justin., V, 8.

sich (ber Dankbarkeit vergessend) insgeheim auf alle Weise zum Kriege und schrieb, an seine frühere Unterstützung erinnernd, nach Sparta: "er könne mehr ungemischten Wein trinken und vertragen als sein Bruber, ber ihm an Muth nachstehe und sich bei ber Jagd kaum auf bem Pserde, viel weniger in gefährlichen Zeiten auf bem Throne zu erhalten im Stande seh. ") Den Fußgängern, welche ihm die Spartaner zu Hilse senden würden, wolle er Pferde, den Reitern Wagen, Allen Aecker und Dörfer geben, und

ben Solb nicht gablen, fonbern meffen".

Die Lacebamonier mochten fich nicht laut wider Artarerres erklaren, fchidten jeboch bem Chrus, auf fein Berlangen, Schiffe und Mannschaft, unter bem Scheine als feb es ein Unternehmen einzelner Bürger und alter Freunde. Auf 70000 Mann wuchs bes Chrus Heer. Mehrere griechische Kriegskundige (vor Alleu Rlearchos, ein finsterer, nie geliebter, aber höchst tapferer und von Allen geehrter Spartaner, welcher früher in Byzang graufam geherrscht hatte) führten ihm (nach beendetem peloponnesischen Kriege) an 13000 griechische Söldner zu. Glüdlich gelangten Alle von Sarbes durch die unbesetzten cilicischen Thore bis nach Tarfus, und ber Spennesis von Cilicien 2) erflarte fich fur Chrus; aber zu gleicher Zeit benachrichtigte er und Tiffaphernes auch ben König von ber bevorstehenden Gefahr. Große Unruhe und Zwift entstand jest an Artagerges' Sofe; benn Statira, feine Bemablin, beschuldigte laut, und wohl nicht mit Unrecht, Barpfatis ber Mitwiffenschaft und Beförderung des Aufstandes. ruftete man, weil Chrus nach manchem vergeblichen Berfuche bie anfangs über Richtung und Zwed bes Zuges flüglich getäuschten Solbaten burch Gefchente und Berfprechungen babin gebracht hatte, ihm in das Innere von Asien und sogar gegen ben König zu folgen. Er erreichte unbehindert Thapfakus am Suphrat, und viele von ben Unhangern feines Brubers traten ju ihm, feiner ber Seinigen zum Könige über. 3) Bierhundertundein Jahr v. Chr., etwa vier Jahre nach ber Eroberung Athens burch Die Spartaner, trafen die Beere bei Runaga, öftlich vom Euphrat, Artaxerres wollte anfänglich teine entscheibende Schlacht magen, allein fie mar gegen Chrus (ber es unköniglich nannte feine Berfon zu ichonen) nicht zu vermeiben, und Tiribagus nannte es auf der anderen Seite Feigheit, bas Land bei großerer Uebermacht preiszugeben. Die Griechen, beffer bewaffnet und

<sup>1)</sup> Plut. Apophth., VI, 663.

<sup>2)</sup> Nach Tenophon (Anab., I, 2, 12) tam beffen Gemablin gu Cyrus.

<sup>3)</sup> Xenoph. Oecon., IV, 18; Anab., I, 9, 16.

ber Kriege gewohnt, warfen überall bie Barbaren, und schon war bie Schlacht für Chrus fast gewonnen, als er gegen seinen Bruder felbst ansprengte, und diesen zwar so verwundete bag er hinweggetragen werben mußte, bann aber ins Auge getroffen nieberfturgte, und mahrfcheinlich von einem gemeinen Golbaten getöbtet wurde. Das nahm ben Seinen ben Muth, fie floben, und die Königlichen erbeuteten das Lager. Unglücklich war dieser Ausgang für Berfien (jeboch nicht für Griechenland): benn Artaxerxes zeigte sich zwar freigebig, herablassend und milde, zugleich aber auch langfam, unfraftig und weichlich; Chrus bagegen verföhnte mit seinem Chrgeize, weil er sich der Herrschaft würdig, großherzig und thatig benahm. Niemand hatte mehr Geschicklichkeit, Menschen zu gewinnen; boch übte er ungeachtet bieses einnehmenden Wefens nie eine faliche Nachsicht gegen Miffethater. Reiner übertraf ihn in ritterlichen und körverlichen Uebungen, er erinnerte in vielen Beziehungen an ben erften großen Chrus.

Unterbeffen hatten bie Griechen nicht allein in ber Schlacht gesiegt, sonbern auch einen späteren Angriff zurückgeschlagen. Als fie endlich zu ihrem Erstaunen ben unglücklichen Ausgang erfuh= ren, wollten fie fich begungeachtet nicht unterwerfen und, wie man forberte, die Waffen niederlegen; sondern sie erzwangen einen Bertrag, welcher ihnen freien Markt und freien Abzug gestattete. Allein Tiffaphernes (welcher jest im bochften Anfehen ftand und bie Statthalterschaft bes Cprus erhielt, weil er, wie gesagt, zuerst über bessen Unternehmungen Nachricht gegeben 1) und vorzüglich zum Siege mitgewirkt hatte) versprach bem Könige, jene Griechen zu vertilgen. Er lub, unter bem Scheine ber Freundschaft, Klearchos und die übrigen Führer ins Lager und ließ fie auf eine verratherifche, eibbrüchige, nichtswürdige Beife gefangen nehmen, ja aus eigener Macht, ober mit königlicher Zustimmung ermorben. Dieser Frevel und die wachsende Bebrängniß erhöhte aber nur ben Muth ber Zehntausend. Sie waren auf bas linke Ufer bes Tigris gelockt worden und konnten weder über den Fluß zuruckseten, noch, wenn bies gelang, burch bie Bufte bis zum Euphrat Deshalb führte fle Xenophon 2), zwar nicht ohne großen Berluft, boch auf bewundernswerthe Beife, ben Strom aufwärts, bei ben Quellen bes Tigris und Euphrat 3) vorüber, burch wilde Bergichluchten und Engthäler, unter fteten Rampfen erst mit Bersern, bann mit Rarbuchern und anberen wilben Bol-

<sup>1)</sup> Rtefias bei Photius, G. 129.

<sup>2)</sup> Und Cheirisophos ber Spartaner. Diod., XIV 27, 30.

<sup>3)</sup> Aenophon faunte nur ben Oftphrat, ober Murab. Ritter, II, 758; Anab., IV, 6, 3; Layard, Ninive and Babylon, p. 59, 225.

tern, bis in bas hohe Armenien. Ueber Eis= und Schneefelber, burch Rälte und Hunger bebrängt, aber bennoch unverzagt, zogen sie vorwärts bis in die Gegend des heutigen Erzerum, hierauf links zum Meere. Als sie dies erblicken, entstand die höchste Freude, benn das Schwerste war nun allerdings überstanden. Den griechischen Ansiedelungen, Trapezunt, Sinope, Herakea, Chalcedon folgend, kamen sie zum Hellespont und setzen nach Thracien über. Unter Thimbron, dem lacedamonischen Feldherrn, ward einem Theile von ihnen Gelegenheit, sich später an den

Berfern zu rachen.

Denn in ber Natur ber Dinge lag es, bag ber Staat, welcher bie Oberleitung ber bellenischen Angelegenheiten führte, in eine feindliche Stellung gegen Berfien gerathen mußte; und zwar jest mehr als feit langer Beit, weil Tiffaphernes, ungeachtet ber offenbar geworbenen Schwäche bes Reichs, nach bes jungeren Chrus Tobe, mit Gewalt die bellenischen Städte in Aften zu unterwerfen suchte. Diese sandten beshalb um Hülfe nach Sparta, und er= hielten sie (399 v. Chr.) unter Thimbron's Leitung. Manche Stabte gewann biefer burch Bertrag ober Gewalt, Lariffa nur belagerte er vergeblich, und ward bald nachher abgerufen und ans Sparta verwiesen, weil er ben Solbaten Blünberungen ber Bunbesgenoffen verftattet hatte. Sein Rachfolger, Dertyllibas, fohnte fich mit Tiffaphernes aus und ward von biefem vermocht Acolis bem Pharnabazus zu entreißen, was ihm auch, ungeachtet feiner außerst geringen, nur auf 1000 Schwerbewaffnete angegebenen Dacht, gelang 1) - fo baften und verfolgten fich bamals bie Statthalter Königs Artagerges! Pharnabagus mußte aber auch wieberum feinerseits einen Baffenstillstand ju gewinnen, und bie Thatigfeit ber Spartaner gegen bie Bithyner zu lenken, welche ihm öfter feindlich als freundlich gefinnt waren. Im folgenden Sommer, wo ber Friede mit Pharnabagus verlängert ward, gog Derthulidas zum Cherfonefos, fuhrte hier eine Mauer gegen bie Thracier auf, kehrte bann jurud und eroberte Atarneus, welches raubfüchtige Flüchtlinge ans Chios inne batten.

Ilm biese Zeit langten spartanische Beamte in Asien an, waren erfreut daß die hellenischen Städte in Einigkeit und Freiheit lebten, und verlängerten dem würdigen Derkulidas den Oberbefehl auf ein Jahr; jedoch mit der Beisung, er solle nach Karien, dem eigentlichen Sitze des Hauptseindes Tissaphernes, ziehen. Da erschraft dieser und söhnte sich schnell mit Pharnabazus aus, sodaß Derkulidas, als er über den Mäander setze, unerwartet ein großes versisch-tarisches Beer erblickte. Bharnabazus wünschte eine Schlacht:

<sup>1)</sup> Isocr. Paneg., p. 96, ed. Lange.

aber Tiffaphernes, eingebent bes Belbenmuthes ber 10000 Briechen, rieth bavon ab, und Dertyllibas wußte bag er fich nur auf bie Beloponnesier verlassen burfe. Daber tam es (397 v. Chr.) jum Gefprach zwischen ben Felbherren; fie schloffen einen Waffenstillstand und schickten Gesandte an den König und nach Sparta, um

über einen allgemeinen Frieden zu unterhandeln.

Schon früher hatten die Lacedämonier alle Messenier aus Naupaltus und Cephalonien vertrieben, und gezwungen, theils nach Sicilien zu Dionysius, theils nach Cyrene auszuwandern: fie hatten ferner von ben Eleern Freilaffung ber Stabte, unb Tragung eines Theils von ben Roften bes peloponnefischen Rrieges verlangt. Als diese die Zahlung verweigerten 1), zog Agis mit Beeresmacht in ihr Gebiet und verwüstete felbst bas heilige Land, ward aber dann von den Eleern mit Gulfe der Aetoler gurud= geworfen. Man schloß hierauf bie Spartaner für jenen Frevel von den olympischen Spielen aus, ja einer der ihrigen, welcher unter bem namen eines Thebaners baran Theil genommen hatte, ward sogar geschlagen. Hierauf führte König Agis ein machtigeres beer bergu, und manche von ben abbangigen Stäbten traten geschreckt auf spartanische Seite. Daburch, und burch bie noch= malige arge Berwüstung 2) ihres in früheren Rriegen stets beilig gehaltenen Landes (benn Nichts außer Olympia marb jest verschont) wurden die Eleer gezwungen, den von ihnen abhängigen Städten bie Freiheit zu geben, Bundesgenoffen ber Lacedamonier au werden, und fich mit der Aufsicht über die olympischen Spiele au beanüaen.

Balb nach biesem Feldzuge, im Jahre 397 v. Chr., starb König Agis. Das Oratel hatte vor einer lahmen Regierung gewarnt, und man glaubte anfangs feinen Bruder Agefilaos, welcher hinkte, ausschließen zu muffen; jett beutete man (unter Mitmirkung bes Lysander) ben Ausspruch angemeffener auf seinen Sohn Leotychides 3), weil diefer nicht vollbürtig, sondern höchst wahrscheinlich ein Sohn bes Alcibiabes mar. — Kein Geringerer als Agefilaos burfte es wagen, nicht allein die fast nur zufällig begründete Obermacht von Sparta ohne Perfien im europäischen Hellas erhalten, sondern auch diese Obermacht selbst gegen Berfien behaupten zu wollen. Aber ebenbeshalb, weil Agefilaos gleichzeitig die Berfer bestegen, in Bellas die Bertriebenen in ihre

<sup>1)</sup> Ueber bie Berichiebenbeit ber Rachrichten bei Kenophon (III, 2), Diebor (XIV, 17, 34) und Baufanias (III, 8) fiebe Giebers genaue Geschichte bieser Zeiten.
2) Diod. fragm., lib. 7.

Stäbte zurndfähren und neue Berfaffungen einrichten wollte 1), mehrte sich ber haß und ber Wiberstand gegen Sparta bis zum

aanglicen Diklingen iener Blane.

Eine strenge Erziehung zum Privatmanne hatte ben Agefilaos berablassend und geschickt gemacht sich selbst zu beherrschen 2) und feine Untergebenen zu gewinnen. Benige zeigten folde Gewandtheit für das thätige Leben, und wenn er einerseits zwar ehrgeizig, empfindlich, gegen Tabel heftig, tühn und gewaltig erschien, fo war er auf ber anberen Seite auch fanft, leicht burch Gute zu lenken, ausbauernd in allen Arbeiten, ein treuer (ja bisweilen parteiischer) Freund, bis ins hohe Alter guter Laune, und baburch — eine feltene Eigenschaft bei Spartanern — immer liebenswürdig. Gegen die Art vieler spartanischen Könige, hielt er treu an der einfachen Lebensweise, verschmähte Reichthum und Geschenke 3), und ftellte fich nicht ben Ephoren und bem Rathe feindlich gegenüber; fonbern ehrte fle auf alle Beife 4), gewann baburch ihre Gemuther, und erhielt freiwillig mehr Macht und Ginfluß, als er auf umgekehrtem Bege je erzwungen hatte. Nur von bem Borwurfe können ihn selbst parteiische Berehrer nicht freisprechen: daß Schlauheit des Berstandes oft die Stelle echter Größe des Gemüths einnahm, und daß felbft verwerfliche Mittel und Thaten (insbefondere seiner Freunde) von ihm, um des augenblicklichen Rupens willen, gebilligt und vertheidigt wurden, ohne Rudficht auf Recht und Menschlichkeit, und ohne daß er mit größerer Boraussicht ahnete, welche Gefahren und Berwirrungen fich nothwendig fpater baran fnüpfen mußten. Wenn wir ihn auch nicht tabeln wollen, baf er die Furchtsamkeit seiner Soldaten vertrieb, indem er ihren Aberglauben benutte 5), fo hatte boch ein Mann, ber bas grofe Wort aussprach: .. alle Tapferteit babe obne Gerechtigkeit keinen Berth". niemals beibe Tugenden gurudfeten und folechteren Runften vertrauen follen.

Noch im ersten Regierungsjahre bes Agefilaos warb ihm und ben Ephoren angezeigt, bag Rinadon, ein fo fconer als muthiger Jungling, an ber Spite einer Berschwörung fiehe, welche ben Sturg ber Berfaffung, ber Ronige, bes Rathe und ber Ephoren, sowie eine burgerliche Gleichstellung ber mighan= belten Mehrzahl beabsichtige. Niemand tannte die Größe feines Anhangs, niemand wufite, welche Magregeln am zwedmäßigsten

<sup>1)</sup> Isocr. ad. Phil., p. 144; Epist. ad. Archid., p. 763.
2) Blut. Iaton. Marimen; Polyb., IX, 23.
3) Theop. fragn. hist., I, 281.

<sup>4)</sup> Doch ftraften fie ihn einft, weil er gu febr nach Beliebtheit ftrebte. Plut. Ages., p. 5.

<sup>5)</sup> Plut. Apophth. Lacon., p. 800, 805.

au ergreifen wären. Deshalb gaben Agefilaos und die Ephoren bem Kinadon, als seh nichts verrathen, einen Auftrag außerhalb ber Stadt, und ließen ihn daselbst einzeln gefangen nehmen. Biedurch wurden alle Theilnehmer geschreckt und rathlos; Rinabon selbst bekannte sein Borhaben, und gab, als man ihn nach bem eigentlichen Grunde feiner Unternehmung fragte, gur Antwort: "Ich wollte nicht geringer in Lacedamon fenn, ale irgendein Anderer." Diese Aeußerung, sowie ber ganze Plan, beweifen augenscheinlich, daß der Antheil des Bolts an der Regierung verschwunden und alle Gewalt in bie Banbe fehr Weniger gekommen war, welche, wie Xenophon 1) erzählt, "so von den Burudgesetten und ben Beloten gehaft murben, bag fie biefelben wohl roh aufgegeffen hatten"! Rachdem die Baupter ber Beridworenen gemartert und hingerichtet waren, bachte niemand an eine Befferung ber oligarchifden, brudenben, fich felbst zerftorenben Berfassung. Wie Bieles (wir wiederholen es) würde sich anders in Hellas gestaltet haben, wenn bas nach jenem Plane neugestaltete, wiedergeborene Sparta aufrichtig ben Athenern bie Band gereicht hätte!

Mittlerweile trasen Rachrichten ein von großen persischen Seerüstungen. Konon, der Athener, welcher zeither bei dem Könige Evagoras auf Chpern lebte, war nach dessen Rathe und nach dem Rathe des auf Tissaphernes eifersüchtigen Pharnabazus 2) zum Feldherrn der ganzen persischen Flotte ernannt worden; weshalb die asiatischen Städte in Sparta um Hilse baten, und den Agesilaos zum Feldherrn verlangten. So hatte Lysan-

ber es eingeleitet, weil er ihn gang zu lenken hoffte.

Im Frühlinge bes Jahres 396 v. Chr. 3) fegelte Agesisaos mit etwa 8000 Solbaten und 30 ihm beigesellten Räthen von Aulis nach Ephesus. Die Athener, Rorinther und Thebasner hatten nicht allein teine Hülfsvölker gestellt, sondern die letzten störten auch mit Gewalt die Opfer 4), welche der König, in Erinnerung an Agamenunon und Troja, in Aulis darbringen wollte. Nach seiner Ankunft in Asien befragte ihn Tissaphernes über den Zwed des Zuges, und erhielt die Antwort: "er seh unternommen für die Freiheit der assatischen Griechen". Daraufschwur jener, er wolle den Frieden mit Sparta befördern, bat aber (wie er meinte, vorsichtig und erlaubter Weise, wie die

<sup>1)</sup> Xenoph. Hellenic., III, 3, 5 u. 6; IV, 2.

<sup>2)</sup> Rteftas bei Bhotins, S. 183; Pausan. Att., c. 8.

<sup>3)</sup> Pausan. Lacon, c. 9.

<sup>4)</sup> Der König Rephrens von Aegopten gab mittel. Diod., XIV, 79.

Grieden behanpteten, wortbrudig) insgeheim ben König um ein

greferet Bert.

Um biefe Beit herrichte in ben hellenischen Stabten bie größte Berwirrung, benn bie früheren, auf athenische Beife eingerichteten Bolleregierungen waren aufgelofet, Die Berrichaften ber Zehn Manner, Die Delarchien bes Lyfander, aber theils noch nicht im Sange, theils von ben Ephoren auf ben Grund bitterer Beschwerben schon wieder aufgehoben. Defungeachtet wandten fich alle Stabte und alle Ginzelnen an Lufander, ben Berühmten, früher Gefannten; er ichien von einer hofhaltung umgeben ju feyn, wie ein Konig, wogegen Agefilaos vernadläffigt warb, wie ein unbebentender Brwatmann. Das verbroff biefen, es verbrog bie Dreifig, welche mehr Lyfander's Diener, als bes Königs Rathe zu fenn schienen. Deshalb beschränfte Agefilaos die verhafte Billfur ber Oligarden, und wies alle von Lyfander Begunftigten gurud, bis biefer, folches bemertenb. ihnen felbft rieth, fie mochten fich nicht mehr an ihn wenben; bem Agefilaos aber vorwarf, er suche seine Freunde zu erniebrigen. "Rur biejenigen", antwortete ber Ronig, "welche gro-ger sein wollen als ich." Mit seiner Genehmigung ging jest Lufanber zum Bellespont, und erregte burch Spithribrates bem Bharnabagus Unruhen; er wollte ba nicht langer ber Zweite febn. wo er einft ber Erfte gewesen war.

Tiffaphernes hatte mittlerweile ansehnliche Berftärfung erhalten, und kündigte dem Agefilaos den Krieg an, wenn er Afien nicht verlaffe. Die Lacebamonier und Bunbesgenoffen erschraken bierüber fehr, benn ju groß buntte ihnen bie verfische Uebermacht; Agefilaos aber erflarte freudig: "Tiffaphernes werbe untergeben, benn er habe burch Meineib ben Beiftanb ber Götter verloren". Das hellenische Beer gablte etwa 20000 Fufganger, aber nur 4-800 Reiter, weshalb Agefilaos verfündete: "er werbe bamit nach Rarien ziehen, wo ber Berge halber Reiterei unbrauchbar fep". Tiffaphernes wartete feiner hierauf am Maander, bis er erstaunt vernahm: schnell habe jener fich nach Phrygien gewandt, ohne Widerstand Dastylium erreicht, und hier in einem Gefecht bie von Bharnabazus bem Tiffapher= nes ju Bulfe gesandten Reiter gerftreut. Der Winter unterbrach awar bie Fortschritte im Felbe, nicht aber bie Thätigkeit bes in Ephefus verweilenden Agefilaos. Er befreite Die Kriegebienft= pflichtigen gegen Ginftellung eines Reiters von perfonlicher Theilnahme; er hielt ununterbrochen bie größten friegerischen Uebungen. bereitetete raftlos Alles, mas zum Kriege erforberlich mar, und begeisterte endlich burch seine perfonliche Große alle Untergebenen. "Wie", fprach er, "follten Manner nicht voll ber beften Soff=



nungen febn, welche bie Götter ehren, jegliches Rriegerische üben,

und Bucht und Gehorfam tennen?"

Mit bem Frühjahre, nachbem Lysanber nebst ben breisig Räthen abgelöset war, machte Agesilaos bekannt: "er werde auf bem kürzesten Wege in die fruchtbarste Landschaft einsallen". Tissaphernes, die frühere List fürchtend, deckte desungeachtet das unfruchtbare Karien, ward aber wiederum getäuscht. Denn dies=mal hielt Agesilaos sein Wort, zog schnell gen Sarbes, und schlug die vom Fusvolke noch getrennte persische Keiterei unsern des Paktolus, mit Hüsse eines geschickt gelegten Hinterhalts. Viele wurden getöbtet, Viele gefangen; man eroberte das Lager und machte sehr große Beute, darunter auch Kameele, welche Agesilaos nach Griechenland führte (395 v. Chr.).

Jene Niederlage erschreckte den Artagerges gewaltig, und gab der Parhsatis Gelegenheit, Tissahernes, den sie wegen seiner früheren Feindschaft gegen Chrus haßte, von neuem so anzuschwärzen, daß Titraustes den Besehl erhielt, er solle jenen tödten und den Oberbesehl übernehmen. Dem Agestlaos erklärte Titraustes hieraus: "er möge Asien verlassen, weil ihr gemeinschaftlicher Feind gestürzt seh, und man den griechischen Städten, gegen die frühere Zinszahlung an den König, verstatten wolle, nach ihren Gesetzen zu leben". Agestlaos gab zur Antwort: "er werde den Besehlen der spartanischen Obrigkeiten gemäß versahren", nahm indessen Geld und Lebensmittel, deren er bedurste, von Titraustes, und schloß sogar mit ihm einen Wassenstillssahl; denn es schien ihm nicht minder vortheilhaft, abwecheselnd einmal nach Phrygien in die Statthalterschaft des Pharnabayus zu ziehen, um auch diesen zu brandschatzen.

Immer beutlicher entwidelte sich die Einsicht in die Schwäche bes persischen Staats, und mit jener Einsicht entstand der Borsfat, Bersien ganz zu stürzen. Auch überzeugte sich Titraustes allmählich: daß Agestlaos nie freiwillig Asien verlassen werde, daß die vorhandenen Mittel nicht hinreichten, ihn mit Gewalt zu vertreiben, und keine Rettung für Persien möglich seh, wenn nicht in Hellas selbst ein neuer Krieg gegen Sparta ausbreche. Um einen solchen Krieg zu erzeugen, sandte er den Rhodier Timotrates mit sunfzig Talenten nach Griechenland: in Theben, Argos und Korint nahm man Geld; Athen wies es zwar zustück 1), war aber dennoch heimlich dem Kriege geneigt, in der Schwarzstiktung un aufelden

hoffnung, bie Oberanführung zu erhalten.

Bei biefen Gefinnungen, bei bem fcon früher vorhandenen

<sup>1)</sup> Xen., III, 5, 2. Rach Plut., Ages., p. 15, und Paus. III, 9, nahmen auch einige Athener Gelb.

Saffe gegen spartanische Willfur, fant fich balb Gelegenheit gu offener Tehbe. Die Thebaner beredeten nämlich die opuntischen Lotrer, eine Gegend zu verheeren, welche zwischen ihnen und ben Phociern ftreitig mar, und leisteten jenen Beistand; die Phocier bagegen fielen in Lotris ein, und suchten Bulfe bei Sparta.

Hier war man ben Thebanern abgeneigt, weil fie berrifch, aber nicht unbillig, einen Antheil von der durch Lysander nach Lacebanion gesandten athenischen Beute verlangt, weil fie bem Thrafybulus gegen bie breißig Tyrannen Beiftand geleistet, bas Opfer in Aulis gestört, und endlich sich geweigert hatten, mit Agefilaos wiber bie Berfer ju ziehen. Jest ichien ber Zeitpuntt, fie zu bemuthigen, gunftig; benn in Aften begleitete bas Glud bie Spartaner, und in Bellas faben fie noch feinen bebeutenben Feind.

Ihrerseits schickten bie Thebaner Gefandte nach Athen, und stellten vor: "nnr ein Mann, Erianthus, nicht ihre Stadt, habe am Schluffe bes peloponnesischen Rrieges hart gegen Athen geftimmt: bei bes Thrafybulus Unternehmen fen bagegen bie allgemeine, ben Athenern gunftige Gefinnung offenbar geworben. Alle Bundesgenoffen (und auch ber Rönig von Persien) waren jest mehr gegen die Spartaner, als sonst gegen die Athener ergurnt; fie hatten es alfo felbft in ihrer Gewalt, nicht allein bas alte Ansehen, sonbern eine Macht zu gewinnen, größer als je-

male in fritherer Zeit".

Die Athener bewilligten hierauf, zum Theil burch Thraftbulus überrebet, ben Thebanern die verlangte Sulfe, und alle Berbunbeten rufteten fich; aber nicht minder thatig maren bie bavon unterrichteten Lacebamonier. Bon einer Seite wollte ber König Paufanias, von der zweiten Lyfander mit Heeresmacht bei Saliartus eintreffen; weil indessen bie Boten, welche ben Tag ber Bereinigung genauer bestimmen follten, ben Thebanern in die Bande fielen, fo tam Lyfander zu fruh, marb von ben Feinden angegriffen, und obgleich ber eigentliche Ausgang bes Gefechts nicht entscheibend ungludlich für bie Spartaner mar, fo erlitten fie boch einen Berluft, bebeutenber als eine Nieberlage: Lufander nämlich verlor fein Leben. 1) Paufanias, welcher erst jest anlangte, wollte feine zweite Schlacht magen, weil bie Feinde bedeutende Berftarfungen erhalten hatten, und bie Rachricht eintraf, Thraspbulus nahe an der Spite der feindlich ge= finnten Athener. Er schloß also einen Bergleich, wonach er zwar die Todten guruderhielt, Bootien aber verlaffen mußte. Dafür warb er in Sparta angeklagt, in feiner Abwesenheit zum Tobe

<sup>1) 395</sup> v. Chr. Sievers, S. 403; Pausan., III, 5.

verurtheilt, und gezwungen, nach Tegea zu entflieben, wo er

auch starb.

Lyfander's Uneigennütigkeit bestätigte sich übrigens nach feinem Tobe von neuem, benn er hinterließ fo wenig, bag, febr unspartanisch, die Freier seiner Töchter zurnichtraten; aber es fanden fich auch neue Beweise, bag er längst bamit umgegangen war, bas Anrecht zur Königswürde von ben zwei herrschenden Familien, ben Eurhstheniden und Agiden, auf alle Berakliben, ja vielleicht auf alle Spartaner liberzutragen, bamit ber Witrbigste, bas hieß zunächst er (burch Bahl) herrschen könne. 1) Die Besorgniß vor Agesilaos, ben Ephoren, und vor ber noch febr großen Unhänglichkeit vieler Burger an bie alte Berfaffung, mag ibn jeboch von einer fonellen Ausführung bes Blans gurud=

geschrect haben.

Den lacebamonischen Obrigkeiten erschien nach Lusanber's Tode, die feindliche Berbindung der Booter, Athener, Argiver und Korinther fo gefährlich 2), daß fie, anftatt burch Billigfeit einen allgemeinen Frieden für Griechenland berbeizuführen. Agefilaos zurudberiefen (394 v. Chr.), welcher im Balafte bes Pharnabagus zu Dastylium wohnte. Groß war fein Schmerg, baf er eine folche Siegeslaufbahn unterbrechen folle, laut klagten bie verlaffenen aflatischen Bunbesgenoffen 3); bennoch gehorchte er ben Gesetzen, eilte über ben Bellespont nach Amphipolis, beflegte die Theffaler, welche fich ibm widerfetten, und erhielt die Nachricht, daß die Lacedämonier einen Theil ihrer Feinde bereits zwischen Sprion und Nemea geschlagen batten. Ungludlich maren fle bagegen auf bem Meere. Ronon, ber Flottenführer bes Ronigs von Berfien und ber über Sparta migvergnugten Bellenen, entfam aus Raunus in Rarien, wo ibn ber Spartaner Pharax eingeschloffen batte, nach Rhodus, machte diese Infel von ben Lacedamoniern abwendig, und eroberte große Borrathe an Getreibe, welche ber Ronig Nephreus von Aegypten jenen ju Bilfe gefandt hatte. Lange beunruhigte er hierauf ben Chersonesos, reisete bann nochmals zu Artagerres, um von ihm Gelb, von Pharnabagus Beiftand, und überhaupt bie Erlaubniff zu erhalten, mit der feindlichen Flotte endlich ben Kampf ju magen. Diefe befehligte Bifander, Agefilaos' Schmaber, ein fluger, tapferer, aber bes Seewefens wenig tunbiger Mann;

<sup>1)</sup> Blut. laton. Maximen, Lysanber. Aelian. var. histor., III, 20; VI, 4. Pausan. Lacon., c. 5. Diod., XIV, 13. Phylarchus (Fragm. hist., I, 347) ergablt: Lyfanber babe bas volle fpartanifche Burgerrecht erft nach feinem Siege fiber bie Athener erhalten. (?)

<sup>2)</sup> Diod., XIV, 82. 3) Doch ließ er 4000 Mann in Afien zurlick.

bei Knibus ward er (394 v. Chr.) von Konon angegriffen, befiegt und fechtend getöbtet! — Hiemit war die spartanische Seeherrschaft wiederum zerstört, zu welcher in der That, neben der

Landherrichaft, Die genugenben Mittel fehlten.

Agestlaos erhielt diese unglückliche Nachricht zu einer Zeit, wo Alles barauf ankam, ben Muth seines Heeres aufrecht zu erhalten; beshalb machte er bekannt: Bisander seh zwar getöbtet, die Schlacht aber gewonnen. Freudig erreichten die Spartaner hierauf die böotische Grenze, stießen bei Koronea auf die Berbündeten, und schlugen sie (394 Jahre v. Chr.) in einer schweren

Schlacht aufs Haupt.

Diese Nieberlage erzeugte unter ben Gegnern Spartas amar eine friedliche Bartei, aber noch nicht ben Frieden: sondern von Sichon aus erhoben bie Lacebamonier, von Rorinth aus bie Berbundeten manchen Streif = und Plunberungezug. Gine folche Art ben Rrieg ju führen, mar boppelt brudent; weshalb bie friedlich Gefinnten in Rorinth immer lauter wurden. Ihre Gegner, unterftütt von Argivern und Bootern, fürchteten bagegen bie Erneuung ber unbebingten lakonischen Berrichaft mehr als jeben Unfall, mehr als jebe Unthat: fie verschwuren fich, ermorbeten am Feste ber Diana viele ihrer Mithurger, und awangen eine noch größere Bahl nach Sparta zu eutflieben. Biemit war indeffen Rube und Einigkeit in Korinth nicht bergestellt. fondern ein bedeutender Theil der Burger bezeigte fich unzufrieben, weil sie jene Frevel verbammten, und die jetige Abbangia= feit von Argos nicht geringer erschien, als die frühere von Sparta. Um alfo einen neuen, erwünschten Wechsel ber Berhältniffe berbeizuführen, ließen einige Korinther lakonische und sichonische Bewaffnete in ihre Stadt, welche auch über bie Debrzahl in einem fast wunderbaren Rampfe siegten; aber ungeachtet biefes Sieges und trot gablreicher fpaterer Befechte, vermochten weber bie Spartaner unter Agefilaos, noch bie Athener unter bent kriegskundigen Iphikrates, das durch solche Kehden und Frevel allmählich verwüftete Korinth bauernd in ihre Gewalt zu bringen. Mit großem Rechte flagte indeffen jener: "D bes ungludseligen Griechenlands! Mit ben Solbaten, die es durch sich selbst verloren hat, konnte es alle Barbaren bezwingen!" 1)

Der Krieg zog sich jetzt in eine andere Gegenb; die Thebaner und Athener standen näntlich in einer Fehbe den Afarnanern, Sparta hingegen den Achaern bei. Langsam rückte anfangs Agestlaos vor, und machte die Afarnaner hiedurch sicher; dann überraschte er sie durch einen ungewöhnlich starten Marsch,

<sup>1)</sup> Plutarch, Maximen, Agefilaus; Xenephon, Ages., VII, 5.

erbeutete ihre Beerben und führte viele Gefangene mit fich bin-Auf bem Rudwege jedoch fab er fich plotlich in einem engen Thale von ben Feinden umringt; nur burch schnellen Entschluß und große Tapferfeit gewann er eine Anbohe, und entging auf biefe Beife ber schredlichsten Gefahr. Dennoch tabelten ibn bie Achaer, bag er nicht bie Stabte ber Afarnaner gewonnen und fie am Saen verhindert habe; er antwortete aber: "zur Erntezeit wolle er wieber hinziehen und bann ben Frieden besto leichter erzwingen". Es gelang, die Marnaner murben Bunbesgenoffen ber Lacedamonier, und auch die Argiver hatte Agefipolis burch einen tuhnen Bug bis unter ihre Manern binreidend geschreckt.

Unterbessen waren aber seit ber Schlacht bei Anibus von ber Seefeite ber für die Spartaner neue Befahren entstanben: benn Dertyllibas befestigte und rettete zwar Seftos und Abybos, aber fast von allen Inseln vertrieb Konon allmählich mit perfifcher Gulfe bie fpartanifchen Befehlshaber, und errichtete Dentfäulen, daß er die Bunbesgenoffen ber Athener befreit habe. Chthere tam ferner in seine Banbe, es gelangen ihm mehrere Einfälle in ben Beloponnefos, und er bewog ben Dionpflus (burch bie Aussicht auf eine Berfchwägerung mit Evagoras von Chpern) ben Spartanern (wenigstens jest) feine Schiffe ju Bulfe zu fenden. 1) Runmehr magte er endlich bas Größte, lange Gewanichte: er fegelte jum Birans, befeste Athen, und erbaute von versischem Gelbe und mit Gulfe ber Thebaner bie langen Mauern wieber, im elften Jahre nachbem fie gerftort worben. 2) Durch die gröften Opfer und Weste 3) legten die Athener ihre Areude hierüber an den Tag.

Diefer Ereigniffe halber bochlich beforgt, fanbten die Lacebamonier ben Antalcidas nach Afien, um einen Frieden abzuschließen, ober boch ben Tiribazus zu gewinnen; und wirklich wuche ihr Ginfluß fo fehr, bag Ronon, ber ben Reid jenes Berfere längst erregt hatte, von ihm wegen Berstellung ber atheniichen Mauern beim Könige verleumbet, treulos gefangen gesetzt

und nachher wahrscheinlich getöbtet murbe. 4)

Unterbeffen rafteten bie Athener ihrerfeits auch nicht: mit vierzig Schiffen segelte Thraspbulus jum Hellespont, führte (nachdem er Amadolus, ben König ber Obrhsen, und Seuthes,

2) 393 v. Chr.

<sup>1)</sup> Lyfias, Ueber ben Ariftophanes, S. 625; Athen., I, c. 4, p. 4.

<sup>3)</sup> Konon fpeifte an einem folden Fefte alle Athener. Athen., I, 5. 4) Isoer. Paneg., p. 101; Diod., XIV, 85; XV, 43. Rach Anberen entfam er ein zweites mal zu Evagoras und farb an einer Krankheit. Sievers, S. 113.

ben Beherrscher ber thracischen Rufte, ausgesöhnt hatte) in Bygang die Boltsherrschaft ein; gewann Thasos, Chalcedon, ja burch seine Uebermacht fast alle Stäbte auf Lesbos, bebrobte endlich Rhodus und lagerte fich beim Eurymedon. Schon zahlte ihm hier Aspendus Steuern; als aber bie Soldaten bennoch widerrechtlich plunderten, murden fie von ben Bewohnern jener Stadt überfallen und — dies war ber größte Berluft — Thrafpbulus (389 Jahre v. Chr.) im Gefechte getobtet. unleugbaren, fehr großen Berdienften um fein Baterland, ift Thraspbulus, jedoch ohne vollen Beweis, angeklagt worden, er habe die Bundesgenossen gedrückt und manchem seiner Untergebenen zu Freveln freie Sand gelaffen; wofür unter Anberen Ergotles fpater hingerichtet warb, nachdem ihm ber Berfuch, Die Richter zu bestechen, fehl geschlagen war. 1) In jenen Gegenben folgte Agyrius auf Thraspbulus; im Chersonesos überfiel und tödtete Iphitrates den spartanischen Befehlshaber Anaribios unfern Abydos: bei Aegina besiegte Chabrias ben spartanischen Flottenführer Gorgopas. — So hatte Athen wiederum die freie Berrichaft bes Meeres errungen, und ber Mangel an Gelb behinderte die Spartaner, selbst diejenigen Schiffe zu gebrauchen, welche sie noch besagen. In biefer Bedrängnig ernannten fie ben fehr beliebten Teleutias jum Anführer, welcher auch ihre Hoffnungen nicht täuschte, sondern das Beer befeuerte, die Athener im Biraus überrafchte, ihnen Kriegsschiffe, Sanbelsschiffe und Fischerfähne unbrauchbar machte, und soviel Bente gewann, bak ben Solbaten und Matrofen ber Lohn auf einen Monat gezahlt werben fonnte.

Immer sonderbarer gestalteten sich indessen die Berhältnisse, immmer verwidelter; sodaß z. B. die Lakonier selbst biesenigen athenischen Schiffe ausbrachten, welche dem König Svagoras von Chpern gegen Artaxerxes zu Hülfe eilten, ob sie gleich mit diesem ebenfalls im Kriege waren. Alle Parteien wünschten eigentlich den Frieden, theils um der allgemein stattsindenden Erschöpfung willen, theils aus Gründen, die ihnen einzeln wichtig erschienen. Die Athener fürchteten ihre Flotte im Chersonesos unter Iphikrates zu verlieren, weil Antalcidas mit lakonischen, persischen und ionischen Schiffen dort schon die Ueberhand gewonnen und acht einzelne Schiffen dort schon die Ueberhand gewonnen und acht einzelne Schiffe erobert, weil König Artaxerxes ihnen endlich offen den Krieg erklärt hatte; die Argiver und ihre Genossen wurden von Agestlaos und Agestpolis äußerst bedrängt; die Lacedämonier litten an Gelbe Mangel, und mußten in vielen

<sup>1)</sup> Demosth. adv. Lept., p. 48; Lys. in Ergocl. et Philocr. Xen. Hell., IV, 8, 25; Diod., XIV, 99.

verbächtigen Orten Besatungen halten, wozu ihre Mannschaft nicht zureichte; bes Artagerges Reich endlich war in Unruhe, und er trachtete vor allem banach, freie Hände gegen bas aufrühre-

rische Aegupten zu gewinnen.

Benige aber hatten fich bei biefen aus verschiebenen Grunben entstehenden Friedenswünschen wohl klar die Friedensbedin= gungen fo gebacht, wie fie bie Berhältniffe nothwendig mit fich führen mußten. Solange die Hellenen Afien erhalten wollten, war bie Seemacht bebeutenber als bie Landmacht, und Athen mußte bem ohne frembe Unterflügung armlichen Sparta ben Borrang abgewinnen; sobald fie fich bagegen auf Europa beschräntten 1), ward die Seemacht unbedeutend, und Sparta bekam bas Uebergewicht; folange endlich Athen und Sparta uneinig waren, hatten bie Perfer, wenn auch nicht burch fich, boch burch biefe Uneinigfeit auf jeben langeren Zeitraum ben größeren Ginfluß in Afien. Unter folden Berhaltniffen tam Antalcibas nach Bersien um zu unterhandeln, spottete anfangs selbst über Leonidas und Rallifratibas, in ber Hoffnung hieburch etwas auszurichten, und beförderte bann, als bies vergeblich blieb, ben Frieden auf eine weber kluge noch schidliche Beise; vielleicht aus Reid, weil des Agefilaos Belbenruhm im Kriege ftets höher flieg, ober weil ihn Artagerges durch große Geschenke bestochen hatte. Ginem folden Abgefandten burfte Tiribagus folgende Friedensbedingun= gen feines Ronigs fast in befehlendem Tone befannt machen:

"Alle in Asien belegenen hellenischen Städte, Rlazomenä

und Chpern, erhält Artagerres.

"Alle hellenischen Städte und Inseln in Europa sollen frei senn, mit Ausnahme von Lemnos, Imbros und Schros, welche ben Athenern gehören.

"Jebem wird ber Rrieg angekundigt, ber biefe Bebingungen

verwirft."

Und auf diese schmachvollen Bedingungen kam der antascibische Friede, welcher die astatischen Hellenen den Persern preisgab, im Jahre 387 v. Chr. 2) zu Stande; 62 Jahre nach dem cimonischen Frieden, welcher ihnen durch Athens Anstrengungen die Freiheit gegeben hatte. Anstatt sich dieses Ausgangs, dieser Handlungsweise zu schwen, rühmten sich die Lacedämonier ihrer Kämpfe und der neuen Freiheit des europäischen Hellas; während ihre geheime Absicht dahin ging, dasselbe (des sie erschöpfenden persischen Krieges ledig) nun desto leichter und desto strenger zu beherrschen! 3) Und die einzelnen Städte freuten sich thöricht

<sup>1)</sup> Isocr. ad Phil., p. 135; Athen., II, 49.

<sup>2) 390</sup> v. Chr. warb Rom burch bie Gallier erobert. 3) Isocr. de pace; Paneg., p. 89; Panath., p. 39.

ber versprochenen Selbständigkeit und Unabhängigkeit, als seh diese für jedes Dorf möglich, wenn ein vereinender Mittelpunkt sehlt; als würden sie das immerdar behaupten können, was sie aus eigener Kraft zu gewinnen nicht im Stande waren; als lasse sigener Kraft zu gewinnen nicht im Stande waren; als lasse siehen schule begründen, während man ohnmächtig und hadersüchtig die Mitbrüder in Asien aufgebe! Wenn aber diese Ohnmacht, diese Bereinzelung nicht aufbörte, wenn die Herstellung der Einigkeit und allgemeiner Bolksanssichten mißlang, so traf die Schuld nicht allein die Spartaner, sondern Alle, — und die Schuld erklärt sich geschichtlich hinreichend aus der Eigenthümlichkeit der Stämme, den Berhältnissen der Staaten, und den Leidenschaften der Häupter.

## Dreiundzwanzigste Vorlesung.

Vom Frieden des Antalcidas, bis auf den Tod des Epaminondas.

Weber Bersien noch Hellas genoß ber Ruhe nach bem Frieben bes Antalcibas; junachft ruftete Artagerres gegen Ronig Evagoras II. von Chpern. 1) Diefer leitete fein Beschlecht von Teucer, Telamon's Sohn ab, und lange beberrichten seine Borfahren Salamis, Die wichtigste Stadt jener Infel; bann aber wurden fle von einem burch die Berfer begunftigten Phonizier vertrieben. Obgleich im Privatstande geboren, gewann Evagoras, mit Gulfe weniger Genoffen, durch Beschidlichkeit und Entschloffenheit erft Salamis wieber, und bann allmählich auch ben größten Theil ber Insel. Er herrschte burchaus löblich und wird von den Bellenen einstimmig laut gepriesen; benn mabrent biese burch rupublikanische Berwirrungen litten, faben fie bier ein icones Beifpiel monarchifder Regierung. Bu ihm floh Ronon nach ber Schlacht bei Megospotamoi, und ward burch fein Furmort Unführer ber perfischen Flotte; überbies gab Evagoras felbst soviel Schiffe, bag ohne biefe ber Sieg bei Anibos fcwerlich mare erfochten worben.

Athen setzte ihm aus Dankbarkeit Bilbfäulen 2), und er gebachte mit Hulfe dieses Staats größere Zwecke zu erreichen; wodurch sich aber natürlich seine Berhältnisse zu Persien so änderten, daß Artaxerres nicht ohne allen Grund argwöhnisch und undankbar ward. Deshalb siel Evagoras öffentlich von ihm ab, blieb aber jetzt, nach dem Abschlusse des antalcivischen Friedens, ver-

Isocr. Evagoras.; Nicocl., p. 40.; Paneg., p. 95.
 Pausan., I, 3, 2.

ber versprochenen Selbständigkeit und Unabhängigkeit, als sey diese für jedes Dorf möglich, wenn ein vereinender Mittelpunkt sehlt; als würden sie das immerdar behaupten können, was sie aus eigener Kraft zu gewinnen nicht im Stande waren; als lasse sigener Kraft zu gewinnen nicht im Stande waren; als lasse sieheit begründen, während man ohnmächtig und hadersüchtig die Mitbrüder in Asien aufgebe! Wenn aber diese Ohnmacht, diese Bereinzelung nicht aufhörte, wenn die Herstellung der Einigkeit und allgemeiner Bolksanssichten mißlang, so traf die Schuld nicht allein die Spartaner, sondern Alle, — und die Schuld erklärt sich geschichtlich hinzreichend aus der Eigenthümlichkeit der Stämme, den Berhältnissen der Staaten, und den Leidenschaften der Häupter.

## Dreiundzwanzigste Vorlesung.

Bom Frieden des Antalcidas, bis auf den Tod des Epaminondas.

Weber Berfien noch Hellas genoß ber Ruhe nach bem Frieden bes Antalcidas; junachft ruftete Artagerres gegen Ronia Evagoras II. von Chpern. 1) Diefer leitete fein Gefolecht von Teucer, Telamon's Sohn ab, und lange beberrichten feine Borfahren Salamis, Die wichtigste Stadt jener Infel: bann aber wurden fie von einem burch bie Berfer begunftigten Phonizier vertrieben. Obgleich im Privatstanbe geboren, gemann Evagoras, mit Gulfe weniger Genoffen, burch Gefdidlichfeit und Entschloffenheit erft Salamis wieber, und bann allmählich auch ben größten Theil ber Infel. Er berrichte burchaus löblich und wird von ben Bellenen einstimmig laut gepriefen: benn mahrend biefe burch rupublifanifche Berwirrungen litten, faben fie bier ein fcones Beifpiel monardiffer Regierung. Ru ihm flob Ronon nach ber Schlacht bei Megospotamoi, und ward durch fein Fürmort Unführer ber perfifden Flotte: fiberbies gab Evagoras felbft foviel Schiffe, bag ohne biefe ber Sieg bei Anidos schwerlich mare erfochten worden.

Athen setze ihm aus Dankbarkeit Bilbfaulen 3), und er gebachte mit Hulfe bieses Staats größere Zwede zu erreichen; woburch sich aber natikrlich seine Berhältnisse zu Berften so anderten, daß Artagerres nicht ohne allen Grund argwöhnisch und undankbar ward. Deshalb siel Evagoras öffentlich von ihm ab, blieb aber jetzt, nach dem Abschlusse des antalcibischen Friedens. ver-

Isocr. Evagoras.; Nicocl., p. 40.; Paneg., p. 95.
 Pausan., I, 3, 2.

einzelt im Kriege mit ber großen von Tiribazus und Orontes befehligten perfischen Macht. Dennoch verlor er ben Dluth nicht, fonbern verbundete fich mit Atoris, bem Beberricher Meguptens, und Hekatomnus, bem Beherricher Rariens; er plunberte bie Rufte von Phonizien, setzte fich mit Gewalt in den Besit von Thrus, brachte eine Zeit lang Cilicien jum Abfall, und ließ alle Schiffe auffangen, welche bem perfifchen Beere auf Cypern Lebensmittel zuführten. Hieburch gerieth baffelbe in Noth, und die ganze persische Flotte ward gezwungen, nach dem wieder beruhigten Cilicien zu fegeln, um neue Borrathe zu bolen. Als aber bie Perfer bennoch endlich in einer fehr hartnadigen Seefchlacht flegten, und die Belagerung von Salamis begannen; als die neue Unterftutung, welche Evagoras perfonlich in Megypten faft erzwang, ibn nicht binlänglich gegen bie große perfifche Macht verstärkte: so bemuhte er sich durch einen Bergleich bem Kriege ein Enbe zu machen. Tiribazus aber verlangte unbedingte Unterwerfung und Entfagung auf alle Stabte Coperns, Salamis ausgenommen. Bahrend bes Aufenthalte, welchen bie Barte biefer Forberungen herbeiführte, ward Tiribazus von Orontes beim Rönige wegen aufrührerischer Anschläge verleumbet und gefangen zu ihm gesandt, und Drontes sah fich nach sechs= ober gar zehn= jährigem Kriege 1) genöthigt, mit Evagoras ben Frieden babin abzuschließen: "bag er König von Salamis bleibe, und seine Abhängigkeit von Artaxerxes nur durch eine geringe Zinszahlung zu erkennen gebe". Soviel hatte bes Evagoras perfönliche Größe gegen ein ungeheueres, seiner Auflösung entgegengebenbes Reich vermocht. Ihm folgte fpater fein Sohn Nitolles, welcher ebenfalls tuchtig regierte 2) und sich mit Geschicklichkeit während ber mannichfaltigen Barteiungen jener Beit benahm.

Noch war ber Krieg gegen Evagoras nicht einmal beseitigt, viel weniger siegreich beendigt, als Gaos, ber persische Flottenführer, erzürnt über die Behandlung seines Schwiegervaters Tiribazus, von Artaxerxes abfiel; und erst als jener losgesprochen, ja hochgeehrt, Drontes aber gestraft und Gaos ermordet wurde, nahm ber Aufstand in biefen Gegenden bes perfifchen Reichs

wirklich ein Ende.

Balb barauf zog Artaxerxes mit einem großen Heere gegen bie Rabufier in bie unfruchtbaren tautafifchen Gebirge, gerieth aber ans Mangel an Geschidlichkeit und Borficht in arge Bebrängniß,

1) 386 — 377 v. Chr.

<sup>2)</sup> Isocrates, p. 322, 595, ed. Lange; Theopomp bei Photius, S. 392. Nachtheilige Zengniffe über Nitotles bat bagegen Athen., XII, 532.

und es entstand eine solche Hungersnoth, daß ein Eselstopf mit 60 Drachmen bezahlt wurde. Nur die List des Tiribazus, welscher jedem der beiden seindlichen Könige glauben machte, man unterhandle einseitig mit ihm auf sehr günstige Bedingungen,

täuschte beibe und rettete bie Perser.

Noch weniger glücklich war die spätere Unternehmung gegen Nektanebus in Aegypten (372 v. Chr.), ungeachtet man sehr große Vorbereitungen getroffen, und griechische Söldner unter Iphikrates zu dem persischen Heere des Titraustes und Pharnabazus sich gesellt hatten. Denn obgleich die Befestigung der pelusischen Mündung des Nils dem Nektanebus Nichts half (weil die Perser bei der mendesischen landeten, und die daselbst vorgefundene Besatung schlugen), so entzweiten sich doch hier der griechische und der persische Feldherr. Jener wollte schnell das unbesetzte Memphis angreisen, dieser die ganze Macht der Perser erwarten. Während der hieraus entstandenen Jögerungen ward Memphis beseitigt, der Nil wuchs, die Perser mußten ohne Ersfolg abziehen und Iphikrates eilte, Verleumdung und Strafe bes

fürchtend, nach Hellas zurück (372 v. Chr.).

Hier hatte die Hoffnung getäuscht, daß ber Friede bei ben Schwächeren willigen Gehorfam, bei ben Mächtigeren Mäßigung erzeugen werbe; fo wollten z. B. die Argiver ihre Befatung nicht aus Korinth ziehen, und die Thebaner die bootischen Städte nicht frei geben; beibe murben burch Agifilans bazu gezwungen, und spartanische Befatungen, angeblich jum Schute ber neuen Un= abhängigfeit, eingelegt. Ferner befchloffen bie Spartaner (ohne Rudficht auf die Bedingungen und Berfprechungen des antalcidi= ichen Friedens) alle Bundesgenoffen zu strafen, welche fich gegen fie nachläffig, und ben Feinden geneigt bewiesen hatten. wurde ben Phliafiern zugemuthet, ihre Bertriebenen wieber aufzunehmen, und eine aristofratische Verfassung einzuführen: fo verlangte man von den Mantineern, daß fie die Mauern ihrer Stadt niederreigen follten, weil fie früher den Argivern Lebens= mittel zugeführt und bas Glud ber Spartaner beneibet hatten! Die Mantineer weigerten fich beffen, und fuchten Gulfe in Athen; aber die Athener wollten den Frieden nicht brechen, und Agesilaos bie Spartaner nicht anführen, weil Mantinea einst seinem Bater große Freundschaft erwiesen habe. Deshalb erhielt Agestpolis ben Oberbefehl und umlagerte bie Stadt, jedoch vergeblich; bis er endlich ben Rluft fo eindammte, daß beffen Baffer bis zu ben Mauern stieg, biese erweichte und bie Bewohner zu einem Bergleiche zwang, wonach fie ihre Stadt verlaffen, und vertheilt in vier Fleden wohnen mußten. Das Größte, ihre Unabhängigkeit und bie bas geistige Leben beforbernbe städtische Gemeinschaft ging allerdings verloren, aber die Parteiungen hörten auf und die Einzelnen wurden, wie wenigstens Tenophon behauptet, schnell

wohlhabend, weil fie ihren Aedern näher wohnten.

lleber ben Beleponnesos möchte Sparta seine brüdenbe Herrschaft, selbst auf gewaltsame Weise, nicht allein haben versbreiten, sondern auch erhalten können; jest aber suchte es, zu kühn, auch über den Norden von Griechenland einen ähnlichen Einfluß auszuüben.

Es kamen nämlich um biese Zeit Gesanbte von Afanthus und Apollonia nach Lacedämon, und stellten vor: Olynthus habe bereits die mehresten Städte Thraciens von sich abhängig gemacht und ben durch die Ilhrier geschwächten König Amyntas von Macedonien gezwungen, manche Theile seines Reichs, ja selbst Bella abzutreten. Jetzt seh jenen Städten eine ähnliche, Abhängigkeit erzeugende Bundesgenossenssensten willigen; Sparta aber möge bedenken, daß die Olynthier im Begriff wären sich mit Athen und Theben zu verdinden, daß sie ihrer schon bedeutenden Landmacht (bei der günstigen Lage und den Borräthen von Schissbauholz) leicht eine Flotte zugesellen dürsten, und daß sich endlich mit dem Können allemal die Neigung und das Bemühen einsinde, die Herrschaft in jeder Richtung auszudehnen.

Rach reiflicher Erwägung biefer Gründe erklärten die Spartaner, hauptfächlich auf Betrieb des Agefilaos: sie würden die Bewohner von Afanthus und Apollonia mit einem Heere von 10000 Mann unterstützen. Zweitausend führte Eudamidas eiligst voraus, besetzte nichrere thracische Städte und bewegte Potida, welches schon mit Olynth im Bunde stand, zu einer freiwilligen

Uebergabe.

Die zweite Abtheilung bes spartanischen Heeres, welche Phöbidas nach Thracien führen sollte, lagerte schon bei Theben, als ein unvorhergesehenes Ereignis den Dingen eine andere Wendung gab. Es waren nämlich damals in Theben zwei Parteien, eine demokratische gezen, eine aristokratische für Sparta; jene leitete Ismenias, diese Leontiades. Der letzte stellte dem Phöbidas vor: "wenn er ihn und seine Anhänger gehörig unterstütze, so würde Theben, austatt sich seinblich zu bezeigen, Hülssemannschaft wider Olynth stellen müssen; ja wenn er Theben selbst besetze, so leiste er seinem Baterlande einen weit wichtigeren Dienst, als wenn er das entserntere, minder bedeutende Olynth erobere". Diese Darlegung fand Eingang bei Phöbidas.

An einem schwülen Sommermittage, als bie Weiber bas Fest bes Ceres feierten, bie Manner im Rathe versammelt und bie Straffen leer waren, führte Leontiabes ben Phöbibas schnell

in die Burg 1), und schreckte mit beffen Sulfe ben Rath so fehr, daß man ungeftort ben Jomenias gefangen nehmen, und andere Obrigkeiten ermählen konnte. An vierhundert, unter ihnen Belopidas 2), entflohen aus ber Stadt, meist nach Athen; Leontiades bagegen eilte nach Sparta, verkundete das Geschehene, und pries die daraus entstehenden Vortheile. Die Ephoren und bas Bolf gurnten, bag Phobibas ohne Auftrag gehandelt habe, und er schwebte schon in Gefahr schwer verurtheilt zu werben; da behauptete Agesilaos: "nicht wenn er Ruten, sonbern nur wenn er bem Baterlande Schaden gestiftet habe, fen er strafbar". Dies Urtheil war so unklug als ungerecht. Anstatt für einen freiwilligen, bauernden Bund aller hellenen zu wirten, welcher Frieden im Innern und Macht nach außen gegeben hatte, steigerte bas thrannische Benehmen ber Spartaner haß und Zerwürfnig. Und als bem Phöbibas fpater fogar bie auferlegte Gelbstrafe burch bes Agefilaos Bermittelung erlaffen wurde, als die Spartaner beschlossen, die Burg von Theben, die Radmeia, befett zu behalten, entstand die fehr nahe liegende Bermuthung 3), jener nibge boch nicht ganz ohne Auftrag vorgefchritten fenn. Leontiades tehrte nach Theben gurud, und es begleiteten ihn Richter aus Lacedämon und ben verbündeten Städten, um ben Ismenias zur Untersuchung zu ziehen, weil er von den Berfern, seinen Gastfreunden, Geld genommen und mit ihrer Hülfe Unruhen in Hellas angezettelt habe. Obgleich 38= menias fich gegen diefe Beschuldigung nachbrudlich vertheidigte, ward er von ben leibenschaftlich parteiischen Richtern zum Tobe verurtheilt und hingerichtet.

Unterbessen hatte Teleutias, bes Agesilaos Bruber, eine neue Heeresabtheilung gegen Olhnth geführt, ben König Amyntas von Macedonien fast ganz gewonnen, und burch große Ordnung und Entsernung jeder Willfür alle Gemüther beruhigt. Dennoch wechselte das Kriegsglück noch immer. Zuvörderst nämlich wurden die Olhnthier nach heftigen Kämpfen in ihre Stadt zurückgedrängt, siegten aber mit dem nächsten Frühjahre in einer hartnäckigen Schlacht, und tödteten den Teleutias. Kaum hatte König Agesipolis, dessen Nachfolger, Berstärkungen herzugeführt und die Ueberreste des nach Atanthus, Apollonia und Potidäa zerstreuten Heeres wieder gesammelt, so starb er an einer Krankheit 4), und erst Bolybiades — denn sest beharrten die Spartaner

<sup>1) 382</sup> v. Cbr.

<sup>2)</sup> Epaminanbas blieb, als ein armer, unbebeutenber, philosophisch gefinnter Maun, unbemerft in Theben.

<sup>3)</sup> Dieb hies gerabe heraus. Polyb., IV, 27.

auf ihrem Blane — zwang Dlunth burch Hunger, eine Bundesgenossin 1), das heißt abhängig von Lacedamon zu werden. Der Untergang bes von Olynthus begründeten billigen Bundes mehrerer Städte mar ein Unglud, benn es fcmachte und zerstreute bie Macht ber Bellenen in biefen nördlichen Gegenden, und stärkte

bie Macht ber Macedonier.

Im Bertrauen, daß bie spartanische hauptmacht in Thracien abwesend sen, brach eine andere Fehde gleichzeitig im Beloponnes Die Bewohner von Phlius weigerten sich nicht allein ihre Bertriebenen aufzunehmen, sondern verjagten auch Alle, die fich öffentlicher Angelegenheiten halber nach Sparta gewandt Agefilaos zog beshalb gegen biefe Stabt, und verlangte bie Uebergabe ber Burg. Bergeblich; benn die Phliasier, an beren Spite Delphion fland, vertheidigten fich helbenmuthig, obgleich jeber mahrend ber ganzen Zeit ber Belagerung nur bie Balfte bes gewöhnlichen Bedarfe an Lebensmitteln erhielt. Rulett wurden indeffen die Borrathe erschöpft, und jene wandten fich megen bes Friedens nach Sparta. Agefilaos aber, welcher zürnte daß er hiebei vorsätlich übergangen seh, brachte es da= hin, daß man ihm die Feststellung ber Friedensbedingungen überließ: er legte lakonische Soldaten in die Stadt, und befahl funfzig Bertriebenen und funfzig alten Burgern, fie follten die nöthigen Gefete entwerfen und entscheiben, wer Strafe und wer den Tob verdient habe. 2)

So hatten also um diese Zeit die Spartaner mehr erreicht, als felbst die Muthigeren früher zu hoffen magten. Dlunth mar gebemuthigt, Theben unterworfen, Argos und die widerspenftigen Bundesgenossen geschwächt, Korinth treu, Athen vereinzelt, Berfien feineswegs gefährlich, mit einem Borte, die latonische Berrschaft schien auf das festeste gegründet. "Aber die Götter", fagt Xenophon, "vergessen der Frevler nicht", und die Ungerechtigkeit untergrub bas ganze Gebäube. Sieben thebanische Flüchtlinge, unter ihnen Belovidas und Mellon, unterstützt von Bhollidas. bem unzufriedenen Geheimschreiber ber neuen Bolemarchen Leontiades, Archias und Philippos, beschloffen (burch Thraspbul's Borgang befeuert) ihre Baterstadt von der Thrannei zu befreien. Beimlich, jedoch mit Dolden unter ben Rleibern, schlichen fie fich abende ale verspätete Landleute nach Theben, und übernachteten bei Charon. Am anderen Tage blieben fie ruhig, jedoch nicht unthätig; benn allmählich flieg die Bahl ber theilnehmenben Berbündeten bis über vierzig.

1) 380 v. Chr.

<sup>2) 380</sup> ober 379 v. Chr.

Unterbeffen feierten bie Bolemarchen Archias und Philippos die Aphrodisien so unbefümmert und übermuthig, daß Phyllidas fogar hatte versprechen milffen, er wolle ihnen gutwillige Dabden auführen. In bem Augenblide aber, wo bie Berichworenen als verkleidete Madden hineilen und ihren Anschlag ausführen wollten, forderte ein Bote ihren Wirth zum Archias. Charon ging gefaßt, Alle hielten fich indeß fur verrathen und bachten nur baran, ihr Leben nicht ohne Wiberstand aufzuopfern; ba fehrte jener zurud und erzählte: "ein unbestimmtes Gerücht seh zwar ben ichon halb truntenen Bolemarchen zu Ohren gefommen, allein er habe fie beruhigt". Raum mar biefe Gefahr beseitigt, so zeigte fich eine neue, größere. Der Polemarch Archias empfing nämlich vom Hierophanten Archias in Athen einen Brief, welcher genaue Nachrichten über bas Borhaben ber Bertriebenen enthielt; anstatt ihn aber ju öffnen, legte er ihn jur Seite und fprach: "Ernsthafte Dinge auf Morgen!" Benige Augenblide nachher brangen die Berschworenen verkleidet in den Saal, aus welchem Archias, um unbeobachtet mit feinen Genoffen zu schwelgen, alle Diener entfernt hatte; sie tobteten ihn, ben Philippos, und noch Einige, welche fich widersetten. Gleichzeitig mar Belopidas mit Anderen zur Wohnung bes Leontiades gegangen; fie murben ein= gelaffen und erschlugen nach einigem Wiberstande auch biefen. Bierauf ließ Phyllidas die Gefängnisse öffnen und bewaffnete die befreiten Bürger 1); ferner eilten, nachdem ber Untergang ber Thrannen bekannt ward, die übrigen Bertriebenen zur Unter= ftütung berbei, und nach einer furzen, aber angestrengten Belagerung sah sich die lakonische, mit Lebensmitteln nicht genügend versehene Besatzung genöthigt, die Burg, die Kadmeia, gegen Bewilligung freies Abzuges ju übergeben. Defungeachtet tobteten die Thebaner beim Abmariche Diejenigen, welche fie fur besonders feindlich gefinnt hielten, und verschonten auch die Rinber berer nicht, welche als Feinde bes Baterlandes bereits umgekommen waren.

Dieser glückliche Ausgang konnte nur als der erste Anfang größerer Unternehmungen betrachtet werden; denn die Spartaner verurtheilten die Befehlshaber der Kadmeia zum Tode, weil sie hätten hülfe abwarten sollen, und schickten den König Kleombrotus mit Heeresmacht in das thebanische Gebiet, welcher zwar nach einigen Berwüstungen selbst umkehrte, jedoch den Sphodrias mit einer bedeutenden Abtheilung zurückließ. Gern hätten die Thebaner Frieden geschlosser der die ihnen vorgelegte strenge Forderung:

<sup>1) 379 34</sup> 

ber Befreiung ihrer Baterstadt sogar zu bestrafen" 1), zwang sie

zum Rriege.

Alles schien hiebei davon abzuhängen, welche Bartei die Athener nehmen wurden; so weit waren biese aber im ersten Augenblide bavon entfernt, fich öffentlich für Theben zu ertlären 2), bag fie vielmehr einen ihrer Beamten, welcher um bie Berschwörung der Bertriebenen gewußt, sie aber nicht angezeigt hatte, hinrichten ließen und einen zweiten zur Flucht zwangen. Anstatt nun diese gunftige Befinnung auf milbe und kluge Weise ju befördern, ließ sich ber spartanische Anführer, Sphodrias, un= eingebenk ber nahen belehrenden Beispiele, aus Ehrgeiz ober Eigennut, vielleicht felbft von Belopidas zu bem Bersuche über= reben, ben Biraus burch Ueberrafdung einzunehmen. 3) Diefer Bersuch miglang, und Sphobrias wurde schwerlich ber Berurtheilung in Sparta entgangen fenn, wenn nicht fein Sohn Rleonymos ein genauer Freund bes Archibamus gewesen mare, welcher feinen Bater, ben König Agefilaos, ju ber Erklärung vermochte; Sphobrias habe biesmal zwar unrecht gehandelt, fen jeboch fonst ein trefflicher Mann, und Sparta könne solcher Männer nicht entbebren.

Um jenes Anfalls, und ber ihn billigenden Lossprechung bes Sphodrias willen, erklärte fich Athen jett laut für Theben; auch die Chier, Byzantier, Rhodier, und Mitylenäer fielen von Sparta ab, und fiebzig Stabte vereinten fich auf einer großen Berfammlung in Athen, gegen bie verhafte Berrichaft ber Lacebamonier. 4) In bem neuen, billigen und löblichen Bunde hatte jebe Stadt eine felbständige Stimme, und aus verhaltnigmäßigen Beiträgen follten die gemeinsamen Rosten des Krieges bestritten werben. — Bei biefer anmachsenben Gefahr blieb Sparta nicht unthätig, vielmehr brang Agesilaos zweimal bis zu ben Thoren von Theben und zerftorte zwei Aernten; allein bie Thebaner erbielten Getreibe aus Theffalien, übten ihre Mannschaft unabläffig im Bertheidigungekriege, und der Glaube an die Unüberwindlich= feit ber Spartaner verschwand, als eine geringere Bahl ber Thebaner, unter bes Belopidas Führung, eine größere Bahl jener bei Orchomenos ober Teghra besiegte, - ein bis babin un= erhörtes Ereigniß.

Ebenso miglang ber Plan, Athen von ber Seeseite auszuhungern; benn Chabrias schlug die spartanische von Bollis

<sup>1)</sup> Isocr. Plataic., p. 523. 2) Anders erzählt Diod., XV, 26.

<sup>3)</sup> Plut. Pelopidas, p. 14. Laut Diobor (XV, 29) trieb ibn ber König Kleombrotos ju bem ungerechten Anfall. — 378 v. Chr.

<sup>4)</sup> Isocr. Plataic., p. 520; Areop., p. 219.

geführte Flotte bei Naros 1), und eroberte 49 Schiffe: er machte an 3000 Gefangene und große Beute. Bei löblicher Unterstützung ber Abberiten gegen bie Triballer fam Chabrias ums Leben, und fein Nachfolger, Timotheus — ber Sohn bes Ronon, ein fehr kluger und gebildeter Mann 2) —, konnte mit 60 Schiffen bie Ruften bes Beloponnefos icon fo fehr beunruhigen, bag bie Spartaner ihr Land nicht zu verlaffen magten, und bie Thebaner Zeit gewannen, die benachbarten Städte zu unterwerfen. Hierauf fegelte Timotheus nach Rorchra, brauchte aber bafelbst keine Gewalt, unternahm keine Abanderung der Berfaffung, und gewann baburch fo allgemeines Butrauen, bag iene Infel, daß auch Afarnanien athenische Partei ergriff, und die lakonische Flotte unter Nikolochos nochmals bei Leukas von ihm gefclagen murbe. Durch biefe großen Siege hatte Athen fich nicht allein erhalten, sondern auch wohl dauernd bie Ober= hand gewinnen können, hatte sich zu ber erneuten Dacht auch Einigkeit, Befonnenheit und Mäßigung bauernd eingefunden.

Während dieser Berwirrungen entwickelte bagegen ber Theffaler Jason von Pherä — vorbedeutend für Hellas — seine großen monarchischen Unlagen. Er überfah flar die Berhältniffe ber Griechen und Berfer, und hegte icon bamals ben Gebanken. jene mit Gewalt zu einigen 3) und biefe zu bestegen. 3hm gehorchten bereits 8000 Reiter und 20000 schwerbewaffnete Fußganger, weil kein hellenischer Staat bamale Muge und Rraft gehabt hatte, ber gefährlichen Gründung einer folchen Macht entgegenzutreten. Sich felbft beherrschte Jason aufe ftrengfte in Sinficht ber Bergnugungen bes Rorpers: er rubte nie, ebe er das ausgeführt hatte, was er fich vorgesett; Tag und Nacht aalt ihm dabei gleich, und die Anstrengung selbst war ihm Genuß. Er gewöhnte die Soldaten nur auf ihn zu blicken, sein Wille war ihr alleiniges Gefet, fein Beifall ihr höchster Lohn; fie tampften, wofür er wollte, nicht für ein felbstgewähltes Biel, ober für eine Ibee. Damit mare bie Alleinherrschaft in Bellas gegründet, ja ausgeführt gewesen; aber noch war Jason (welcher ben Grundsatz aufstellte: "man muffe im Rleinen ungerecht fenn, um bas Größere zu erlangen") nicht ber erfte Mann seiner Zeit; Theben zeugte bie größeren, Pelopibas und Epaminondas. 4)

<sup>1)</sup> Demosth. in Lapt., p. 62; 376 v. Chr. Diobor hat geringere

Beibe ftammten aus angesehenen Saufern, aber jener war reich, biefer arm. In ber Freigebigkeit und ber ebeln Bermenbung seines Bermögens suchte jener, in ber Uneigennütigkeit und Genügsamteit biefer feinen Ruhm. Leibesübungen und Jagd gewährten bem Belopidas 1), Runfte, Wiffenschaften und Philosophie bem Epaminondas Erholung. Doch hatte biefer nicht verschmäht, fich nach griechischer Sitte, bei ausgezeichneten Lehrern, auch in Mufit und Tang einzuliben. Fast niemals mar, wie bei ihm, die Große bes Felbherrn und Burgere mit ber Große und Milbe bes Menschen in so hohem Grabe und foldem Ebenmaß zur Erzeugung ber reinsten und bewundernewerthesten Erscheinungen vereinigt. 2) Durch bas gange Leben hindurch, in allen Berwidelungen, blieben Belopidas und Epaminondas Freunde, ohne Reid ober Gifersucht 3); und obgleich biefer an ber gewaltsamen Befreiung Thebens burch die Berschworenen feinen Theil nehmen wollte, weil man fie nicht ohne Blutvergießen vollführen, weil niemand Mag und Ziel im voraus bezeichnen könne, fo begehrte er boch auch nicht daß seine Ansicht, seine Bahn die Anderen gewaltsam beschränke; nach der That griff er indessen mit seinem Ansehen fogleich ein, damit Ruhe und Mäßigung fchnell wieder eintrete. Heldenmuth und Milbe, Ausdauer und Bescheidenheit, Wahrheiteliebe und Gewandtheit ftanden bei ihm in feltenem Bunde; er sprach so trefflich als er handelte, und nicht er schien burch öffentliche Aemter Ruhm zu erhalten, fondern diefe fchienen badurch neue Bebeutung und Burde zu bekommen, daß Epaminon= das fie annahm.

Die Athener, welche Thebens Größe vorahneten, und zugleich misvergnügt waren daß sie bei der Lässigseit ihrer Berbündeten die Kosten der Flotte allein tragen mußten, schlossen
jetk Frieden mit Sparta (374 v. Chr.), und befahlen dem Timotheus, mit allen Schissen zurüczutehren. Auf dieser Rückehr
setzte indeß jener Bertriebene in Zakunthos wieder ein, was den
Lacedämoniern als ein neuer Bruch erschien, und sie zum Anfall
bes trefslich angebauten Korchra vermochte. Die Bewohner vertheidigten sich jedoch aufs äußerste, und die lakonischen Soldaten,
welche ihren Feldherrn Mnasippus seiner Strenge halber nicht
liebten, sochen ungern und wurden nachlässig als der Sold ausblieb; daher siegten die Korchräer, und Mnasippus kam ums
Leben. Ia, als Iphikrates, berühnt durch tüchtige Kriegszucht,

<sup>1)</sup> Athen., IV, 184; Cic. Tuscul., I, 2; Pausan Boeot., c. 12. 2) Bon ber Liebe ju seinen Aeltern: Plut Coriol., p. 4.

<sup>3)</sup> Wie viel Zwiff war bagegen um biefe Zeit unter athenischen Anführern.

mit ber athenischen Flotte nahte, so eisten die Spartaner unter Zurücklassung der Lebensmittel, der Kranken und vieler Beute in ihre Heimat. Auch die den Spartanern zu Hilse kommenden sprakusanischen Schiffe wurden von Iphikrates genommen, und er ordnete in Akarnanien und Cephalonien Jegliches zu Gunsten Athens.

Durch biese und andere, hier der Kürze halber zu übergeben= ben Ereignisse wurden die Spartaner geschreckt; die Thebaner hingegen fürchteten, daß Athen wieder feindlich gegen fie auftreten werbe, weil bie von ihnen hart bedrängten Plataer bort Sulfe gesucht hatten. In Athen war man aber bes Rrieges vielleicht fcon um beswillen am meiften überbruffig, weil hier bie Runfte und Genuffe bes Friedens eine viel höhere Bedeutung hatten. So tam es, unter Zustimmung bes Artaxerxes, erft zu einer allgemeinen Friedensberathung in Sparta, und endlich im Jahre 371 v. Chr. jum Frieden, bes Inhalts: bag alle Städte frei fenn follten, und wechselseitige Bulfe gegen Widerspenftige geleistet werbe. Um folgenden Tage verlangten aber die Thebaner, ob fie gleich ben Frieden mitbeschworen und unterzeichnet hatten 1), daß man statt Thebaner, Booter schreiben folle. Denn fo wie Lakonien, wie Attifa ein Staat fen, wie die lakonischen und die athenischen Städte von Sparta und Athen abhängig maren und blieben, fo fen auch Bootien ein Staat, und die bootischen Stabte von Theben abhängig. Dem widersprachen bie Uebrigen, und insbefondere erklärte Agesilacs (welcher Kränklichkeit halber lange an ben Geschäften wenig Theil genommen hatte), "baß sie wohl vom Frieden ausgeschloffen, nicht aber bie Friedensbedingungen geandert werden konnten"; wogegen die Thebaner behaupteten: "ba fie fich nicht um Lakonien bekummerten, fo durften die Spartaner sich auch nicht in bootische Angelegenheiten mischen".

Diese Forberungen ber Thebaner scheinen ber vollkommenen Wechselseitigkeit, welche zwischen unabhängigen Staaten immer stattsinden soll, zwar angemessen zu sehn, doch müssen wir bemerken: daß die Spartaner zwar die künstige Unabhängigkeit bloßer Bundesgenossen einräumten, aber den uralten Besit Messeniens nicht wie eine neue Eroberung betrachtet und behandelt wissen wollten. Zur Zeit des Untergangs von Messene war die Ansicht von der Selbständigkeit und dem Gleichgewichte der hellenischen Staaten keineswegs schon vollständig ausgebildet;

<sup>1)</sup> So erzählt Tenophon (VI, 3); Plutarch (Agefilaos, S. 28) nennt bagegen Epaminonbas als Gesanbten und legt ihm jene Forberung in ben Mund, ohne eines frühern Eibschwurs zu gebenken. Aehnlich Diod., XV, 38.

jest mußte aber boch ein fester, und ein späterer Zeitpunkt angenommen werben, bis zu welchem sich die Herstellung des alten Zustandes nur erstrecken solle; weil man sonst ins Unendliche hätte zurückgehen, alle hellenischen Staaten auflösen, und die Bewohner nach den unbekannten, uranfänglichen Wohnsigen zurückweisen müssen. Als nun die Thebaner, dieser und ähnlicher Gründe halber, ihre Forderung nicht durchsetzen konnten, so kehreten sie, im Gefühle ihrer Kraft, ohne Annahme des Friedens nach Haufe zurück; jedoch nicht ohne alle Sorge, weil sich anch die Athener hart gegen sie äuserten.

Ihrerseits erfüllten Athen und Sparta jest alle Bedingungen des Friedens, gaben das nach dem Abschlusse desselben Genommene zurück, und zogen die Besatzungen aus den Städten; kaum aber war dies geschehen, so brachen innere Unruhen und grausame Bersolgungen in Phlius, Zakunthus, Argos, Korinth, Megara, Sichon u. s. w. aus, zum deutlichen Beweise, daß Hellas leider einer strengeren Oberleitung, einer Hegemonie bebürse, wenn es nicht in verdammlichen Aufruhr und Bürgerkrieg

verfinten folle.

Wichtiger jedoch, als daß die Ordnung in jenen minder bedeutenden Städten hergestellt werbe, erschien es ben Sparta= nern, daß die Thebaner zur Befreiung ber bootischen Stabte ge= zwungen würden. Als König Rleombrotos, welcher beshalb mit Heeresmacht anrudte, bie Engpaffe bei Koronea von Epaminon= bas besetzt fand, manbte er sich geschickt zur Seite, gen Thisbe, und erreichte auf einem Bergpfade, und bem Meere entlang, ben Flecken Leuktra. Sogleich stellten sich ihm auf einem Hügel bie Thebaner gegenüber, allein, ohne andere Bundesgenoffen. In biefer Lage brangen bie Freunde und die Feinde bes Ronigs Rleombrotos gleichmäßig auf eine Schlacht 1); jene, weil ihn schwere Vorwürfe treffen marben, wenn er eine so gunftige Ge= legenheit verfäume; diese, weil sie den König heimlich filr theba= nisch gesinnt hielten. Bon ben Bootarchen waren brei gegen eine Schlacht, weil ihnen bie örtlichen Berhältniffe nicht gunftig genug schienen; brei andere, unter ihnen Epaminondas, behaup= teten bagegen: wohlgewählte Stellungen und Tapferkeit murben ben Sieg verleiben, langere Bogerung aber erzeuge Mangel an Lebensmitteln, und bringe bie Stabte jum Abfall. Der fiebente, vom Rythäron ber anlangende Bootard, und Belopidas, Führer ber heiligen, auf Leben und Tod unzertrennlich verbundenen Schar 2).

2) Sie warb auf öffentliche Koften erhalten, und bilbete einen Stamm für bas heer. Plut. Polop., p. 18.

<sup>1)</sup> Merkwürdige Berathungen vor ber Schlacht über Menschenober Thieropfer. Plut. Pelop., p. 21.

traten ber letten Meinung bei, und noch hielten Rleombrotos, und Archidamos, ber Gohn bes Ronigs Agefilaus, in ber Mittagestunde ben letten Kriegerath, ale bie Thebaner schon in Schlachtordnung anrudten. Banz ungewöhnlich mar biefe Schlacht= ordnung: in tiefer Stellung, feilformig jugefpitt, brang ber linke aus ben Tapfersten bes Beeres gebildete Flügel vorwärts, mahrend ber rechte, schwächere, scheinbar wich ober versagte. Die Spartaner wollten ihre nur zwölf Mann tiefe Stellung fogleich anbern, um ben gewaltigen Wirfungen biefer fchragen Schlachtordnung zu begegnen; aber die Zeit war zu furz, ihre Linien wurden durchbrochen, ihre schlechtgeübte Reiterei aufs Fugvolf geworfen, und mahrend ber hieraus entstehenden Berwirrung gingen endlich manche von ihren Bundesgenoffen und die Goldner bes Hiero zu ben Thebanern über. Dennoch entschied fich erft der Sieg 1), als viele Anführer, als Kleombrotos helbenmüthig fechtend gefallen waren; 1000 Lakonier, darunter 400 Spartiaten, blieben auf bem Blate, und wurden nach Abschließung eines Stillstandes - bem Anerkenntniß ber Nieberlage — vom Schlachtfelbe abgeholt. Diese Schlacht bei Leuktra ward gewonnen 371 Jahre v. Chr., 33 Jahre nach ber Ginnahme Athens burch Lyfander, zwanzig Tage nachbem man bie Thebaner in Sparta vom Frieden ausgeschloffen hatte. Epaminondas hoher Ruhm 2): die spartanische, zeither unüberwundene Macht gebrochen zu haben, erhöhte sich mit Recht, als ibm bas fast noch Schwerere gelang, ben Migbrauch ber neuentstandenen Gewalt zu behindern. Er batte einleuchtend erwiefen, mas bie Rriegsfunst vermoge 3), und aus seiner Grundlage bilbete sich die macedonische Phalanx, unüberwindlich in ber gangen Welt, bis die beweglichere romifche Legion ihr ben Gieg abgewann. In ber neueften Zeit, unter fo veränderten Berhaltnissen, ist Epaminondas noch dem großen Könige Preußens in ber fünstlichsten seiner Schlachten, in ber Schlacht bei Leuthen. Borbild gewesen. Rrieg ohne Kriegstunft und Felbherrengaben artet aus in bloke Schlägereien und Raufereien.

. Un bem letten Tage bes Festes ber Ghunopäbien, währenb ber seierlichen Aufzüge, erhielten die Sphoren die erste Nachricht von der Niederlage bei Leuktra; aber sie unterbrachen die Tänze nicht, sondern warteten ruhig beren Schluß ab. Hierauf ward alle Klage, alles Geschrei der Weiber untersagt, dann die Trauer-

<sup>1)</sup> Pausan. Boeot., c. 13; Lacon., c. 6.

<sup>2)</sup> Aenophon nennt Epaminondas gar nicht. 3) Im peloponnesischen Kriege zeigt sich fast gar keine höhere Kriegskunft.

botschaft und der Name jedes Gebliebenen verlesen; in tiefer Stille hörten Alle zu, und gingen schweigend nach Hause. Am anderen Morgen erschienen die freudig und geschmudt, deren Kinder oder Berwandte getödtet worden; niedergeschlagen und in Trauer die, deren Kinder und Berwandte am Leben geblieben waren, — solche Krast zeigte Sparta noch in dieser Zeit. Schwer erschien aber die Lösung der Frage: wie die strengen Gesetze gegen die vor dem Feinde Fliebenden ohne den größten Berlust für den Staat zur Anwendung gebracht werden könnten? Agesilaos, obgleich noch immer frank, sollte entscheiden, und er sprach: "Die Gesetze mögen diesen einen Tag schlafen, dann wiederum ewig wachen."

Archidamas, fein Cohn, fammelte mit aller Auftrengung ein neues heer aus Spartanern und Bundesgenoffen; zu biefen gebörten die Tegeaten, Mantineer, Korinther, Silvonier, Phliasier und Achaier; tie Thebaner bagegen verfundeten ihren großen Sieg ben Athenern, und forberten fie auf, biefen Zeitpunkt zu nuten, um fich an Sparta fur früheres Uebel zu rachen. Diefe aber, beforgt über ben Anwachs einer neuen gefährlichen Dacht, entließen tie Gesandten ohne Antwort und Geschenke. suchten tie Thebaner Gulfe bei Jason von Phera; aber schneller und machtiger erschien bieser, als sie hofften und wünschten: er ricth (feinen Bortheil babei wohl nicht vergeffent) bie Thebaner von neuem Kampfe ab, weil die Lacebamonier in ber Bergweiflung mahricheinlich fiegen wurden, und bei fernerem Glude grofere Berbindungen gegen Theben entstehen mükten; er ermahnte bie Spartaner jum Frieden, benn bie Dacht ihrer Gegner feb groß, und ihren eigenen Bunbesgenoffen konnten fie wenig trauen. Bewegt burch biefe Borftellungen, mehr noch beforgt vor Jason's Macht, schlossen Sparta und Theben auch wirklich Frieden, und jener Fürst erschien also bereits als Schiederichter von Bellas. Auf bem Rudwege nach Theffalien zerstörte er die Mauern von Heraklea, bamit ihm stets ber Eingang nach Griechenland offen ftebe; er wollte, jum Schreden ber Delphier, welche für ihre Tempelichate fürchteten, Die puthifden Spiele anordnen und abhalten Der Gott antwortete aber ruhig ben fragenden Delphiern: ex werbe für sich zu forgen wiffen; und bald nachher — obgleich bavon wohl unabhängig — ward Jason von sieben Jünglingen ermorbet 1), beren einige in Sellas mit großen Chren aufgenommen wurden, weil sie das Baterland von der nahen Gefahr fremder Dberberrichaft befreit batten.

Ermuthigt burch bie lacebamonifche Schwäche, forderten bie Athener jest nochmals alle griechischen Statte auf, ben antalcibi-

<sup>1)</sup> Cic. de nat. Deor., III, 28. 370 Jahre v. Chr.

schen Frieden zu erneuern, wonach alle großen und kleinen helleni= fchen Stäbte unabhängig fenn follten. Die meiften willigten auch ein; aber bei ber allgemeinen Abneigung etwas aufzuopfern, und bei bem gänzlichen Mangel an vollziehender Gewalt, ward biefer Beschluß zulett nur bas Zeichen und ber Bormand neuer Unruben. In Argos kampften und morbeten aristokratische und demofratische Barteien; die Mantineer mußten die Berstellung ihrer Stadt den Spartanern mit Gewalt abgewinnen; die Tegeaten beschloffen aus Arkadien einen Bundesftaat zu bilden, wurden aber von Agefilaos und einem spartanischen Beere daran gehindert. Deshalb fuchten fie Bulfe: zuerst vergeblich bei ben Athenern, bann mit Erfolg bei ben Thebanern. In bem gablreichen, von Epaminondas und Pelopidas herbeigeführten thebanischen Heere befanden fich auch Phoceer, Lofrer, Berafleoten, Afarnaner, Malieer und Theffaler, und ihnen foloffen fich an: Argiver, Artaber und Eleer.

Als man die Spartaner nicht mehr in Arkadien fand, wollten die Thebaner umkehren, aus Besorgniß, mit ihnen auf väterlichem Boden und in ungunstiger Gegend kämpfen zu muffen; endelich aber willigte Epaminondas nach dem Bunsche der Bundesgenossen in daß sie auf verschiedenen Wegen in Lakonien einbrächen. 1) Seit sechshundert Jahren hatte kein Feind dies Land betreten!

Nachbem Ischolans, welcher bie engen Baffe bedte, mit allen von ihm bagu auserwählten Begleitern helbenmuthig fechtend, nach Beise bes großen Leonidas, gefallen mar, brangen die Thebaner vor bis Sellafia, bann bei Ampklä über ben Eurotas, weiter jum Tempel bes Neptun; und gleichzeitig entbeckte man in Sparta felbst eine Berschwörung. Aus biefen entfetlichen, unerwartet gehäuften Gefahren errettete vor allem ber burch Alter und Schmerz gebeugte, aber nicht zur Berzweiflung hinabgebrückte Agefilaos. Er befeitigte bie Berfdwörung fonell burch Strenge und Geistesaggenwart: er liek 6000 Seloten unter bem Berfpreden fünftiger Freiheit ins Beer treten; er überfiel ben Vortrab ber Thebaner und warf ihn aufe hauptheer jurud; und gleichzeis tig eilten Phligsier, Korinther, Epidaurier, Bellenäer u. A. ben Spartanern zu Gulfe. Da ergriff die Thebaner jene alte Bangigfeit vor der lacedamonischen Große, fie gogen nicht weiter vorwärts gen Sparta, sonbern wandten fich gen Helos und plunderten bas Land bis Gythium.

Mittlerweile waren Gesandte ber Lacebamonier und ihrer Berbundeten nach Athen geeilt; fie erinnerten hier an frühere

<sup>1) 370</sup> Jahre v. Chr.

Freundschaft, an gemeinsame Feldzüge, an die Ungerechtigkeit des thebanischen Angriffs; fie zeigten, daß Athen nach Spartas Fall vereinzelt stehe und eine Beute frember Uebermacht werden muffe, wogegen ein jett geleisteter Beistand die Lacedamonier zu steter Dankbarkeit verpflichte. Bon jeher sen ja Athen ein Zufluchtsort ber Bebrängten und Unterbrückten gewesen, nie aber eine schönere und dringendere Beranlassung zu edler und nütlicher Hülfsleistung dargeboten worden. Die Athener, eingebenkt der alten Größe von Sparta und ber Bichtigfeit Diefes Staates für Bellas, uneingebent bagegen bes alten Saffes und ber thebanischen, furchtbaren Ueberlegenheit, beschloffen bem jest schwächeren und bedrängten Sparta mit aller Macht beizustehen. 1) Unter Anführung bes Iphifrates eilten 12000 Mann jum Beloponnesos. 2) Sier hatten sich die Arkader, Argiver und Eleer zum Theil mit der gemachten Beute nach Hause begeben; bas Land war verwüstet, es entstand Mangel an Lebensmitteln mahrend ber rauhen Jahreszeit, und vom Ifthmus her zeigte fich bie Gefahr einer völligen Ginfchließung. Deshalb traten die Thebaner ben Rudzug an, und erreichten glud= lich ihre Heimat; benn Iphitrates konnte, ober wollte fie bei Renchrea nicht aufhalten. Borber hatte jedoch Epaminondas die Arfaber vermocht in einen engeren Bund zu treten und eine Hauptstadt, Megalopolis, anzulegen; er hatte bie unterbrudten ober vertriebenen Meffenier gefammelt, eine neue Stadt, Meffene, gegründet und Mannschaft zu ihrer Sicherung zuruckgelassen. Richts war ben Spartanern fo schmerzhaft ale biefes Ereignig, benn ein sicherer Friede schien ihnen bei einer so nahen und stets fort= bauernben Gefahr fast unmöglich, und Meffene natürlich ein Bufluchtsort für alle unzufriedenenen Unterthanen und Seloten. 3)

Als Spaminondas und Belopidas nach Theben zuruckkamen, wurden sie von Feinden und Neidern, den Gesetzen
gemäß, auf den Tod angeklagt: weil sie die Böotarchenwürde nicht mit Ablauf des vorgeschriebenen Zeitraums niedergelegt hatten. Spaminondas leugnete das Bergehen nicht, ja er
nahm allein die Schuld über sich, verlangte aber daß man ihm
folgende Grabschrift setze: "Spaminondas ist von den Thebanern
mit dem Tode bestraft worden, weil er sie gezwungen bei Leuktra
die Spartaner zu besiegen, Hellas in Freiheit zu setzen, und
Messen wiederherzustellen." Beschämt über diese Wendung der
Sache, sprachen die Thebaner den Helden frei.

<sup>1)</sup> Isocr. ad Phil., c. 17.

<sup>2)</sup> Justin., VI, 5.

<sup>3)</sup> Isocr. Archid., p. 196; Diog. Laert. Pherecydes, c. 2; Pausan. Messen., c. 27.

Unterbeffen marb in Athen über bie Art bes Bundniffes mit Sparta verhandelt und vorgeschlagen, daß die Athener ben Oberbefehl zu Waffer, die Lacedämonier zu Lande erhalten follten. Rephisodoros aber erinnerte: daß jene dann nur über spartanische Beloten, biefe bagegen über athenische Burger gebieten murben; und noch war das Gefühl gegenseitigen Bedürfniffes nicht fart, Eitelkeit und Argwohn nicht schwach genug, um den nachtheiligen Befchluß zu verhindern, daß der Oberbefehl von fünf zu fünf Tagen abwechseln solle. Trot aller Mängel erschien biefer Beschluß ben Thebanern boch sehr bedenklich, und fie fahen es also gern, daß die Arkaber, Argiver und Eleer von neuem in Zwift mit Sparta geriethen und um Bulfe baten. Epaminondas über= fiel die spartanischen Anführer, und drang durch die vergeblich von Renchrea bis Lediaum befestigte Landenge in den Belopon= nesos ein (369 v. Chr.). Er besette Sichon, Bellene und Epi= baurus, und nur fein Anfall auf Korinth ward burch bes Chabrias Geschicklichkeit mit Berluft abgeschlagen. Siedurch tam zwar neuer Muth in bas Beer ber Spartaner und ihrer Berbundeten. aber die Thebaner behaupteten bennoch das Keld, bis sie in ihre Beimat gurudtehrten; und zu biefer Rudtehr bewog fie wohl bie Untunft sicilifder Bulfevollter für Sparta, bas ftolze Betragen ber an Macht machfenden Artaber, und die burch neue Berhält= niffe in Theffalien berbeigeführte Theilung ihrer Macht.

Polyphron nämlich, ber Bruber bes ermorbeten Jason, herrschte, nachbem er seinen zweiten Bruder Bolydoros umgebracht hatte, willfürlich in Theffalien, bis er wiederum durch einen britten Bruber, ober burch seinen Reffen Alexander getobtet marb. Graufamer noch als jene beiben behandelte biefer feine Unterthanen, ließ fie in Thierbaute einnaben und zerreißen, ließ Barger befreunbeter Stäbte niederhauen, ging aber ans bem Trauerfpiele bes Euripides: "Die Troaden", hinweg, bamit man ihn, ber bei feines Menschen Tobe geweint, nicht bier weinen febe! Begen biefen Alexanber suchten die Theffaler Gulfe in Theben, und Belopidas erbot sich ein heer dahin ju führen, weil Epaminondas in Beloponnefos beschäftigt seh. Auch eroberte er Lariffa, und brachte Alexandern burch Furcht babin, wenigstens äußerlich milber zu sebn; er legte in Macedonien die Kehden bes königlichen Saufes als Schieds= richter bei, und führte breifig vornehme Beifeln, unter ihnen Philippos, des Amuntas Sohn, nach Theben (368 v. Chr.). Dennoch erneuerten sich nicht lange nachher die Unruhen sowohl in Macedonien, als in Theffalien. Jene beseitigten Belopidas und Ismenias glücklich jum zweiten mal, murben aber mahrend ber mit Alexander eingeleiteten Unterhandlungen hinterrficks ge= fangen genommen. Anfänglich war jedem ber Butritt zu Belopidas erlaubt; als er aber bie Burger ermuthigte ihre Freiheit wieder zu gewinnen, als er ber Gemahlin Alexander's, Thebe, (einer Tochter Jason's), welche ihn beklagte, zur Antwort gab: "er beklage sie weit mehr, weil sie ungefesselt eine Sklavin sey", so hielt Alexander aus Furcht jene Gefangenen in strengerer Saft. Auch nahte bereits ein thebanisches heer zu ihrer Befreiung, ge= rieth aber burch die Ungeschicklichkeit seiner Anführer bei ben Thermopylen in die höchste Befahr 1); ba stellte fich Epaminontas, ber in biesem Augenblide als gemeiner Solbat biente, an bie Spite, und rettete Alle. Der ungegründete, fonderbare Borwurf, er neige fich heimlich zu Sparta bin und habe früher vorfätlich ben Rampf bei Rorinth nicht entscheibenber geführt, fiel jest babin, und neuer Ruhm ward bem Bescheibenen zu Theil. Den Freund aus ben Banben bes graufamen Thrannen lebenbig zu erretten, war ihm hauptzwed, und er erreichte biefen Zwed bei einem zweiten Ginfall in Theffalien, indem er außer ber Löfung feine lafti= gen Bedingungen auflegte.

Bisjest hatte die größte Einigkeit zwischen den Thebanern und ihren Bundesgenossen geherrscht; nachdem aber die Furcht vor Sparta verschwunden war, traten die verschiedenen Zwede und Bortheile der Theilnehmenden hervor, es entstand gegründete Besorgniß vor einer nicht minder strengen Herrschaft der Thebaner 2); es zeigte sich endlich ein kleinlicher Neid gegen das persönliche Uebergewicht des Epaminondas, welcher sich jedesmal, aber nicht immer mit Ersolg, allen grausamen Beschlüssen widersetze. Aus solchen Stimmungen ging der Rath des Arkaders Lykomedes hervor: "seine Landsleute sollten den Beloponnesos nicht Fremden preisgeben, sondern zusammenhalten und sich auf ihre eigene Macht verlassen, welche größer seh als die aller Anderen". Umgekehrt nahmen es die Eleer sehr übel, daß einige, früher ihnen unter-

worfene Städte hiebei als arkabifche genannt murben.

In dieser Zeit erschien Philistus, als Abgesandter des Artagerzes, mit großen Geldsummen und berief (dem im antalcidischen Frieden den Perfern eingeräumten Rechte gemäß) eine Bersammlung der Hellenen nach Delphi. Dem Könige schien Griechenland in sich geschwächt genug, und er wünschte den Frieden, damit er mit griechischen Söldnern seine Kriege führen könne; aber die Thebaner wollten den Lacedämoniern noch immer nicht die Herrschaft über Messenien gestatten, noch immer nicht die Herrschaft über ganz Böotien aufgeben. Da erklärte sich Philistus für die Spartaner, warb ihnen angeblich 2000 Söldner, und aus Sieilien

a phop =

<sup>1)</sup> Pausan. Boeot., c. 15.

<sup>2)</sup> Ibid., c. 15.

sanbte Dionhsius nochmals eine Hilfsmacht. Runmehr überwand Archibamas die Arkader und Argiver in einer großen Schlacht (368 v. Chr.), zur unendlichen Freude Spartas; es war der erste

Sieg, nach einer langen Reihe von Unfällen.

Siedurch geriethen die Thebaner in eine migliche Lage; benn es war für ihre Freiheit zwar Nichts zu beforgen, aber wo ber Rampf für die Freiheit fich enbet, beginnt ber Rampf fur bie Herrschaft; und darauf tam es an, wie biefer lette, als nothwenbige Folge bes erften (bei bem leibigen Mangel alles Sinnes und Gefühle für ein großes einiges Griechenland), gludlich ju führen fen. In bem ursprünglichen Blane bes Epaminonbas lag wohl tein Bundnig mit ben Perfern, weil diese aber jett nicht mehr gang aus bem Spiele bleiben konnten, ichien es boch von ber größten Wichtigkeit, daß sie sich nicht für Sparta erklärten. Deshalb ging Belopidas felbst an ben Sof bes Artarerres 1), sprach von ber alten Freundschaft ber Thebaner im erften perfi= schen Kriege, und zeigte: wie der haß der Spartaner wider The= ben nur baber rühre, daß durch diese Stadt die Eroberungsplane iener gegen Berfien unterbrochen worben. Der Rönig ehrte ben Mann überaus, welcher die nach Susa und Echatana trachtenben Spartaner hinter ben Eurotas gebrängt hatte, und erflarte fich bereit zu verlangen: bag gang Bellas, auch Meffenien frei bleibe und die Athener ihre Schiffe abtakeln follten. Bergeblich machte ber athenische Gesandte Leon Gegenvorstellungen, er erhielt zur Antwort: "feine Baterstadt nidge durch andere Befandte ihre Borschläge barlegen laffen". Bergeblich fuchte Antalcidas (welcher früher bem Rönige niedrig geschmeichelt hatte, und um feiner Friebenonnterhandlungen willen bamale auf alle Beise ausgezeichnet worben) jest für Sparta gunftige Bebingungen zu erhalten: er ward vorfätlich vernachläffigt und jurudgefett, fodag er von Scham, innerer Unruhe und Furcht vor ben Ephoren geangstigt, fich ju Tobe hungerte. Am wenigsten endlich ehrten die Berfer ben arfadischen Gesandten, der aber auch erzürnt nach der Rücksehr be= richtete: "Röche, Weinschenker und Thurhuter habe ber König im Ueberfluß, aber nicht Männer zum Kampfe gegen Hellas, und der allberühmte goldene Platanus biete kaum Schatten für eine Beufdrede".

Die Thebaner beriefen nach der Rückehr ihrer Gesandten aus Bersten (366 v. Chr.) eine Bersammlung der Hellenen nach Theben und verlangten, daß die Borschriften des Königs ausgesführt und beschworen würden; einstimmig erklärten indeß die Gegen-

<sup>1)</sup> Dies geschah vielleicht vor ber Gefangenschaft bes Belopibas in Theffatien. Grote, X, 391.

Mamer, Borfefungen. II.

wärtigen: nur jum Bören, aber nicht um Berpflichtungen folder Art einzugehen, ware ihnen Bollmacht ertheilt worden; ja Lykomedes und die Arkaber gingen ohne Behl zornig bavon. hierauf fandten die Thebaner Boten in die Städte, hoffend von ben Bereinzelten ben Schwur zu erhalten, aber vergeblich; benn Rorinth erflarte zuerft, es verwerfe jebe Bemeinschaft mit Berfien, und biesem Beispiele folgten fast Alle; fodaß bes Belopibas Berfuch. bie thebanische Berrichaft burch unbellenische Bulfe zu grunden, an ber Abneigung bes Bolts gegen bie Barbaren ganglich fcheiterte, und nur Argwohn und Borfichtsmafregeln gegen die Macht der Thebaner erzeugte. Auch mehrten sich in der That die Beranlaffungen zu biefem Arawohn. Gie suchten mit Bewalt bemofratifche Berfaffungen in einigen achaifden Stabten einzuführen, und traten in nähere Berbindungen mit Argos; fie schütten Flücht= linge in Dropus gegen die Athener, bebrohten die Megarer, brudten die Theffaler, verheerten Euboa, und zerftorten auf eine wildgraufame Beife bas alte, ehrwürdige Orchomenos. Ueberhaupt läßt sich Alles zu Allem gerechnet nicht leugnen, daß ben Bootern fowohl ber folgerecht vorschreitenbe Ernft Spartas, als bie große Bielseitigkeit Athens fehlte, und bak fie leiber weit weniger im Bofen, ale im Bewundernewerthen binter biefen Staaten gurudblieben. Jedenfalls mar es thoricht Gulfe von ben Berfern ju erwarten, welche nur bie Schwächung Briechenlands bezwecten und benen alle Formen ber Berfaffungen völlig gleichgültig maren.

Jest schloß, aus den eben angegebenen Gründen, Lykomedes für Arkadien einen Bund mit Athen gegen die thebanischen Ansmaßungen, und obgleich Sparta oft mit den Arkadern in Fehde war, so hatte es doch mittelbar bedeutenden Gewinn aus dieser neuen Stellung der Parteien. Die Korinther endlich, welche in der Mitte zwischen Attika und Arkadien wohnten und hinreichende Gründe zu neuen Beforgnissen erhielten, beseitigten den Frieden sowohl mit Theben als mit Sparta, wodurch der Isthmus unzugänglich und für diesen Augenblick der Krieg fast unmöglich ward, obgleich zwischen Theben und Sparta wohl kein ausdrücklicher Friede zu Stande kam.

Epaminondas überrebete die Thebaner, mährend dieser Ruhe hundert Schiffe zu bauen, und gewann Rhodus und Byzanz für seine Baterstadt; aber bald fand sich gegen seine Wünsche die Ersfahrung bestätigt, daß die Landherrschaft nicht sogleich die Seesherrschaft erzeuge; denn die Athener behielten schon ihrer größern, nicht zu ersetzenden Uebung halber die Oberhand. Um dieselbe Zeit zog Belopidas nochmals auf Bitten der Thessaler gegen ihren grausamen Thrannen Alexander, und wollte den Hellenen zeigen, daß die Thebaner allein für Freiheit und Necht kämpften,

während Athen von Alexander Gelber ziehe, und Sparta Dionyfins unterstütze, — seine eigenen Berhandlungen mit Artaxerxes,
mochte Pelopidas in anderem Lichte betrachten! Nach heftigem
Kampfe siegte er bei Kynoskephalä über Alexander 1), ward aber,
ba er sich zu sehr persönlichen Gefahren aussetze, in der Schlacht
getöbtet; worüber nicht blos die Thebaner, sondern ebenfalls die
Theffaler, einmüthig die äußerste Trauer, die höchste Theilnahme
bezeigten. Auch zwang ein neues thebanisches Heer endlich Alezandern, alle theffalischen Städte frei zu lassen und den ertheilten

Befehlen ju gehorfamen.

Unterdessen wuchsen von neuem die unaustilabaren Unruhen in Hellas. Die Thebaner erbitterten Biele burch bas schon ergablte Berfahren, und im Beloponnesos entstand aus fleineren Fehden größerer Rrieg zwischen ben Arkabern und Eleern, über ben Borfit bei ben olympischen Spielen. Schwerlich hatten bie letten obgesiegt, wenn es ihren Gegnern felbst nicht gottlos er= schienen mare, sich an bem geheiligten Olympia zu vergreifen. Einige arkabische Baupter, welche inbeffen vor bem Berausgeben ber Beute und vor ber Rechnungsablage bange wurden, melbeten nach Theben: "daß Arkadien wieder zu ben Spartanern übertreten werbe, wenn jene Stadt fein Beer nach bem Beloponnesos fende". Die Thebaner maren fogleich dazu bereitwillig, aber bie friedlicher gesinnten Artader widersprachen bem jett tund werbenden Blane, und behaupteten: "man bedürfe feines fremden Beistanbes, und ohne neue allgemeine Aufforderung möchten jene bie Grenze nicht betreten". Bei ber gegrundeten Beforgniß, daß bie Thebaner sich jedoch an diese Weisung nicht kehren würden, schlossen bie Arkader in Tegea Frieden mit den Eleern, und selbst der the= banische Anführer, welcher mit 300 Reitern in Tegea stand, beschwur die Bedingungen. Allein mahrend bes zur Feier diefer Einigung angestellten Gaftmahle ließ ber Thebaner, von einigen Arkabern ber Gegenpartei berebet, ploglich bie Thore ichließen, und die Häupter ber Arkaber und Tegeaten gefangen nehmen. Biele entkamen jedoch, und mit solchem Nachbrucke verlangten alle übrigen Arkaber, und insbesondere die Mantineer, eine Freilassung ber Gefangenen, daß jener Anführer erichrect nachgab und behauptete: "es seh ihm betrüglich hinterbracht worden, bag man Tegea habe an die Spartaner verrathen wollen". Mit dieser Entschuldigung begnfigten sich bie Arkader nicht, sondern klagten ihn in Theben auf ben Tod an, und da foll Epaminondas ge= fagt haben: "ber einseitige Friedensschluß ber Artaber fen ber erfte Berrath, und bie Gefangennehmung ber Urbeber beffelben

<sup>1) 364</sup> v. Chr.

sey gerechter gewesen als ihre Loslassung; beshalb würden bie Thebaner nach Arkadien ziehen und mit denen, welche ihrem Bund

tren geblieben maren, ben Rrieg fortfeten".

Eine folche Sprache erschien im Beloponnesos rein gebieterisch, weshalb sich Lacedämonier, Arkader, Athener, Gleer und Achaier gegen die Thebaner verbanden. Diese nahten von Epaminondas geführt, und mit ihnen Booter, Gubber und Theffaler; fast in allen Städten bes Beloponnesos maren ihnen Biele heimlich zugethan, ja die Argiver und Meffener traten öffentlich auf ihre Seite. Epaminondas eilte zuerst nach Nemea, um die Athener abzuschneiben und ju schlagen, aber biese gingen ju Schiffe und vereinigten fich mit ben Lacebamoniern; er wollte jest Sparta, welches von allen Truppen entblößt war, von Tegea aus über= rafden und hatte icon einen Marich vorausgewonnen, als, wie Xenophon sagt, ein Kreter burch göttliche Fügung dem Agesilaos bei Mantinea die Gefahr melbete. Mit ber bochften Schnelligkeit, obgleich nur geringer Macht, eilte biefer nach Sparta, und fam an, als eben Epaminondas von einer gewonnenen Anhöhe in bie Stadt hinabzog. Alte und Junge, Männer und Weiber, hatten sich aber schon zur Gegenwehr geruftet, und Archidamas kampfte mit Wenigen helbenmuthig gegen bie ungleich zahlreicheren, auf gunftigerem Boben ftebenben, burch frubere Siege ermuthigten Feinde. Als Epaminondas diesen Kampf der Berzweiflung sah, als er gewahrte daß ber Unichlag verrathen worden, als gegen Abend ber größere Theil bes lakonischen Beeres anlangte, zog er sich nach Tegea zurud, bamit er nicht an biefer Stelle gegen alle Arfaber und Spartaner fechten muffe. Rafch fandte er bierauf feine Reiterei nach Mantinea, um biefe Stadt zu gewinnen; allein die athenische war schon früher über den Isthmus her an= gelangt und eingerückt. 1)

In dieser Lage beschloß Spaminondas eine entscheidende Schlacht zu wagen, denn nach jenem doppelten Mißlingen schien ihm die Herstellung seines Nuhms und der Obermacht seines Baterlandes um so nothwendiger, weil der Zeitpunkt heranrückte wo gesetzlich der Feldzug beendet sehn sollte, und weil alle Peloponnesier sich zu dessen Bereitelung geeinigt hatten, ohne daß diese Einigung die jetzt wäre geschwächt oder gelöset worden. Das so mannichsach zusammengesetzte Heer folgte willig dem großen Feldeherrn, zeigte sich zu allen Anstrengungen bereit, selbst im Mangel zusrieden, und hoch erfreut als es hörte: der Kampf solle beginnen. Etwa 30000 Fußgänger und 3000 Reiter sührte Epaminondas; seine Gegner waren sast um ein Drittel schwächer.

<sup>1)</sup> Plut. de gloria Athen., VII, 363; Polyb., IX, 8.

Seitwärts bewegte fich anfangs das thebanische Heer zu den Bergen hin, als wolle man nicht kämpfen, sondern blos das Lager verändern; bann zog Epaminondas schnell die Flügel an sich, bilbete eine teilförmige Phalang und rudte fo rafch gegen bie Feinde an, bag biese taum Zeit hatten fich zu ordnen. Mit Reitergesechten begann bie Schlacht: Die Mantineer auf bem rechten Flügel wichen vor den Bootern und Theffalern, die Athener auf dem linken vor ber Ueberzahl ihrer Gegner und ben sie beunruhigenden leichten Soldaten; boch ward auf dieser Seite durch eleische Hülfe die Ordnung wiederhergestellt. Weit anhaltender und heftiger war bagegen ber Rampf bee Fugvolte, benn nirgende konnten bie Thebaner, welche den Spartanern gegenüber standen, günstige Ent= scheidung erringen, und die Athener hatten fogar die Euboer und Lohnfoldaten bereits zuruckgetrieben. Da brang Epaminondas mit einer auserwählten Schar unter die Feinde, sie wichen über= all, aber ichmer vermundet fant ber Belb zu Boben. Nach einem bierauf erneuten, heftigen, aber unentscheibenben Rampfe liegen beide Theile zum Rückzuge blafen. Als Spaminondas vernahm, fein Tob fen unausbleiblich fobald ber Schaft aus ber Bunbe gezogen werbe, fragte er, ob fein Schild gerettet worben? Man bejahte es; und er fragte weiter, ob die Thebaner gesiegt hätten? 1) Much bies murbe bejaht. "Run", fprach er, "ift es Beit ju fterben", und zog ben Schaft aus ber Bunbe. Da wehklagte Einer laut, baf Epaminonbas feine Rinder babe. Er aber antwortete: "3ch hinterlasse zwei unfterbliche Töchter, die Schlachten bei Leuktra und Mantinea!" Nach biefen Worten ftarb er; und in mehr als zweitausend Jahren find nur zwei Selben mit einem gleich berrlichen Ausgange beseligt worden: Gustav Abolf, ber Sieger bei Leip= zig und Lüten, und Relson, der Sieger bei Abukir und Trafalgar. 2)

<sup>1)</sup> Cic. de fin., II, 30.
2) Imperantem patriam relinquebat, quam acceperat servientem. Haec sunt solatia, haec fomenta summorum dolorum. Cic. Tuscul., II, 24. Pausan., VIII, 11. Thebens Macht war nicht auf eine bauernde Berfassung gegründet, sondern ging bervor aus der Größe bes Epaminondas und Pesopidas. Polyb., VI, 44.

## Vierundzwanzigste Vorlesung.

Vom Tode des Epaminondas, bis zum Tode Philipp's von Macedonien. (362-336 v. Chr.)

Evaminondas siegte und starb bei Mantinea 362 Jahre v. Chr., 42 Jahre nach Eroberung Athens burch bie Spartaner 1), 21 Jahre nach ber Besetzung ber Rabmeia burch Bhobibas. Schon 70 Jahre lang wüthete in Bellas fast ununterbrochen innerer Rrieg, und biefe Schlacht brachte ber Rube und Einigkeit nicht näher; benn bie brei ordnenden Sauptstaaten maren gleich geschwächt, es belebte fein gemeinsamer 3med bie Thatigfeit nach außen, und bie ftaaterechtlichen Gefetgebungen wurden allmählich immer wandelbarer, immer weniger erregend ober aufammenhaltenb. Defjungeachtet hatten noch nie fo viele Burger politischer Barteiungen halber in Bellas ihre Baterftabte verlaffen muffen, als um biefe Beit. Bei folden Berhaltniffen 2), und verführt burch bas gefährliche, oft wieberholte Beriprechen bes antalcibifchen Friedens, brangen alle einzelnen Städte mehr ale je auf unbedingte Freiheit und Unabhangigkeit. und an die Stelle ber früheren zweifachen Theilung nach Sitte und Berfassung für bas bemotratische Athen und bas oligarchi= sche Sparta entstanden zahllose Theilungen und Bereinzelungen nach perfonlichen Unfichten und Absichten. Obgleich bie einzelnen Städte jest hülfloser maren als in irgendeinem früheren Zeitraume, fo glaubte boch jebe, fie fen ein Banges, welches für fich leben und bestehen konne und folle, unbekummert um Dacht ober Schwäche ber Rachbarn; und jeder Ginzelne - bas Grund= übel des Berderbens — betrachtete sich wiederum auf aleiche

2) Isocr. Archid., p. 198.

<sup>1) 366</sup> v. Chr. erfter plebejifcher Conful in Rom.

Beise als selbständigen Mittelpunkt seiner Thätigkeit und Bun-Daber entsprang grenzenlose Eigenliebe, Sabsucht und Berkauflichkeit; jeber fprach und wirkte im Staate nur fo, wie fein nächster Bortheil es verlangte. Batten bie Bellenen nach bem Rampfe ber Jugend für die Freiheit, fich im Mannesalter eine tuchtige Bundesverfaffung gegeben; hatte Beritles feinen Bunfch ausführen können, Athen an die Spite Diefes freiwilligen Bundes zu ftellen, - auf Jahrhunderte wurden bie Begebenheiten fich anders ereignet haben. Best fehlte beibes: bas Gleichgewicht burch Bunbniß, und bie Dberleitung burch überlegene Kraft. Auch berubte die Begemonie ber Spartaner und Thebaner fast allein auf Krieg und Sieg; ber belebenbe Beift Athens fehlte beiben Staaten. Degungeachtet, wie Wenige ahneten bag bas Alter über Bellas hereinbreche; und war bie Taufoung nicht verzeihlich, wenn bie Beitgenoffen, wenn ein Beschlecht — mancher anderen Manner nicht zu gebenken — Chabrias, Iphifrates, Timotheos, Agefilaos, Dion, Timoleon, Belopidas, Epaminondas, in öffentlicher Birffamteit fah? Allein gerade beshalb, weil die Bebeutsamkeit bes Bolkes abnahm, und nur ba fich bas regfamfte Leben und bie mertwürdigften Erfchei= nungen entwidelten, wo fich bie größte Berfonlichkeit ber Gingelnen befand; weil sich die geschichtliche Größe ausschließend an Einzelne knüpfte, mußte bem gefellschaftlichen Buftanbe eine gangliche Umwandelung nabe bevorfteben.

Die meisten Staaten gebachten zwar jetzt des Friedens; weil aber biese Friedensluft nur verneinend mar, und blos aus ber allgemeinen Erschöpfung hervorging, teineswegs aber einen tuch = tigen Friedenszustand berbeiführte, fo tonnte die bloge Bollgiehung eines Friedensschluffes wenig belfen; und die Lacebamonier, welche bemfelben (da er auch Meffene befreite) auf Agefilaos' Antrieb allein nicht beitraten, mochten am beutlichsten beffen Ilnhaltbarkeit und die Nothwendigkeit einsehen, daß ein Staat fich an die Spite der bellenischen Angelegenheiten ftelle. Der Tabel, ste nur wären die steten Urheber der Kriege in Hellas, erscheint in biesem Zeitraume jedoch nicht gegründet, ba im nächsten Jahre auch schon in Arkadien Unruhen über die Frage ausbrachen: ob man Megalopolis, welches Epaminondas angelegt hatte, allein bewohnen, ober fich wieder in die alten Stabte vertheilen folle; und da ferner Agesilaos, welcher ben Krieg liebte, um diefelbe Zeit mit vielen Spartanern nach Aegypten zog, erst dem Tachos, bann bem Neftanebus mit Erfolg gegen Artagerges beiftand, auf ber Rudfehr aber in Chrene, 84 Jahre alt, ftarb. 1) Er hatte

<sup>1)</sup> Diod., XV, 93; Pausan., III, 361 v. Chr.

bas bochste Blud und bas rafche Sinten Spartas erlebt, auten= theils fein Berbienst und feine Schuld. Diese aus altem Saffe gegen die Berfer und aus Geldnoth herbeigeführte ferne Unternehmung beweise hier nur: daß die Spartaner nicht zu gleicher Beit in Bellas viel wirten wollten und fonnten, bag fie aber

auch feineswegs viel von Theben zu befürchten hatten.

Die Athener endlich, welche der für Megalopolis sprechenben Bartei in Artabien bie Oberhand verschaffen wollten, geriethen nicht ohne eigene Schuld und bochft unzeitig in einen schweren erschöpfenden Rrieg mit ihren willfürlich und eigennutig behandelten Bundesgenoffen. 1) Denn taum hatte man bedeutende Zwistigkeiten in Euboa beigelegt, als Chios, Ros, Rhodos und Byzanz sich gegen Athen verbanden, und bie im antalcibischen Frieden versprochene Unabhängigkeit für fich verlangten. 2) Bergeblich ward Chios von Chares und Chabrias belagert; ber lette tam in einem Seegefecht ums Leben, und bie Berbündeten verheerten Lemnos und Imbros, sie umlagerten Samos. Iphikrates, gleich ausgezeichnet in Krieg und Frieden 3), Timotheos (ber beredte Berehrer des Platon) und Chares fegel= ten hierauf mit der athenischen Flotte gen Byzanz; aber auf ben Grund ber Unklagen bes weichlichen, alle Zucht und Ordnung auflösenden Chares 4) wurden die beiden besonnenen, einsichts= vollen und glücklichen Feldherren unter dem Borwande abgesett 5): daß sie eine Schlacht in jenen Gewässern, ungeachtet eines fehr ungunftigen Sturmes, nicht hatten vermeiden follen. Dhne Auftrag unterstütte Chares jett einen Statthalter Artabazus, welcher sich gegen Artaxerxes empörte, und erhielt dafür große Summen zur Bezahlung ber Matrofen; allein die Furcht. daß der König den Berbündeten mächtige Unterstützung zukom= men laffen werde, und die Unzulänglichkeit ber athenischen Macht felbst, erzwangen endlich, nach fast dreijährigem Kriege, im Jahre 356 v. Chr., einen Frieden, in welchem Die geschwächten Athener ihren Bundesgenoffen die Freiheit zugestehen mußten. Es fehlte in diesem Augenblicke nicht an Bersonen, welche den Kräf= ten Athens und Griechenlands (das aber leider in fich nicht einig

<sup>1)</sup> Quid aliud exitio Lacedaemoniis et Atheniensibus fuit - nisi quod victos pro alienigenis arcebant. Tacit. Ann., XI, 24.

<sup>2)</sup> Isocr. de pace, p. 256.

<sup>3)</sup> Justin., VI, 5. 4) Athen., XII, 539.

<sup>5)</sup> Insbesondere hatte Timotheos, nicht blos burch Tapferkeit, sonbern noch mehr burch Milbe, Mäßigung und Bucht viele Stäbte ben Athenern bereits wieder zugewandt. Ifofrates (de antid., p. 68) nennt Rorcyra, Samos, Seftos, Potibaa u. f. w.

war) vertrauten, und einen offenen Arieg gegen Persten verlangten; allein die verständigere Partei drang durch 1), welche nicht unnütz angreifen, sondern nur gegen entsernte und nähere Feinde rüsten und auf der Hut sehn wollte. Wer dieser nähere Feind seh, blieb nicht verborgen: es war Philippos von Mascedonien.

Schon 800 Jahre v. Chr. siebelten fich (unsicheren Berichten zufolge) Hellenen unter Anführung bes Karanus, eines Herakliben 2) aus Argos, in Emathia, nordwestlich vom thermäischen Meerbusen, an, und behaupteten biese Pflanzung nicht allein gegen die Eingeborenen, fonbern vergrößerten auch allmablich ihr Bebiet.3) Dennoch ift bis auf bie bellenisch = perfi= schen Kriege wenig von bem auf biese Beife gegrundeten Ronigreiche Macebonien bekannt; in jenen Zeiten aber folgte auf bie Abhängigkeit von ben Bersern die Abhängigkeit von ben Bellenen. Insbesondere ward Athen den Macedoniern durch bie Herrschaft auf ben Ruften gefährlich, und nach bem Inneren bes Landes hinderte bas Reich ber Obryfen eine weitere Ausbreitung. Die Schwächung ber Bellenen burch ben peloponnefischen Rrieg, und die Perfonlichkeit bes Königs Archelaos, welcher vom Jahre 413 bis 400 v. Chr. zwar sehr thrannisch, sonst aber nicht ohne Einsicht regierte 4), mehrte schnell die Macht Macedoniens. Auch ber Anbau bes Bobens nahm ju, heerstragen und feste Blate wurden angelegt, und ber fonst barbarische Sof ichien fich fogar in einen Sitz ber Runfte und Wiffenschaften zu verwandeln; fo lebte Euripides lange bort, und gern hatte ber Konig auch ben weisen Sofrates in seiner Nahe gehabt. Aber nach ber Ermorbung bes Archelaos folgten innere zerftörenbe Rriege; unb taum batte beffen Better Amontas (welcher einft fo bedrängt war, baf er fein Reich verlaffen wollte) die Rube wiederhergestellt. fo ftarb er, und hinterließ von Gurybice brei eheliche Gohne: Alexander, Berbiffas und Philippos; ferner einen unehelichen Sohn, Ptolemans Alorites. 5) Alexander warb von bem letten angegriffen, burch Belopidas aber auf bem Throne befestigt; ber jungste Bruder, Philippos, mußte als Geißel nach Theben folgen.

<sup>1)</sup> Demosth. de Symmor.

<sup>2)</sup> Justin., VII, 1, Vellejus, I, 6. Anbere Sagen nennen Temenos, einen Herakliben, als ersten Stifter. Mannert, Erbbeschreibung, VII, 422.

<sup>3)</sup> An ben Kilften überwog bas Hellenische, im Innern erhielten sich barbarische Bestandtheile. Wachsmuth n. A., I, 11; Mannert, VII, 444.

<sup>4)</sup> Plato, Gorgias, p. 53, ed. Bekk.

<sup>5)</sup> Aelian. var. hist., IV, 8; Isocr. Archid., p. 189; Justinus.

Dennoch erneuerte Ptolemäus, selbst von Eurydice unterftüt, seine Nachstellungen; wodurch Alexander ums Leben kam, und die Thebaner sich veranlaßt sahen, dem Ptolemäus die einstweilige Regierung unter der Bedingniß zu bestätigen, das Reich seinen beiden Brüdern zu bewahren; Perdiktas, erzürnt über diese längere Zurückseung, ermordete hierauf den Ptolemäus, konnte sich jedoch nur mit Hülfe des Iphikrates gegen einen von den Thraciern begünstigten Nebenbuhler erhalten. Noch unglücklicher war ein Feldzug gegen die Alhrer, welche sein Deer gänzlich schlugen, und ihn selbst in der Schlacht ködeten; er hinter-

ließ nur einen unmundigen Sohn, Amuntas.

Um biefe Zeit, zwei Jahre nach ber Schlacht bei Mantinea 1), entfam Philippos aus Theben nach Macedonien. Bon einer Seite waren die Myrer, von ber anderen die Baoner flegreich in bas Land eingefallen; über ben geringen Reft bes Reichs ftritten zwei Kronbewerber: Paufanias, aus bem tonig= lichen Saufe, von einem thracischen Könige unterftütt, und Argaus, bem bie Athener 3000 Mann zu Sulfe gefandt hatten. Der eigenen Mutter Eurybice burfte Philippos nicht vertrauen; von allen Seiten brobten beimliche Nachstellungen, Die Rrafte bes Reichs waren erschöpft, und überall herrschte Muthlofigkeit; es schien unvermeidlich, daß Macedonien untergebe und eine Bente seiner Nachbarn werbe! - Es mare geschehen ohne Phi= lippos! Dieser (obgleich erzogen in ber Nähe und unter ben Augen bes Epaminonbas) konnte in feiner Lage kein Belb ber Freiheit werben; aber sein Dasenn, dem gewöhnlichen Wechsel ber Dinge hingegeben, ju vergeuben, mußte bem verstand= und willensreichen Junglinge bei folden Umgebungen, bei bringenben Aufregungen ale bas Schredlichfte erscheinen. Schon jest batte er fich die Bahn vorgezeichnet, welche er mit Muth im Ungluck, mit Besonnenheit im Glud, fast beifpiellos planmäßig bas gange Leben hindurch verfolgte. Sein Vaterland um jeden Preis zu erheben, die fich innerlich zerftorenben Bellenen burch Lift und Gewalt von Macedonien abhängig zu machen, bann ale ber Erfte in bem erften Bolte bas burchzuführen gegen bie übrige Welt, mas Redner und Dichter zwar besprochen und befungen hatten, mas aber durch Willfür ber bisberigen Bereinzelungen immer behindert worden, — das war das Ziel des Philippos! Reine Mittel fcbienen bem Bulfebedurftigen zu Gebote zu fteben, allseitig seinem monarchischen Streben hinberniffe jeber Art ent=

<sup>1) 360</sup> Jahre v. Chr. Ober man hielt ihn, bei ben obwaltenben Berhältniffen, in Theben für unbebeutenb. Flathe, Geschichte von Mascebonien, S. 48; Brudner, König Philipp, S. 21.

gegen zu machsen; aber niemand berechnete, was die Größe seines Berftanbes und die Kraft seines Willens ihm bot. und weil ihm jedes Mittel recht und willfommen war, feine Wegner aber feines ergriffen, erreichte er biefes nur bem Scheine nach unerreichbare Ziel. Durch Gewandtheit, Leichtigkeit und Schmud ber Rebe wußte er bie Gemuther zu gewinnen und zu täuschen 1); sie bemerkten nicht, wie er im einschmeichelnden Gespräche fle aushorchte, wie er fich verstellen konnte in Ernst und Scherz, wie die Vorliebe fur Weiber und Wein 2), wie der augenblidliche Uebermuth im Benießen und in luftigen Erholungen, ibm nie die höheren Zwede aus den Augen rudte, ihn nie ermatten Erhaben über alle gewöhnlichen Lafter ber Ronige, entging er nicht bem Lafter von manchem ber Befferen unter ihnen 3); er opferte Recht und Treue bem Chrgeize, ein mächtiges Reich ju grunden und baburch einen unfterblichen Ramen ju gewinnen. Durch ben Zwiespalt, welchen er unter Einträchtigen erregte, burch bie Berwendung feiner Schäte 4), burch zeitgemäße, seine Plane fördernde Heirathen siegte er nicht weniger als durch die Waffen: nur bie Stadt nannte er fest, über beren Mauern bas Gold teinen Weg finden könne. 5) Ueberall hatte er Männer im Solbe, beren Anlagen so groß waren als ihre Berberbtheit, und unter bem zierlichen Namen von Freunden und Gaftgenoffen ward bas Berbrechen verbeckt, und selbst in der Sprace bas geheiligt, was sonst Mancher (schon um ber scharfen Benennung willen) nicht zu thun gewagt hätte. Zuerst ergreift das Berderben die Sitten, und bie Sprache nur erinnert an größere und reinere Zeiten, bann bequemt sich auch die Sprache und wird eine Dienerin bes Lasters; von hier aus giebt es teine Wiedergeburt mehr!

Philippos, ber folgerecht alle Mittel anwandte, begann also sein Werk gegen die, welche uneinig waren und blieben, und alle Mittel auf sich anwenden ließen; seine Anreden an die Macedonier wirkten wie die Worte eines wahren Königs, der Muth kehrte ihnen zuruck, und sie unterwarfen sich willig jeder Uebung

<sup>1)</sup> Des Theopompus Beschreibung von Philipp's sinnloser Berschwendung und unthätig wollüstiger Lebensweise steht mit ber ganzen Geschächte im Widerspruch. Athen., IV, 167; VI, 260; X, 435.

2) Theopomp. frag hist., I, 282, 308, 320, 323, bessen Schmäh-

<sup>2)</sup> Theopomp. frag. hist., 1, 282, 308, 320, 323, beijen Schmadsucht inbessen Polybius (VIII, 11) saut und gewiß mit Recht anklagt. 3) Princeps prudentissimus juxta et felicissimus, et in quo nihil

atholischen.

<sup>4)</sup> Athen., XIII, 557; Pausan. Messen., c. 28; Achaia, c. 10; Arcad., c. 7.

<sup>5)</sup> Cic. ad. Attic., I, 16. Doch wußte er, bag man mit Gelbe keine treuen Anhanger gewinne. Cic. de off., II, 15.

und jeder Anstrengung; benn Philippos ging mit eigenem Beispiele vor, und ber gelehrige Schüler bes Epaminonbas bilbete bie macebonische Phalanx. Durch Geschenke und Bersprechungen beruhigte er die Baoner und Thracier; Mantias bagegen, ber Athener, und Argaos murben mit ben Baffen bezwungen, und Athen schloß gern Frieden 1), da es Amphipolis zurlickerhielt, um beffentwillen es hauptfächlich ben Krieg unternommen hatte. Jest starb Agis, der Konig ber Paoner, und rafch griff Philippos bie gefährlichen Nachbarn an und gewann ihr Land. Hiedurch kühner geworden, verweigerte er nicht allein den Allyrern den bisher gezahlten Bins, fonbern verlangte auch bie Berausgabe aller von ihnen befetten macebonischen Städte; vergebens brang ihr König Barbilis auf Beibehaltung bes Befitsftandes, er marb in einer schweren Schlacht befiegt, und im Frieden erhielt Bhilippos jene Stabte jurud; ja er behnte feine Berrichaft aus bis an den illyrischen See Lychnidos.

Um biese Zeit, 358 Jahre v. Chr., waren die Athener noch in den Krieg mit ihren Bundesgenoffen verwickelt; Philippos benutzte ihre Bedrängniß, nahm Amphipolis und Phona ein, und schiedte die athenische Besatung aus Potidäa mit höslichen Worten nach Hause. Damit aber das mächtige Olynth sich nicht zu Athen wende und ein Wechsel der Berhältnisse ihm gefährlich werde <sup>2</sup>), siberließ er Phona und Potidäa jener Stadt, und beshielt jetzt nur Amphipolis für sich. Hiefit hinderten ihn die Olynthier nicht, das Land zwischen dem Strymon und Nestos einzunehmen, und bei Krenidä Goldbergwerke anzulegen, die ihm jährlich über tausend Talente brachten.

Der Aufforderung der Alevaden gemäß, wandte sich Phistippos hierauf nach Thessalien. Durch häuslichen Zwist hatte Alexander von Pherä den Untergang gefunden: sein Weib, Jasson's Tochter, haßte ihn seiner Frevelthaten halber, oder weil er einen Jüngling getödtet hatte, der ihr lieb war, oder weil er sie als unfruchtbar verstoßen, oder weil er ihre Halbbrüder tödeten wollte 3), oder endlich aus allen diesen Gründen zusammensgenommen. Sie führte ihn trunken eines Abends ins Schlafgemach und trug heimlich sein Schwert hinweg, dann nahten ihre Brüder leise auf der mit wollenen Decken belegten Treppe; aber vor Alexander's Thür lag ein ungeheuerer Wächterhund, der keines Menschen schoonte, einen einzigen Diener ausgenommen. Dieser ließ sich endlich unter dem Borwande, der Hund könne

<sup>1)</sup> Theopomp. ap. Suid., III, 467.

<sup>2)</sup> Demosth. in Aristocr.
3) Konon bei Photius, S. 457.

Alexandern aufweden, bereden, ihn hinwegzuloden. Runmehr ging das Weib hinein und fand den Mann schlafend; ihre Brüder folgten, aber sie fürchteten sich und zögerten mit der That. Da schwur jene, dem Alexander Alles zu verkünden und sie zu verkünden und sie zu verkünden, und diese größere Furcht überwog die geringere, der Thrann ward von ihnen getödtet und sein Leichnam durch die Straßen geschleppt. 1) Die Herrschaft ging auf die Brüder des Weibes, Tissphonos, Lykophron und Pitholaos über, ward aber von ihnen mißbraucht, bis Philippos als Befreier Theffaliens auftrat, jene vertrieb und dadurch die Zuneigung des Bolks gewann.

Thracier, Päoner und Allyrer gedachten um diese Zeit ihn anzugreisen; er aber kam ihnen zuvor, schlug die ersten, berushigte die zweiten, und besiegte durch einen seiner Feldherren die letzen. Ungeachtet so vielsachen günstigen Ersolgs, wäre es möglich gewesen, von Hellas aus den Anwachs der Macht des Philippos zu hemmen; da brach aber (356 Jahre v. Chr.) der verwüstendste aller inneren hellenischen Kriege, der zehnjährige heilige Krieg aus, erschöpfte alle dis dahin noch vorhandenen

Rrafte, und verberbte furchtbar bie Sitten.

Die Phocier hatten seit langer Zeit einen Theil des dem Apollo geweihten Aders bebaut; worauf bie Thebaner, burch alten Sag und neue Beleidigungen angetrieben, einzelne Machtige aber burch noch uneblere Leibenschaften bestimmt, es babin brachten 2) daß die Amphiktionen (welche auf die wichtigen Ereigniffe in Griechenland seit unvordenklicher Zeit keinen Ginfluß mehr geübt batten) jett unerwartet bervortraten und nach der früheren, jedoch fehr mangelhaften Stimmenzählung gegen bie llebertreter eine allzu große Strafe erkannten, welche fie zu bezahlen außer Stande waren. Deshalb, und weil die Amphiktionen nunmehr noch bartere Befdluffe fagten, in gerechter Berzweiflung, mablten jene ben fie ermuthigenden Philomelos zu ihrem Anführer, brachten Mannschaft zusammen, schlugen ihre Gegner, besetzten Delphi, und nahmen die Strafbeschluffe ber Amphittionen von ben Gaulen hinweg. Zugleich erklärten sie öffentlich: "nur um bes letten Zwedes willen batten fie ben Bug unternommen"; fie zeigten aus bem Somer, bag ben Phociern ein Anrecht auf ben Tempel in Delphi zustehe, und erboten fich (zum Beweise, daß nicht Luft zur Plünderung und Gewalt sie verleitet habe) Rechnung über alles etwa Genommene ober Zerstörte abzulegen. Die Booter bagegen, über ben

<sup>1)</sup> Cic. de divin., I, 25. 359 v. Chr. Grote, XI, 288.

<sup>2)</sup> Athen., XIII, 560; Strabo Phocis.

Friedensbruch und die angebliche Berletung bes apollonischen Beiligthums boch erzurnt, beschloffen, wider Philomelos ju gieben; aber biefer hatte bie Bythia gezwungen, fich gunftig fur ihn auszusprechen, er hatte sich bes Beistandes ber Lacedamonier und Athener verfichert; benn beibe waren ben Thebanern abgeneigt, und die ersten mit den Phociern in gleicher Lage, weil sie wegen Besetzung ber Rabmeia von ben Amphittionen ebenfalls in eine fehr große Strafe (erft von 500, bann von 1000 Talenten) verurtheilt worden. Zweimal flegte Bhilomelos über feine Begner, da beschloffen die Amphittionen den Krieg gegen Phocis. Barter hiedurch bedrängt, scheuten sich die Phocier nicht länger, ben an Geld und Runftwerten fehr reichen Tempelichat anzugreifen 1), und für hohen, lodenben Sold Mannschaft zu werben; fie schlugen mit ihrer hiedurch verstärkten Macht die Theffaler und Booter, wurden aber bann in ungunftiger Gegend eingeschloffen und besiegt. 2) Bhilomelos stürzte sich in ber Berzweiflung von einem Felsen hinab und farb. 3)

Die Thebaner hielten ben Krieg jest für beendigt, und gingen nach Saufe; Onomarchos aber sammelte ben leberreft der Phocier, ließ aus ben Tempelichaten neue Waffen schmieben und Münzen schlagen, und indem er die Theffaler burch Beschenke zur Parteilosigkeit bewog, gelang es ihm (wiederum mit Bulfe geworbener und hochbezahlter Golbner), mehrere borifche Städte, unter anderen Orchomenos, einzunehmen. Erst bei Charonea ward er von den Thebanern zurückgebrängt. bas Nächste nicht wichtig genug achtenb, hatten nämlich unter Bammenes bem Artabages 5000 Mann gur Sulfe gegen ben Artaxerres gefandt, Sparta war im Rriege mit Argos, Die Athener gebachten nur, wie fie unter Chares ihre Dacht an ben nördlichen Ruften und im Cherfonefos mehren und befestigen könnten, Philippos endlich hatte ungestört Methone (am thermäi= fchen Meerbufen) belagert und erobert, babei aber ein Auge verloren. Alle diefe Grunde wirften babin, bag ber Krieg fowohl für als gegen die Phocier läffiger geführt murbe; boch konnten biefe bem Lytophron von Phera unter Phayllos, bem Bruber bes Onomarchos, foviel Sulfsmannschaft fenben, bag er neue Gewalt in Theffalien erhielt. Philippos, welcher zur Abwendung diefer wiederkehrenden Gefahr fehr unverständig herbeigerufen ward, focht anfangs gludlich; bann aber bestegte ihn Onomar-

3) 353 v. Chr.

<sup>1)</sup> Sanbte boch Agefilavs als Zehnten ber afiatischen Beute allein 100 Talente nach Delphi. Xen. Ages., I, 34.

<sup>2)</sup> Die meisten Gegner ber Phocier lebten im Norben Griedenlands (Diod., XVI, 29). Satte Philipp icon bie Sand im Spiele?

chos, ber mit seiner ganzen Macht vorgeruckt war, in zwei Schlachten, sodaß bas macedonische Heer in größter Niebergesichlagenheit nach ber Heimat zurückehren nußte. Dieses Feindes entledigt, wandte sich Onomarchos nach Böotien, und eroberte Koroneia; unvermuthet aber stand Philippos schon wieder mit einem neuen, von ihm mit Kraft und Kunst gebildeten Heere in Thessalien, griff jenen, besonders im Bertranen auf thessalische Reiterei an, schlug und töbtete ihn, und befahl, daß er, als ein Frevler gegen die Heiligthümer der Götter, ans Kreuz geschlagen werde (352 v. Chr.). Undere Gesangene ließ er ersäusen. Mascedonische Besatzungen blieben in Pherä, Pagasa und der Landschaft Magnesia, damit kein Anderer den Thessalern ihre Freiheit raube!

Aber noch immer gaben die Phocier nicht nach. Bielmehr erneuerte Phanllos mit Gulfe ber Tempelichate bas Beer, Lufophron von Phera fließ mit 2000 Mann ju ihm, und Athen und Sparta fandten ihm Gulfe; befinngeachtet ward er breimal von ben Bootern gefchlagen, und hatte gang untergelegen, mare nicht Bhilippos' Blan, burch die Thermopplen in Phocis einzubringen, von den Athenern vereitelt worden. Hiedurch ermattete ber Rrieg, er beschräntte fich fast auf gegenseitige Berwüftungen in Bootien und Phocis. Phayllos ftarb an einer Rrantheit; Mnafeas, ber Bormund feines Nachfolgers und Neffen Phalatos, ward in einem Gefecht erschlagen, und Phalatos felbst von Charonea binweggebrangt. Die Spartaner fuchten zu gleicher Beit unter Archidamas ihre Macht wieder zu erhöhen, griffen Megalopolis an und bedrobten Meffene. In Athen betrachtete man bies zwar als ungerecht, hielt es aber für ftaatstlug, bag Spartas und Thebens Macht im Gleichgewichte bleibe; und fo führte nun abwechselndes Glud und Unglud bei ben Befehdungen ju gar feinem außeren erheblichen Biele.

Leiber schwächte bies Alles die Hellenen, es mehrte schon durch Rückwirkung Philipp's Macht; und überdies war er selbst nichts weniger als mußig, sondern unterwarf sich mehrere chalcidische Städte, verjagte Bytholaos, der sich in Pherä sessiehen wollte, und nahm durch Berrath und Bestechung erst Torone, dann Mechberna ein; endlich griff er auch Olynthos an, nachedem er dieser Stadt geschmeichelt hatte, solange er ihrer bedurfte. Da erstand ihm unerwartet in einem einzelnen Manne ein Feind, größer und mächtiger als ein Bolk.

Demofthenes, ber Sohn eines wohlhabenben Degenichmibts (geboren 382-381 p. Chr.), perlor feinen Bater icon

schmidte (geboren 382-381 v. Chr.), verlor feinen Bater schon im siebenten Jahre 1); nur langfam, nur durch eine streng

<sup>1)</sup> Gellius, I, 5; III, 13. Athen., II, 45. Diog. Laert. Plat., c. 31.

mäßige Lebensweise, die Manchem bisweilen in zu große Gorgfalt für bas Meugere überzugeben ichien, befestigte fich feine schwache Gefundheit und erlaubte ihm die Anstrengung, welcher sein regsamer Beist bedurfte. Im sechzehnten Jahre hörte er ben berühmten Redner Kallistratos, und ward durch den Beifall und bie bewundernswerthe Rraft feiner Reben bestimmt, fich dem gleichen Berufe zu weihen. Ifaos war fein Lehrer, und auch aus Platon's Unterricht mag er Ruten gezogen haben 1), obwohl er als Schriftsteller und Staatsmann von ihm burchaus verschieden ift. Beniger borte er mohl ben Ifotrates, vielleicht weil ihm das Lehrgeld zu theuer war, ober deffen Behandlungs= art seiner eigenen Natur nicht angemeffen erschien. mifflang ihm aber ber Versuch öffentlich zu reben, zweimal ward er ausgelacht, und nur bes Eunomos Trostwort, daß seine Art ber perifleischen ähnlich fen, und bes Schauspielers Sathros Rath und Belehrung, trieben ihn zu neuen Auftrengungen. Seine Berioden waren ju verwickelt, fein Athem ju turg, feine Aussprache mangelhaft; Anftand, Bewegung und Bortrag fehlten größtentheils. Das Alles verschaffte ihm raftlofe Uebung, und nun mar ber ungetheilte Beifall gemiß; benn er befag von Natur in unerreichtem Grabe basjenige, mas feine Uebung verfcaffen fann. Berlange man von ihm nur nicht bas Geschick bes Felbherrn, nicht die biegfame Rachgiebigfeit bes verschmitten Unterhandlere; foust findet sich jegliche Große in feinen Werten! Einfache Rlarheit und turze Bestimmtheit in ben Reben über burgerliche Streitigkeiten, Gewandtheit und ichongehaltenes Dag in den mittleren, endlich sittliche Allgewalt und politischer Sebergeist in benen über bie großen öffentlichen Ungelegenheiten. 2) Niemals sind größere Gedanken vollendeter ausgesprochen morben; bloge Thorheit aber ift es, Demosthenes' Reben von feinem öffentlichen Leben zu sondern, oder ihm gar entgegenzuseten! Eines folden Mannes Rebe ift fein Thun, und fein Thun ift feine Rede; und burch bas gange Dafenn hindurch bis gu feinem Opfertobe offenbaret fich folgerecht, unwandelbar, ungetrübt bie Hoheit bes Gemuths und die Burbe ber Gesinnung, welche

<sup>1)</sup> Quinctil. inst., XII, 2, 22; Dial. de Orat., p. 32; Cic. de Orat., I, 20; Orator., p. 4; de Divin., II, 46; de Offic., I, 1. Des Aristoteles Rhetorit ist jünger als die Hauptreben bes Demosthenes. Dionys. Ammaeum.

<sup>2)</sup> And of all human productions, the orations of Demosthenes present us the models, which approch the nearest to perfection. Hume essay on eloquence. — Admirabile est, quantum inter omnes unus excellat. Cic. Orator., p. 2. Ferner großes Lob: De oratore, I, 61; III, 56. Brutus, 9, 84. Dionys. Halic. de Demosth., p. 2.

Alles baran fest, fich und bas Baterland frei zu halten von fremder Sklaverei und von innerer Berderbniß. Demosthenes hat gegen das monarchische und sittliche Beralten, welches die gange Lage ber Belt damals unabwendbar herbeiführte, wie ein Held angestrebt und gekämpft; er ist verkannt und geschmäht worden, nicht etwa weil man Philippos und Alexander ohne haß ober Borliebe begriff, sondern weil ber, welcher einen grofen Mann recht versteben will, felbst groß fenn muß; weil seine Größe die Abgeschmächten brudte und verbroß; weil es leichter ist, unbewiesene Rleinigkeiten über ihn zu behalten und nachzuschwaten, als feine Werke zu faffen, und Erneuung bes Geiftes und Willens baraus zu schöpfen. 1) Reiner würdigte Philipp's Eigenschaften so richtig als Demosthenes, und Philippos achtete wiederum diefen Gegner höher als alle feilen Schmeichler. Bur tuchtigen Gegenwirkung gehört fo wenig blinder haß, ale zur Mitwirkung alberne Borliebe; und die Größe und Rraft eines Belben ber Geschichte mißt und bestimmt fich ja erst burch bie Größe und Rraft bes ihm Entgegenstehenben.

Das öffentliche Leben in Athen und ber Ginflug bes Bolks auf die Entscheidung aller Angelegenheiten hatten überhaupt ber Rebekunft eine Wichtigkeit und eine Bollenbung verschafft, welche in ber Geschichte beispiellos ift. Rebner und Staatsmänner galten für gleich; allein fehr felten waren Anlage, Ginficht und Charafter so zu einem Gangen vereinigt, wie mir es an Demosthenes bewundern. Go mag Aefchines2), fein Begner, zwar nachst ihm vielleicht ber größte Rebner Athens fenn, aber er hat fich nicht von bem Borwurfe befreien konnen, welcher ibn gleich manchem Unberen traf, nämlich: ben mahren Bortheil feines Baterlandes wo nicht vorfätlich preisgegeben, boch in foweit verkannt zu haben daß er für bie Macebonier sprach, und ben Anwachs ihrer Macht für gleichgültig oder gar für vortheilhaft hielt. Ueberhaupt mar die fittliche Bebeutung ber gegen Demosthenes auftretenben Redner verhältnigmäßig wohl noch geringer als ihre Anlagen, und es fand von biefer Seite für ibn ein noch größeres lebergewicht ftatt, als in Sinsicht auf bie Beredfamteit.

Nur Phocion machte hievon eine Ausnahme: benn trot mancher Sonberbarkeiten, welche mehr als irgendwo in dem hochzebildeten Athen Anstog geben mußten, hatte er den Beinamen bes Besten erhalten, und dieser sittliche Beiname ist in einer Zeit fast allgemeinen Verderbniffes doppelt ehrwstrbig. Dagegen

<sup>1)</sup> Quinctil. instit. orat., XII, 1, 15; XII, 10, 24.

<sup>2)</sup> Aefdines bei Photius, S. 59; Demofthenes ebenb., S. 1473. Raumer, Borlejungen. II.

ist es aber auch doppelt nachtheilig, wenn solche Männer in ihrem öffentlichen Leben ein falfches Suftem vertheibigen, und biefes um ihrer Berfonlichkeit willen Gingang findet. Phocion war von nicht ganz niederer Herkunft, er hörte Platon und Xenokrates 1), zugleich aber auch, und wie es scheint mit zu vielem Beifall, die einseitigen Cyniter. In der Rriegstunft mar Chabrias fein Lehrer. Er lachte ober weinte fast nie, ging stets anständig in den Mantel gehüllt und barfuß. Ginft erklarte bas belphische Dratel: "ein Mann fen bem einstimmigen Beschluffe ber Athener entgegen", worauf Phocion ben Forschen= ben fagte: "fie mochten fich beruhigen, benn ihm migfiele Alles, was fie thaten". Als umgekehrt einer von feinen Borfchlagen allgemeinen Beifall fant, fragte er: "Wie, ich habe boch nicht unwiffend etwas Nachtheiliges gefagt?" Gines Tages weigerte er fich, Beitrage zu einem Opferfeste zu geben, weil ihm noch andere Schulden zu bezahlen blieben, und erzählte, als man heftiger in ihn brang, eine Fabel von Raben, die um einen in ben Krieg ziehenden seigen Mann gekrächzet hatten, zu benen dieser aber gesprochen: "Krächzet immerhin, mich sollt ihr doch nicht verzehren." Der bide Polpeuttes rieth jum Rriege, und schwitzte mahrend seiner Rede; da sprach Phocion: "Folgt sei= nem Rathe; benn was wird er nicht unter Schild und Harnisch leiften, ba er jest icon erstiden will." Ginft tabelten ibn feine Freunde, daß er einen nichtswürdigen Menschen vertheidigte: "Die Guten", erwiderte er, "bedürfen feines Anwalts."

Diefe und andere zahlreiche Anekoten, welche von Phocion aufbewahrt murben - und die Zeit, welche am fruchtbarften ift für Anetboten, ift felten am fruchtbarften in großen Thaten —, zeigen zwar von einer scharfen, festen Natur: allein abgesehen bavon bag einige nicht tief eingreifen, sonbern mehr äußerlich wigeln, so ergiebt sich baraus ber bedeutende Mangel jenes großen Sinnes, welcher höher steht als äußere Beschrän= fung, und diefe lentt und bilbet, fatt blos ju fpotten und ju Phocion erkannte bie Schablichkeit ber Trennung rednetabeln. rischer und friegerischer Thatigkeit, und wollte beibes, wie einst Berikles, in sich vereinigen; aber er verkannte bas Größere, nämlich: bag es bestimmtes Zeichen ber Auflösung und bes Berfalls ift, daß nichts Großes geschehen tann, sobald das gemeine Wefen und ber Einzelne nicht einig und gleichgestimmt miteinander gehen. Er that sich etwas darauf zu Gute, überall bas Gegentheil beffen zu wollen und zu thun, mas bas Bolt wollte, und vergaß, wie eine folche Spaltung zwischen Führern und Ge-

<sup>1)</sup> Diog. Laert. Diog., c. 10; Heyne, Opusc., 3, 344.

führten nothwendig höchst unbeilfam wirken nuß. Wenn Demo-Abenes mit aller Kraft feines Beiftes und feiner auferorbent= lichen Berebfamteit dahin arbeitete, daß bas Bolt sich ftählen, baß es bas Große fich zutrauen, bas Preiswürdige beginnen follte, fo fand Phocion feinen Beruf barin, mit ernfter Rurge bes Bolts Erbarmlichkeit und Nichtigkeit recht augenfällig zu be-Was halfen Phocion's zahlreiche Feldzüge? Seine Anfichten schwächten mehr, als feine Thaten ftartten, und auf feine Redlichkeit beriefen fich Alle, Die ba Luft hatten über Die bofen Zeiten zu klagen, aber nicht Luft, Gut und Blut zu einem großen Zwede einzuseten. In allen und jeden Fällen rieth Phocion zum Frieden, als sen nicht Krieg zuweilen bas Nothwendige und Rechtliche; er vernichtete bie Begeisterung, welche Demosthenes angefacht hatte, ju falter, fich dulbend hingebender Befonnenheit, - Alles bies freilich in feiner Beife uneigennützig, ehrlich und redlich; aber diese Eigenschaften reichen nicht aus zur Einsicht und Leitung ber Berhältniffe von Staaten! Der Dangel an höherer Ueberficht, an Boraussicht in Phocion, dieser Biberspruch gegen Demosthenes, hat nicht minder als Philipp's Macht Athen ins Berberben gefturgt. Wie, wenn beibe Manner einig gewesen maren? Belde berrliche Eigenschaft hatte bann gefehlt, wer würde foldem Bunde widerftanden haben! Die Zeit mußte fo verschiedene, fo entgegengesette Naturen erzeugen, und bas Gefchid tonnte fie fo wenig verföhnen, als später bes Marcus Rato sittliche Beschränktheit mit bem Genius ber Scipionen.

Philippos also griff Olynthos an 1), welche Stadt früher von Sparta abhängig, nach der Schlacht bei Leuktra aber wieberum selbständig geworden war. Sie hatte, wie gesagt, die Absicht gehegt sich bei dem Regierungsantritte Philipp's mit Athen gegen diesen zu verdinden; allein künstliche Darstellungen des letzten von den gleichen Vortheilen und Zwecken der Macebonier und Olynthier gegen die fernen, herrschsüchtigen, seemächtigen Athener, und einstweilige Ueberlassung von Städten, verwirrten ihre Ansichten, und gaben dem nächsten Eigennutze das Uebergewicht. Jetzt schien es dem Könige die rechte Zeit, sich von so beschwerlichen Nachbarn zu befreien, und leicht sand sich nun ein gensigender Vorwand; denn drei Halbbrüder Philipp's hatten sich gegen ihn verschworen, von denen nur einer ergriffen und bestraft ward, die beiden anderen dagegen fanden bei den Olynthiern eine günstige Ausnahme. Als diese jetzt in Athen

<sup>1)</sup> Philochorus, Fragm., I, 405. Ueber bie Reihefolge ber olynsthischen Reben. Grote, XI, 499.

um Gülfe wider Philippos baten, zeigte Demosthenes augenfällig die Gefahr der planmäßigen Fortschritte des Macedoniers. Dreißig Schiffe und zweitausend Söldner unter Chares wurden bewilligt, landeten und schlugen einige hundert Macedonier. Aber anstatt diesen Erfolg zu benutzen und Größeres zu unternehmen, zeigten sich Feldherr und Untergebene nur habsüchtig, ungeschickt, und kehrten mit unnützer Prahlerei zurud, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Der beharrlichere und thätigere König eilte dasgegen mit einer bedeutenden Macht hinzu und erklärte: die Olynsthier müßten aus ihrer Stadt, oder er aus Macedonien weichen.

Demosthenes bewirfte jest eine zweite Sendung von 4000 Söldnern unter Charidemos; Philippos hatte aber icon die Olynthier geschlagen, ehe jene ankamen, und nach ihrer Ankunft überließen sie sich nur schamlosen Ausschweifungen. Eine britte Gefanbichaft eilte mit bringenben Bitten nach Athen, und Demosthenes verlangte laut: man muffe bie Theatergelber für ben Rrieg verwenden, und nicht blos Soldner ohne Rriegezucht in folder Gefahr aussenden, sondern Bürger, auf welche Ber= laß fen. Wirklich follten 2000 Burger und 300 Reiter aufbrechen; allein es war diesen gar unbehaglich, das genußreiche Athen mit dem Feldlager zu vertauschen, und mahrend der bier= aus entspringenden Bogerungen wirkten Philipp's anderweitige Eroberungsmittel. Seine Partei mußte nämlich bie Befferen in Olynthos zu verleumden, und zwei Berrather, Lafthenes und Euthpkrates, an die Spite zu bringen. 1) Run war die Eroberung ber Stadt fehr leicht, bie Baufer murben zerftort, und die Bürger als Stlaven verkauft. Daffelbe widerfuhr barba= rischerweise vielen anderen griechischen Städten jener Gegend.

Dieser erste Act aus bem großen Trauerspiele des Untergangs hellenischer Unabhängigkeit erschreckte dis zur Furcht, nicht dis zur Thätigkeit. Philippos gab Bielen Geschenke, dasur wurden sie seines Sinnes; er stellte große Spiele und Gastmahle an, da meinten Andere, er werde sich der Ruhe und äußeren Genüssen ergeben, mithin seh die Gesahr vorüber. Unerwartet aber drang er auf einer Seite zum Chersonesos, auf der anderen nach den Thermophlen, und mit einer neugebildeten Flotte— denn er sah die Wichtigkeit und Unentbehrlichkeit derselben wohl ein — erschien er bei Marathon! Die Athener schlossen in dieser Bedrängniß einen ihrer Meinung nach vortheilhaften Frieden (346 v. Chr.), und ihre getäuschten oder bestochenen Gesandten<sup>2</sup>) wußten noch Wunderdinge von Philipp's Zuneigung

2) Bu biefen gehörte Acidines.

<sup>1)</sup> Plut. de fortuna, VI, 368. — 348 (ober 347) b. Chr. In bemfelben Sahre ftarb Blaton an feinem einundachtzigften Geburtstage.

und seinen Bersprechungen zu erzählen. Bergeblich bewies Demosthenes die Unzuverlässteit solcher mündlichen Reben und
äußeren Hösslichkeiten; man glaubte ihm nicht, dis sich der König
später auf den Buchstaben des Friedens bezog und behauptete,
er habe den Athenern Nichts versprochen. Freilich ließ sich selbst
ber Buchstabe des Friedens günstig für das zum Kriege ungenügend vorbereitete Athen deuten, sobald man den Hauptgewinn
übersehen wollte, welchen Philippos aus demselben zog: nämlich,
daß jene Stadt unthätig blieb und bleiben mußte, während er
im Besitze aller bisherigen Eroberungen blieb, und freie Hände
gegen das nicht in den Frieden eingeschlossene Phocis erhielt.

Sier hatte Phalatos, welcher eine Zeit lang wegen untreuer Berwaltung ber Tempelicate mar entfernt morben, ben Dberbefehl wieder erhalten, und mit lacebamonischer Bilfe bie Booter hart bedrängt. Die abgeschwächten Parteien suchten jest Ronig Philipp's Bermittelung, und Diefer beruhigte und fcblaferte erst Alle mit ber Hoffnung ein, es werbe fich Alles und Jebes ohne Macht und Gewalt befeitigen und vergleichen laffen; bann erschien er schnell mit folder Uebermacht, daß bie Phocier aufs Aeugerste gebracht murben, sich ergaben, und Phalatos zufrieden sehn mußte, für sich und 7000 Söldner freien Abzug nach bem Beloponnesos zu erhalten. Bon ben Maceboniern umbrangt, oder durch alten Sag verleitet, beschloffen jest die Amphiktionen: die Phocier sind vom Orakel ausgeschlossen: Bhilip= pos, die Thebaner und Theffaler stellen es wieder her, und halten gemeinschaftlich mit ben Korinthern bie pythischen Spiele. Die Städte ber Phocier werben gerftort; fie follen fünftig in Dörfern von höchstens funfzig Baufern wohnen, und jedes Dorf wenigstens ein Stadium von bem andern entfernt febn. Bferbe und Waffen werden ihnen genommen, bis fie ben Tempelraub ersett haben, und jährlich gablen fie zu biesem Zwecke 60 Talente; ihre Flüchtlinge find vogelfrei. Philippos erhalt im Rathe ber Amphiftionen die beiben Stimmen, welche ben Phociern zustanden.

So endete (346 Jahre v. Chr.) ber lette Krieg, welchen Hellas gegen sich selbst führte; und so wie die Verderblichkeit ber Kriege in dem Maße mächst, als die Völker veralten, so war auch dieser Krieg unheilbringender als die früheren. Denn abgesehen von der gegenseitigen Schwächung und Aufreibung der Kräfte, gründete sich die ganze Macht der Phocier auf den Tempelraub und die Zerstörung der edelsten Denkmale, auf die Verachtung aller disher für heilig und religiös gehaltenen Grundsätze und Ansichten. Freilich geschah diese Umwandelung nicht plöglich, sondern allmählich, und von Tag zu Tag nahm die

Berehrung der Götter ab, bis endlich Phocier ben Raub bes Vollsheiligthums wagten, und Spartaner und Athener gern an ber Beute theilnahmen. Ja icon fruher hatten bie letten bem 3phifrates, welcher Gefchente bes Dionpflus an ben belphischen Abollon auffing, eine Anfrage, was zu thun fen, mit leichtsinni= ger Zweibentigkeit babin beantwortet: "er moge fich nicht um bas bekummern, mas bie Götter angebe, fondern barauf benten, wie er bie Goldaten ju erhalten im Stande fen". Die plotliche Berbreitung ber febr großen Tempelschätze erzeugte nicht allein eine schäbliche Berwirrung in ten Preifen aller Dinge, sondern auch eine gewaltige Geldgier, und ben Dienst sittenloser 1), nicht zu zügelnder Söldner für jede Willfür, an die Stelle des Rampfes ber Burger für Freiheit und Recht. Ferner wurden jene Schate feineswegs allein für ben Rrieg verwandt, fonbern auch auf schandbare Weise an Dirnen und Lustknaben vergeudet. 2) Nur bas furchtbare Schickal ber Tempelräuber schreckte auf aus bem Tanmel, und erschien als Zeichen göttlicher Obermacht und Rache. Bhilomelos flurate fich in der Berzweiflung von einem Relsen; Onomarchos warb entweder in der Schlacht, oder von ben Seinen getortet, ober er warb gefangen und gefreuzigt. Bald nach ihm ftarb Phayllos an schwerer Krantheit; Phalatos endlich ward vom Blige erschlagen, nachdem feine Solbaten fich gegen ihn emport hatten. Diese gingen jett theils bei ben Artabern, theils bei ben Eleern in Dienste, murben aber, ba beibe Krieden schlossen, von jenen als Tempelräuber zu Sklaven ver= tauft unt von biefen getöbtet. Das Beib eines phocischen Anführers, welche fich bas Haleband ber Beleng zugeeignet, fab man nachber ale Bure; eine anbere, die bas Baleband ber Eriphyle getragen, verbrannte in einem Saufe, welches ihr Sobn in der Buth angezundet hatte; eine britte, Pharfalia, welche von Philomelos die geweihte Krone ber Knibier erhalten, ward von habsüchtigen Jünglingen beim Tanze ermorbet. 3)

Gewiß aber waren bie Gegner ber Phocier eben nicht fittlicher und gottekfürchtiger als sie, und obgleich Philippos ben Ruhm bavontrug, ben Krieg witer bie angeblich Ungerechteren beendet zu haben, so blieb boch den Thebanern, ungeachtet der aufänglichen Bortheile in Absicht des Landbesitzes, schon jest nur Schaben und Gefahr. ) Die Athener erschraken und gedachten bes Krieges; aber Demosthenes bewies ihnen, baf sie dazu ben

<sup>1)</sup> Isocr. de pace, p. 259, 266; Pausan. Phocis, c. 2.

<sup>2)</sup> Theopomp. fr. histor., I, 308, 309.

<sup>3)</sup> Blutard, marum bie Pythia nicht in Berfen antwortet.

<sup>4)</sup> Demofthenes für ben Frieben.

günstigen Augenblick leiber versäumt und ber jetige burchaus unzeitig sen: weil alle Amphistionen ben König aufgenommen hätten und ber Streit über ben Titel unerheblich scheine, weil sich Phistippos ferner für größere Unternehmungen nicht allein besser vorbereitet habe als sie, sondern auch auf den Beistand der meisten Hellenen rechnen könne. Isokrates sandte eine Rede an Philippos, worin er ihn (Athens glorreiche Bestimmung aufgebend) zum Zuge gegen Persien aufforderte; dazu war die Zeit zwar noch nicht gekommen, allein man hörte doch die ersten Aeuserungen über einen Oberfeldherrn aller Hellenen gegen die Perser.

Alüglich erweckte Philippos ben Schein, als verlange er jett Richts von ben Hellenen, als verliere er ihre Angelegenheiten aus bem Gesicht, während seine gewonnenen Anhänger ihn nach wie vor priesen und seine Partei stärkten. Unterbeß wandte er seine Macht mit Erfolg gegen die Illyrer und Thracier, und vertrieb zu allgemeiner Zufriedenheit mehrere kleine Thrannen aus ben theffalischen Städten; der nächste Druck war für diese

ber bartefte gemefen.

Allmählich entstanden jedoch neue Zwiftigkeiten mit bem noch immer vereinzelt in Bellas baftebenben Athen. Philippos entrif Halonesos, eine kleine Insel öftlich von Magnesta, ben Geeraubern und behauptete hiedurch ein volltommenes Recht auf ihren Befit erhalten zu haben; die Athener bagegen behaupteten, er habe fein Recht fich bas zuzueignen, mas früher ihr Eigenthum gemesen seh und ein Dritter nur eine Zeit lang wiberrechtlich befeffen habe. Philippos gab nach, und wollte bie Infel freiwillig zurfidgeben, ohne jeboch bas Anrecht ber Athener anzuerkennen 1); bies erschien aber ben letten unwurdig, fie wollten nicht Beichente ftatt eines Rechtes nehmen, welches fie glaubten, im Felbe vertheibigen zu konnen. - Bisher hatten ferner in ftreitigen Sandelsfachen Athener und Macedonier ba Recht gefucht, wo fich ber Gegenstand bes Streites befand; Bbilippos aber entwarf eine neue Sanbelsordnung, und verlangte, bag man ihm bie bobere Bestätigung ber athenischen Rechtsspruche über feine Unterthanen einräume. Dem wibersprachen bie Uthener, weil ihnen umgekehrt bann ein gleiches Recht zugeftanben werben muffe, mas mit bem inneren Wefen und ben Bedürfniffen eines ausgebreiteten Bertehre überhaupt nicht vereinbar fen. Beiter verlangte ber Ronig: er wolle zugleich mit Athen Die Sicherheit bes Deeres bewachen; dieser Staat sah aber darin nur einen Borwand, um an der ihm ausschließlich und eigenthümlich zustehenden Seeherr=

<sup>1)</sup> Demofthenes über bie Angelegenheiten im Cherfonefos und bie philippifchen Reben; Demofthenes ober hegefippus über halonefos.

schaft allmählich theilnehmen und überall hinschiffen zu können. Nach den Worten des Friedens sollte endlich jeder behalten, was er hatte; die Athener wollten dies jedoch nicht auf Amphipolis ausgedehnt wissen, weil Philippos dies unrechtmäßig in Besitz genommen habe; wogegen dieser meinte: es komme lediglich auf den Besitz, und nicht auf den Rechtstitel des Besitzes an. Er widersprach überhaupt allen Besserungen und künstlichen Auslegungen des Friedensschusses, und wies jedes Berlangen zurück irgendetwas zu thun oder zu lassen, was außerdem beiläusig besptrochen oder versprochen sehn möchte; durch den Frieden seh

Alles und Jegliches abgethan.

Wenn aber biefer Friede auch ben Besitzstand in einen Rechtsstand verwandelt hatte, so entstand boch balb bie Frage: ob jener Besitzstand nicht von neuem konnte geandert, hiedurch bas Machtverhältnig beiber Staaten verschieden gestellt, und barin Grunde zu anderweiten Beschwerben gefunden werben? Go mehrten die Athener ihre Macht im Cherfonesos, legten neue Bflangflabte an, und ichlugen bie Macebonier zurud, welche ber Stadt Rarbia zu Bulfe tamen. Philippos verklagte hierauf ben Felb= herrn Diopeithes in Athen, aber Demosthenes behauptete: es tomme nicht sowohl barauf an, festzustellen ob biefer gefehlt habe, als ob es rathlich fen, in jenen Gegenden bie athenische Dacht zu verringern und bem Philippos - welcher ben König Kerfobleptes von Thracien, ben Bundesgenoffen Athens, angegriffen, beflegt und zinsbar gemacht habe - freie Hand zu laffen. Bhilippos wollte fich jest über bas nach bem Frieden Gingenommene Rechtsfpruchen unterwerfen; Demofthenes aber zeigte, wie bie Sache an fich flar und zu Rechtsermittelungen fein Grund, fein Richter, feine Bollziehungsmittel vorhanden fegen; er bewies aus ben nächsten Erscheinungen und aus ber Natur ber Dinge selbst, daß ber rastlos thätige Philippos übermächtig werben, seine Rraft gegen Athen richten und biesen Staat ger= ftoren muffe. "Wenn fich (fo fprach er) irgendein Gott bei euch verburgte 1) - benn ein Menfch vermöchte biefe Burgfchaft nicht zu leisten -, bag, wenn ihr euch ber Rube ergabet und Alles geschehen ließet, Philippos nicht endlich auch euch anfallen wurde, so mare bies zwar, bei Zeus und allen Göttern, schimpflich und der Macht des Staats und der Thaten euerer Vorfahren höchst unwürdig, aus bloßer Trägheit die anderen Bellenen der Anecht=

<sup>1)</sup> Ich habe michtige Stellen aus verschiebenen Reben aneinanber gereiht, und bavon vor Jahren in Bezug auf Preußen einen bamals nur zu nahe liegenben Gebrauch macht. Siehe Heibelberger Jahrblicher, 1809, II, 204, und meine vermischten Schriften, III, 1.

schaft preiszugeben (und ich möchte bei Gott lieber sterben, als so etwas rathen); aber wenn ein Anderer es riethe und ench beredete, fo fen es; hindert ibn nicht, gebt Alles preis. Wenn aber niemand fo etwas glauben fann, wenn wir vielmehr Alle überzeugt find, daß jede Eroberung die wir ihm verstatten, ben Feind mächtiger und gefährlich macht: wie können wir zaubern, ober wann werben wir uns entschlieken, unsere Bflicht zu thun? 1) Belchen Zeitpunkt erwartet ihr noch? Bis euch die bringenbe Noth zwingt? Und wie foll man bas nennen, mas jest geschieht? 3ch wenigstens glaube, bag es fur freie Manner feine bringenbere Nothwendigkeit geben tann, ale bie ihnen die Scham über ibr eigenes Betragen auflegt. 2) Butet euch alfo, euch einen Berrn zu geben, indem ihr einen Rrieg vermeiben wollt und nur zeigt dag ihr ben Muth verloren habt, und boch in ber

Sauptfache unterzuliegen glaubt."

"Nur baburch ift Philippos fo boch emporgemachfen, bag er immer ben Unverstand berer, bie ihn noch nicht fannten, betrog und zu Bulfe nahm. 3) Seitbem Sprecher aufgekommen find, bie bei euch umberfragen: Was wunscht ihr? Bas foll ich in Borichlag bringen? Womit tann ich euch einen Gefallen erweifen? feitbem wird bem Genuffe bes Augenblicks, bas Wohl ber Stabt jum Opfer gebracht, und ber Erfolg ift, daß bei jenem Alles vortrefflich, eure Sache aber ichmachvoll fteht. Wir zaubern und leben in fcwacher Unthätigkeit und bliden auf bie Rachbarn; voll Miftrauen gegeneinander, nicht gegen ben, ber uns Allen Unrecht thut! Denn er, Philippos, fah ein bag alle vorliegenben Blate gleichsam Breife find, bie fur ben Sieger bereit liegen, und bak ber Ratur nach die Guter ber Entfernten ben Unwefenben. bie Besitzungen ber Sorglosen ben Thätigen und Rühnen aufallen müffen. Diefen Befinnungen gemäß hat er fle alle in feine Gewalt bekommen, und befitt fie zum Theil nach Kriegerecht als Sieger, zum Theil hat er sie sich als Freunde und Bundes= genoffen jugeeignet. 4) Wir aber figen ftill und unthatig, ohne baran zu benten bag ber Trage nicht einmal seinen Freunden jumuthen tann, etwas für ihn zu thun, gefchweige benn ben Göttern. Es ift alfo tein Bunber bag ein Mann, welcher felbft ju Felbe zieht und arbeitet, überall jugegen ift und keinen gunstigen Augenblick verfäumt, daß ber uns übermeistert, da wir nichts thun als zögern, Beschluffe abfaffen und nach Reuigkeiten

<sup>1)</sup> Demofthenes über ben Cherfonefos.

<sup>2) 1., 2., 3.</sup> Philipp.
3) 1., 3. Olynth.
4) 1. Philipp.

fragen. 1) Der Krieg wird bald von dorther zu uns kommen, und wir werben bas Schicksal berer haben, die auf hohe Rinfen leiben, eine turze Zeit in Gemächlichkeit leben 2), und am Ende ihr ganges Bermögen verloren feben. Wir follen vielmehr vor allen Dingen barauf bebacht fenn, bag wir nicht hinter unserem Glude zurudbleiben: benn es ift schimpflich, ja bie bochfte Schanbe, nicht nur bie Stabte und Blate, welche wir vormale befagen, fonbern auch bie gunftigen Berhaltniffe und bie Bunbesgenoffen, welche bas Glud uns anbietet, zu verschmähen. 3) Der Wohlftand eines Staats liegt meines Bebuntens in ber Treue, in bem Wohlwollen, in ber Menge feiner Bunbesgenoffen; und baran fend ihr ausnehmend arm. Dadurch daß ihr Alles fo leichtsinnig nehmt und um euch ber preisgebt, ift er gludlich, groß und allen Griechen und Richtgriechen furchtbar geworben; ihr aber seht euch verlassen und herabgewürdigt; reich zwar an Allem. mas man taufen tann, aber in ben Anftalten gur Erreichung nothwendiger Zwede ein Gegenstand bes Gelächtere. 4) Denn wenn die That fehlt, scheinen alle Worte eitel und leer, vornehmlich wenn sie von une kommen; und je ruftiger wir fie gebrauchen, besto weniger finden sie bei ben Menschen Glauben. 5) Reicher an Menfchen, an Einklinften, an Borrathen als je, wird Alles unnlit, weil ihr es nicht gebraucht, wie es einem Staate von unserem Range gebührt. Selbst nur gerettet zu werben, ift Alles, mas fleinere Staaten wünschen können; euch aber liegt ob, biefes zu thun. Euch haben bie Borfahren mit vielen fconen und großen Gefahren bies Ehrenamt errungen, auf euch haben fie es fortgeerbt. Wenn aber jeber mußig fitt und nur barauf finnt, wie er die Arbeit vermeibe, fo fürchte ich, daß fich niemand finde, ber fie übernehme, und bag wir in die Noth gerathen, Alles thun zu muffen, was wir nicht wünschen! " 6)

Selbst ber ruhige, angstliche Isotrates fagte: "Wir ruhmen uns der Thaten unferer Borfahren, und thun doch das Gegen= theil von bem, mas jene thaten." 7) Sie trugen fein Bebenten für bas Wohl ber Bellenen ihr Baterland ju verlaffen, und schlugen im Land= und Seefriege die Barbaren; wir aber wollen nicht einmal zur Befriedigung unferer Sabsucht ftreiten, fonbern begehren zwar über Alle zu herrichen, aber ohne bie Waffen zu

<sup>1) 1.</sup> Olhnth.

<sup>2) 3.</sup> Olynth.

<sup>3) 1.</sup> Olunth.

<sup>4)</sup> Ueber ben Cherjon.

<sup>5) 1.</sup> Olynth. 6) 3. Philipp.

<sup>7)</sup> Bom Frieben, G. 16, 17.

führen. Wir unternehmen fast gegen alle Menschen Krieg, rusten aber nicht uns selbst, sondern Leute ohne Baterland und Ehre, die, wenn man ihnen irgendwo größeren Sold bote, die Wassen gegen uns kehren würden. Wir geben viele Geset, kummern uns aber nicht darum, ob sie gehalten werden. Wir rühmen uns einer besonderen Kunde der Beredsamkeit und der Geschäfte, zeigen aber soviel Unbesonnenheit, daß wir oft an einem Tage

unfere Meinung mehreremal anbern."

Che nun aber Demofthenes bie Athener überzeugen tonnte. baß Angelegenheiten, welche bas Dafenn eines gangen Bolls betreffen, fich nicht wie Streitigkeiten unter ben Burgern eines Staates bauernd feststellen und entscheiben laffen, bak halbe Mittel nicht genügen und großer Thätigkeit, Dacht und Planmägigkeit nur burch gleiche Thatigfeit, Macht und folgerechtes Berfahren au widerstehen seh, erregte ihnen Philippos, mit Bulfe ber kleinen Thrannen, Unruhen in Cubaa, ließ burch feine Kreuzer manche athenische Schiffe wegnehmen, und belagerte (340 v. Chr.) bas jenen zugehörige Berinthos am Propontis. Phocion eilte mit einem Beere nach jener Insel, und vereitelte bie Absichten bes Macedoniers, mahrend die Perinthier fich aufe außerste vertheibigten, und endlich Sulfe aus Byzang, ja felbst von ben Statthaltern ber afiatischen Ruftenlandern erhielten; benn bem Ronige von Bersten waren die Nachrichten von dem Anwachse der macebonischen Macht bebenflich erschienen. Philippos fandte bie Balfte feines Beeres nach Byzang, um die von Bertheidigern entblöfte Stadt zu überraschen; aber ber Blan miflang, und felbst aus Athen langte Sulfemannichaft unter Chares an; beffen Willfur fette jedoch die Bundesgenossen so in Furcht, daß man ihn und seine Söldner nicht in die Städte aufnahm. Erst als Bhocion die Befehlshaberstelle erhielt, gesellten sich Chier, Roer und Rhobier ju ihm, welche nicht bulben wollten, bag Byzanz, Die blühende freie Sanbelsstadt, in Die Gewalt eines Ronigs tomme, und biefer in ben Stand gefett werbe, ben Eingang bes fcwarzen Meeres zu versperren. So tüchtig ward auch bie Bertheibigung geführt, bag Philippos, unter bem Bormande, er muffe Beleibigungen rachen, welche ibm bie Schthen ermiefen hätten, die Belagerung von Perinthos und Byzanz aufhob; die vereinigten Bellenen brangen jett felbst in sein Land, und thaten bem macebonischen Banbel großen Schaben.

In biefer Lage schloß ber König von neuem einen Frieden, ober unterbrach ben Krieg, um sich zunächst gegen die Triballer zu wenden. Phocion glaubte beshalb, jede Gefahr sen beseitigt und Philippos für immer geschreckt. Hierin irrte aber Phocion ganz gewaltig, benn dem Könige war vielmehr die seste Ueber-

zeugung entstanden: er muffe unmittelbar gegen bie Athener einen enticheibenben Schlag magen, um alle Behinderungen feiner Plane auf einmal zu vernichten. Nach fcnell geenbeten Fehben und verstärften Ruftungen fehlte ihm nur ber Bormand, mit Beeresmacht in Bellas einzubrechen. Dazu halfen ihm bie verblenbeten und bestochenen Redner, inebefondere Aefchines, indem fle bie furglichtigen, ober von Maccbonien bereits abhängigen Umphittionen vermochten, ibn jur Bestrafung bes vergeblichen Frevels ber Lofrer von Amphiffa berbeigurufen, welche ein bem Apollo geheiligtes Feld bebauet hatten. Anfange ließ er fich, bamit fein Argwohn entstehe, bitten, biefen Auftrag anzunehmen, bann befette er plötlich bas feste Clateia in Phocis 1), am Fuße bes Parnasses. Nichts war beutlicher, als bag bies keineswegs um Avollon's willen geschehen sen. Die Athener, bes Friedens ober unterbrochenen Rrieges halber leider unvorbereitet, maren über bie Nahe und die Macht ber Feinde in ber bochften Beforgniß; fein Rebner wollte in fo rathlofem Buftanbe fprechen. Enblich trat Demosthenes auf und behauptete: man muffe gegen ben ge= meinsamen Feind ber Freiheit bas Bunbnif ber Thebaner suchen; alle andere Bulfe fen zu entfernt, aber burch Bootien gebe fein Weg nach Athen. In Theben sprach Bython für Philippos: Die Rurcht vor biefem Ronige, ber alte Bag gegen Athen, und bie große Geschicklichkeit Buthon's waren bem Demosthenes qu= wiber: bennoch brang bie Macht seiner mahrhaften Beredsamteit burch, und er leitete die bootische, gleich ber athenischen Boltsversammlung. Der Bund mit Athen tam ju Stande, wie es Rlugheit, Recht und Sitte verlangte.

Das hatte Philippos nicht erwartet, er bot ben Frieben; allein die Sachen waren schon zu weit gediehen, und für diesen Scheinfrieden, welcher ihm nur die Gefahr zertheilen sollte, gab es keine Sewähr. Bei Chäronea stießen die Heere auseinander: bas des Philippos zahlreicher, geübter und von einem großen Feldherrn geführt; das der Berbündeten unter Chares und Lysitles, Männer ohne Einsicht. Der Muth in beiden Heeren war gleich, daher der Kampf lange dauernd und heftig. Da brach Alexander, Philipp's achtzehnjähriger Sohn, auf dem rechten Flügel zuerst die Reihen, und die heilige Schar der Thebaner lag Mann an Mann von den Macedoniern hingestreckt. Tausend Athener, und nicht weniger Thebaner wurden getöbtet, viele gefangen. <sup>2</sup>) Die Unabhängigkeit Griechenlands ging 338 Jahre

1) Philochorus, Fragm., I, 406; 339 v. Chr.

<sup>2)</sup> Um biefelbe Zeit warb ber Aufftanb ber Lateiner gegen bie Romer unterbruct.

v. Chr., 68 Jahre nach ber Einnahme Athens durch Lhsanber, 33 Jahre nach der Schlacht bei Leuktra verloren; die Einheit war längst dahin, und König Archidamas 1), welcher mit seinen Spartanern gegen Philippos hätte den Ausschlag geben können, siel an dem Tage der Schlacht von Chäronea, indem er

ben Tarentinern gegen die Lutaner beistand.

Philipp's Freude war groß, aber feines Charafters halber muffen mir, bei bem Zwiespalte ber Geschichtschreiber, benen beitreten, welche behaupten, baf er fie auf feine unanftanbige Beife geäußert habe. Defto größer erschien bie Niebergeschlagenheit in Athen, benn alle Täuschungen und Soffnungen waren verschwunben; boch erkennen wir ben großen Ginn gludlicherer Zeiten noch darin: daß das Bolt, trot des Unglude, die Nothwendigkeit und Chrenhaftigkeit bes Rampfes noch immer anerkannte, und Demofthenes vor Allen erwählte, um fiber bie Gebliebenen die Standrebe ju fprechen, ja bag beren Bater und Brüber bas Tobtenmahl, welches gewöhnlich die nachsten Anverwandten gaben, bei Demofthenes hielten. "Mit Recht thaten fie bies", fügt biefer feiner Erzählung bingu; "benn bem Geschlechte nach mar jeber Einzelne zwar bem Ginzelnen näher verwandt, aber Allen insgesammt war keiner näher als ich; und ber, welchem am meisten baran lag, baf jene glüdlich wären und gerettet würben, empfand auch, als unerwünschte Unfälle fie trafen, wegen Aller ben größten Schmerg! — Bare nur, so wie ich auf meiner Stelle unter euch war, in jeder bellenischen Stadt ein Mann gewesen; ja hätte nur Theffalien einen, batte nur Arfabien ben zweiten Mann besessen, so gesinnt wie ich, — keiner ber Hellenen, weder innerhalb noch außerhalb der Phlen, hatte wohl die gegenwärtigen Uebel erfahren; fondern Alle murben frei und felbständig, ohne Kurcht, in aller Sicherheit und Glückseligkeit leben, und für so viele und große Guter euch und allen anderen Athenern Dant wissen!"

Man erwartete bie Macedonier in Athen, und ergriff bie tüchtigsten Maßregeln zur ernstlichen Bertheibigung ber Stadt 2); aber Philippos — war es auch Staatsklugheit und Borsicht, bann boch ebler als bas Gegentheil — entließ bie athenischen Gefangenen, sandte bie Gebeine ber Gebliebenen in ihre Batersstadt, und bewilligte ben Athenern wahrscheinlich noch einen Theil

<sup>1)</sup> Pausan., III, 10. Theopomp (bei Athen., XII, 536) schift Archibamas weichlich und ben spartanischen Sitten entfrembet. Bgl. Cic. Tuscul., V, 14. Auch bie Arfaber nahmen keinen Theil am Kriege wider Philippos. Pausan., VIII, 6.

<sup>2)</sup> Polyb., V, 10; Lycurg. in Leocrat., p. 147.

pon Bootien. 1) Denen, welche ihm riethen, bart mit ihnen zu verfahren, antwortete er: "Ihr send Thoren, wenn ihr verlangt, baf ein Mann, ber Alles bem Ruhme opfert, fich felbst um ben Schauplat des Ruhms bringen foll." 2) Doch verloren die Athener in Wahrheit fast alle Macht über ihre Grenzen hinaus, und noch viel strenger behandelte Philipp die Thebaner. Manche murben verwiesen, ja bingerichtet, bas Bermögen vieler eingezogen, und eine macebonische Besatzung ficherte gegen neue Unruhen. Batte man aber all bies Unglud auch voraus gewußt, man mußte boch fampfen, und Demosthenes rieth, mas Ehre, Ruhm. Bürbe, Stellung und Geschichte Athens unleugbar verlangten.

Eine gang einfache, bestimmte Abhängigkeit von Macebonien batten aber bie Bellenen trop aller Macht, Freundlichkeit und Herablassung Philipp's noch nicht auf die Dauer ertragen; deshalb brachte diefer in einer nach Korinth berufenen allgemeinen Berfammlung ben, wie erzählt worben, icon früher angeregten, von Ifotrates lebhaft empfohlenen Gebanten öffentlich zur Sprache, welcher feinen Bortheil mit alten hellenischen Boltsanfichten vereinigte, er ließ fich (337 Jahre v. Chr.) jum Felbherrn aller Bellenen gegen Berfien ernennen. 3) Biele, welche gern Mannschaft gegen Macedonien gestellt hätten, vergaßen jetzt alle Roth und begeisterten sich mit Hoffnungen von großen Thaten; andere, wie die von früherer Sobe berabgefturzten Athener, ehrten wenigftens die feine Wendung, wodurch ihre Schiffe und Mannschaft nicht für Macedonien zu fämpfen schienen. Man könnte endlich behaupten: daß eine von manchem gewünschte freiwillige Einigung aller Bellenen wiber bie Barbaren leiber nie eingetreten fenn würde, und daß Philippos gegen Berfien nicht mit Nach= druck zu wirken im Stande war, ohne jene besiegt zu haben 4); ja bei ber geschichtlichen Ueberzeugung, daß die freien Berfaffungen sich in Bellas überlebt hatten, und Abhängigkeit und Umgestaltung nicht zu vermeiden war, ließe sich ein Glück barin sehen, daß Macedonier die Hellenen bestegten, und nicht europäische ober astatische Barbaren Macedonien und Hellas unterjochten. Doch hatten weder Macedonier, noch Römer, noch Araber, noch Türken, ober Kreuzfahrer bis jest Kraft, Willen und Gefchidlichkeit, in Rleinasien und Bellas eine mahre dauernde Wiedergeburt und Auferstehung berbeiguführen.

Während Barmenion und Attalus schon Mannschaft nach Afien führten, feierte Philippos in Mega, mit bochstem Glange,

<sup>1)</sup> Plut. apophth., VI, 677; Pausan. Att., c. 34.

<sup>2)</sup> Blutard, Maximen ber Konige, Philipp. 3) Rur bie Spartaner ftimmten nicht bei. Justin., IX, 5.

<sup>4)</sup> Isocr. ad Philipp.

gymnische und musikalische Spiele; er vernachläsigte fein Mittel, um die Ersten unter ben Griechen ju gewinnen und bei fich ju versammeln. Auf der Hochzeit seiner Tochter Rleopatra mit bem Ronige von Epirus, Alexander, bem Bruder ber Dlympias, fang Neoptolemos icon ben Sturg Berfiens, und bei einem Aufjuge, wo die koftbaren und herrlich gebildeten zwölf Götter umbergetragen wurden, fugte man Philippos als ben breizehnten hinzu. Ganz allein, ohne Bächter, ohne Furcht vor den beim= lich gurnenden Bellenen, ging ber Ronig jum Schaufpiel; ba traf ihn Paufanias, einer von feinen geehrteften Dienern, tobtlich mit bem Schwerte, fiel aber fiber eine Beinrebe und mard niebergehauen. Bermuthungen, als ob bie leidenschaftliche, von Bbilippos allerdings zuruckgesette Olympias ober die Berfer diefe That veranlagt hatten, find unerwiesen; Baufanias mar zunächft perfonlich erzurnt, weil Philippos eine ihm angethane ungeheuere Befdimpfung an Attalus, bem fonft bochgeehrten Thater, nicht angemessen bestrafte; und bie Anreizungen mancher Freunde, sowie die Aeugerung bes Sophisten Bermotrates, daß berjenige immer berühmt seh, welcher den Berühnttesten tödte, befeuerten ben Ingling noch mehr zu bem Berbrechen. Philipp's Ermorbung fällt auf bas Jahr 336 v. Chr.: er mar 46 Jahre alt. und hatte 24 Jahre regiert. 1)

Jest war Hellas wieder herrenlos, aber auch rathlos. Phocion hielt die Athener von dem Borhaben, Freudenfeste anzustellen, durch die Aeußerung ab: die Macht bei Chäronea seh nur um einen Mann geringer worden. Jene Freude war zwar etwas übereilt, der Sinn der Aeußerung aber auch oberstächlich und nur halb wahr; denn Alles kam darauf an: ob und wie dieser eine, Alles entscheidende und beherrschende Mann würde ersett werden.

<sup>1)</sup> Diod., XVI, 95; Pausan., VIII, 7.

## Künfundzwanzigste Vorlesung.

Geschichte Siciliens, von der Niederlage der Athener bis auf den Tod Timoleon's.

She wir bie Geschichte von Hellas über biefen großen Wendepuntt ber Zeit hinausführen, muffen wir zur vollständigeren Uebersicht bie Begebenheiten erzählen, welche fich in Sicilien feit bem unglüdlichen athenischen Felbzuge ereigneten. Egefta war in Furcht vor ber nunmehrigen Uebermacht von Selinus, und litt anfänglich ohne Wiberrede manche Beschräntung; als aber ber Anschein entstand, es fen auf gangliche Unterjodung ihrer Stadt abgesehen, manbten fich bie Bewohner, benen Bellas feine Unterftubung bieten tonnte, nach Rarthago. Groß mar ber Reig für bie Karthager, Diefe Gelegenheit zu benuten um feften Fuß in Sicilien ju faffen, aber nicht geringer mar ihre Beforgnig vor ber Macht von Spratus. Deshalb fandten fie zuerst nur Bevollmachtigte nach biefer Stadt, welche bescheiben ben Bunfch aus= brudten: baf bie Streitigkeiten zwischen Egefta und Gelinus, burch fpratufanifche Schiederichter balbigft befeitigt merben möchten. Dem wibersprach jeboch Selinus, und Die Spratufaner ertlarten nunmehr: "fie wollten ben Bund mit biefer Stadt, und ben Frieben mit Rarthago auf gleiche Beise halten". Bei bicfen Berhalt= nissen traten auch die Rarthager noch nicht öffentlich auf, sonbern überließen nur ben Egeftanern Maunschaft zur Bertheibigung ihrer Stadt. Erft als mit Gulfe berfelben Die anfange fiegrei= den, bann unvorsichtigen Gelinuntier hart gefchlagen wurden, fegelte eine große farthagische Macht (409 v. Chr.) nach Sici= lien; Sannibal, ber Sohn Gisgos, ber Entel Bamilfar's (welchen Gelon bei himera besiegt hatte), stand an der Spite bes Beeres. Selinus wart nunnehr, ungeachtet bes tuchtigften Wiberftantes,

erstürmt und geplündert, auch Himera gewonnen und zerstört: ja Hannibal ließ (fo wird erzählt) an der Stelle mo fein Großvater getöbtet worden, 3000 Gefangene graufam als ein Todtenopfer hinrichten. Den Sprakusanern, welche zu spät um Freilaffung ber gefangenen Selinuntier und um Schonung ber Tempel baten, gab er zur Antwort: "Selinus habe die Freiheit nicht behaupten können, und muffe nun von Rechtswegen bie Stlaverei versuchen; bie Götter aber batten aus Unwillen langft biefen Ort verlaffen". Karthagische Besatzungen blieben in ben eroberten Städten, Hannibal felbst kehrte nach Rarthago gurud.

Auffallend ift bei Diefen Ereigniffen Die tabelnswerthe geringe Thatigfeit von Spratus; allein nach Entfernung ber großen Gefabr von Athen ber, und nachdem bie weiteren Feldzüge wider biefen Staat nicht ben erwünschten Erfolg gehabt hatten, bemach= tigte fich Ueppigkeit und Parteiung ber Stadt. 1) Zwar gab Diofles manche nütliche Gefete über bie Berhaltniffe ber Gingelnen, manche welche bie Boltsverfaffung ordnen follten; ju gleicher Zeit trat er aber (fen es aus innerer Ueberzeugung ober aus Neib) gegen hermofrates auf (beffen Bemühungen früher hauptfächlich Sprakus gerettet hatten), und bewirkte beffen Berbannung. Doch auch ihn traf balb nachber bas gleiche Loos, als bie Bürger ber Berbienfte bes Hermofrates lebhafter gebachten, ohne jedoch biesem mächtigen Manne ben Zutritt in ihre Stadt wiederum zu erlauben; er tam ums Leben bei ben Berfuchen, burch Parteiung und Gewalt die Burudberufung zu erzwingen.

Um biese Zeit (406 v. Chr.) begann ein neuer Rrieg mit Samiltar und Similto umlagerten bas überaus reiche **La**rthago. und prachtvolle Agrigent. Zwar schlugen die zum Entsatz anrudenben Spratusaner einen großen Theil bes farthagischen Beeres; allein ihre und ber agrigenter Felbherren benutten aus Ungeschid ober Berrath die erkämpften Bortheile nicht: die Stadt ward erobert, geplündert und meift zerftort; eine Schmach für das uneinige, fich felbst zu Grunde richtende Bellas. — Dionyfius, fcon jest feiner Tapferkeit halber angefehen im fprakufanischen Beere, mußte die Schuld jener Feldherren fo heftig, ober fo überzeugend barzulegen, daß man ihm ben Oberbefehl anvertraute. Durch Leutfeligkeit gegen gunftig, und argwöhnische Aufmerkfamteit gegen zweibeutig Gefinnte befestigte er fcnell feine Gewalt, bilbete sich eine Leibmache aus Leuten bie nichts zu verlieren hatten, mithin nur ihm anhingen, verdoppelte die Löhnung der Solbaten und gewann Bertriebene burch bie Wieberaufnahme in

<sup>1)</sup> Plat. ep., VII, 326. Raumer, Borlefungen. II.

ihre Baterstabt. 1) Dennoch schlugen ihn die Karthager bei Gela, bennoch brach ein Aufstand gegen ihn aus; und nur Schnelligkeit, Geistesgegenwart und der Entschluß seine Widersacher jetzt rückschiebles durch die Söldner mit Gewalt zu vertilgen, rettete ihn vom Untergange. Dieser unsicheren Berhältnisse halber ward er jedoch dem ferneren Kriege abgeneigt, und auch die Karthager wünschten einer ausbrechenden pestartigen Krankheit halber den Frieden. Er kam in dem Jahre, wo die Lacedämonier die Athener bei Aigos Potamoi bestegten, unter solgenden Bedingungen zu Stande: die Geloer und Kamarinäer dürsen ihre Städte nicht besesstigen, und zahlen den Karthagern Zins; die Sikaner, Selinuntier, Agrigentiner und Himeräer sind ihnen unterworfen; die Leontiner, Messentiner und Situler bleiben dagegen unabhängig; alle Kriegsgesangenen und verlorenen Schisse werden zurückgegeben;

Dionyftus behalt die Berrichaft in Spratus.

Dieser benutte bie eintretenbe Rube, um feine Gemalt burch mannichfache Mittel zu befestigen: fo erbaute er eine Burg, vertheilte viele, mahrscheinlich eingezogene Ländereien unter feine Freunde, nahm Freigelaffene ju Burgern auf, erhob ichwere Steuern, und heirathete endlich die Tochter bes von Bielen noch immer verehrten hermofrates. Nunmehr glaubte er ohne Befahr einen Feldzug gegen die Situler, welche früher die Bartei ber Karthager ergriffen hatten, unternehmen zu können; allein wider feine Erwartung emporten fich nochmale bie bewaffneten Sprakufaner, und belagerten ihn fo hart in feiner Burg, bak er nicht sowohl an die Berrschaft, als vielmehr daran benten mußte, wie er einem schmählichen Tobe entgehen möge. Fast alle feine Freunde riethen zu heimlicher Flucht, nur Philistos, ber Geschicht= fcreiber, behauptete: "er muffe ausharren und nicht bie Tprannei gleichsam im Sprunge aufgeben". Dennoch erschien es zulest als ein Gewinn, daß ihm die Sprakusaner mit funf Schiffen freien Abzug gestatteten. Ohne Zeitverluft begab er fich zu ben campanifden Göldnern, welche bie Rarthager gurudgelaffen hatten, gewann und führte biefe schnell gen Spratus, wo bie Bürger fo nachlässig und forglos geworben waren, daß jett ein Theil von ihnen geschreckt entfloh, ein anderer sich bem Thrannen unterwarf. Bergeblich hofften jene Entflohenen auf Beiftand von Arifton, welchen die Spartaner nach Beendigung bes velovonnesischen Krieges abgesandt hatten, um die Freiheit in Sicilien zu beförbern: benn diefer - mar es eigene Berberbtheit, ober wollte feine Baterftabt hier lieber Alleinberrichaft als Boltsberrichaft gegründet feben — verband sich mit Dionnsius und verrieth die migvergnug-

<sup>1)</sup> Diod., XIII, 92.

ten Syrakusaner, nebst ihrem Anführer, dem Korinthier Nikotetes. Bald nachher, als der größte Theil der Einwohner außerhalb der Stadt und mit der Ernte beschäftigt war, ließ Dionysius ihnen die Waffen wegnehmen, und unterwarf sich allmählich durch List und Gewalt auch Katana, Navos, Leontini und mehrere sicilische Städte. Hierüber erschreckt wollten ihn die Rheginer bekriegen, er gewann indeß einen Theil der Einwohner und durch diese die Bestätigung des Friedens; nicht weniger abgeneigt waren ihm die Lokrer, indem er aber eine Lokrerin heirathete, unterduckte er

leicht jene Stimmung.

Doch erschien dies Alles nur als Nebensache, nur als Borbereitung, um ber größeren Unternehmung, um bes Krieges gegen Rarthago willen; und hiezu, als zu einer echten Volksangelegen= heit, waren alle Griechen bereitwillig. Selbst bie Sprakufaner vergagen ihres alten Sages gegen Dionpfins, ber fich überbies fehr milbe und herablaffend zeigte, und perfonlich an allen er= forberlichen Arbeiten theilnahm. Zuvörderst marb Epipola ftark befestigt, bamit im Fall eines Ungluds bie Bertheibigung leicht fen; hierauf fertigte man mit raftlofer Anstrengung Schiffe, Ruftungen, Belme, Schwerter, Rriegszeug, turz man forgte für Jegliches was zum Angriff erforberlich schien. Nunmehr kündigte Dionpfins ben Karthagern ben Krieg an, wenn fle die hellenischen Städte nicht räumen murben, nahm ihre Waarennieberlagen in Befchlag und rudte in ihr Gebiet, gen Motha, bem Saupthanbelsorte, welchen nur ein Damm mit bem festen Lanbe verband. Ueberall verfuhren die Bellenen graufam, und hielten biefe Sandlungsweise burch ben früheren Borgang ber Rarthager für gerechtfertiat. Diefen tam ber Rrieg zwar fehr ungelegen, ba fie noch von jener schweren Beft erschöpft maren; boch ließen fie schnell in Europa Söldner werben, und fandten eine Flotte beimlich nach Sprafus, welche alle bafelbst im hafen zurudgelaffenen Schiffe zerstörte, und bann unter himilto mit hundert Schiffen gen Motha segelte (397-396 v. Chr.). Ungeachtet die Kar= thager bier ben Briechen manchen Schaben aufugten, erschien es ihnen boch unmöglich etwas Eutscheibenbes vorzunehmen; benn bes Dionysius Landheer mar fehr fart, und feine auf ber Rhebe liegende Flotte ward vom Lande aus burch bas Kriegszeug gebedt. Similto eilte beshalb nach Rarthago gurud um Berftartung zu holen, Dionyfius aber benutte beffen Abmefenheit und eroberte, trot ber hartnädigsten Gegenwehr, bie Stadt. Morb und Plunderung waren ohne Mag und Ziel, bis jener felbst ausrufen ließ, die Bewohner möchten sich zu ben Altaren flüchten. Die Halikhäer fielen jett von ben Karthagern ab, und die Griechen verwüsteten beren Besitzungen jum größten Theil; nur bie Ege-

ftaner, für welche alle einheimischen Berhältniffe gang abgebrochen waren, blieben den Fremden getreu und brannten einen Theil des bellenischen Lagers nieder. Dionpfius wollte fie bafür ftrafen, mußte aber nach Sprafus jurudeilen, weil himilfo mit großen Berstärkungen angelangt war und nicht allein Motha durch Ueberfall, sondern auch Messena mit dem trefflichen hafen erobert, und alle Gulfe aus Italien und dem Beloponnesos abgeschnitten hatte. Selbst bie Sikuler, weber ber einen noch ber anderen Partei aus ernsten Gründen anhangend, verliegen jest ben Dionpfins, welcher aber feineswegs verzweifelte, fondern in Lacebamonien werben ließ und 60 Schiffe mit Sklaven besetzte. Himilto zog unterbeffen mit bem Landheer, Mago fegelte mit ber Flotte nach Ratana. Diesem folgte Leptines mit ber griechischen Seemacht, ward aber geschlagen und verlor 100 Schiffe. Run widerstand Ratana nicht länger, siegreich umlagerten die Karthager Sprakus zu Lande, sperrten ben Safen mit ihren Schiffen, und plünderten nicht blos die Gegend, sondern auch die Tempel; aber von diesem Augenblick an verließ fie bas Blud.

Während Dionhstus abwesend war, um Lebensmittel herbeizuschaffen, gewannen die Syrakusaner mit geringer Macht unerwartet ein Seetreffen; da trat Theodoros, der Besehlshaber der Reiterei auf, und behauptete: "mit der Freiheit seh der Sieg stets verbunden, man solle deshalb Dionhstus, den Frevler, den ungeschickten Feldherrn, absetzen und verbannen". Schon waren die Bürger dem Antrage geneigt, als Pharacidas, der mit 30 spartanischen Schiffen angelangt war, und von dem man irrig Begünstigung einer Boltsverfassung erwartet hatte, erklärte: "er seh für Dionhsius, gegen die Karthager abgesandt, und wolle und dürfe ihn nicht verlassen". Hiedurch wurden die Bürger geschreckt und die Söldner kihn; Dionhsius rächte indessen das Borhaben jener nach seiner Rücktunft nicht, sondern besessigte sein Ansehen bei dem großen Hausen durch Herablassung und Geschenke.

Gleichzeitig brach unter ben Karthagern, wahrscheinlich erzeugt burch die große Site bes Sommers, eine furchtbare Pest aus: alle ärztliche Hilfe blieb ohne Erfolg, Halsschmerzen, Rückenschmerzen, Durchlauf, Blasen auf ber Haut, zeigten sich nacheinander, und in der größten Mattigkeit starben die Kranken gewöhnlich am sechsten Tage. Dionystus ließ die an Zahl, Muth und Krast so sehr Berringerten nunmehr zu Basser und zu Lante angreifen, sie wurden bestegt und ein großer Theil ihrer Flotte verbrannt. Alle größeren Plane aufgebend, unterhandelte Himistojett mit Dionysius nur wegen des freien Abzugs. Dieser wünschte einerseits keineswegs den völligen Untergang der Karthager, damit ihm dies Mittel, die Sprakusaner in Furcht zu erhalten, nicht

verloren gehe; andererseits erschien es ihm weber räthlich noch bei der entgegenstehenden Gesinnung der Hellenen aussührbar, allen Karthagern und allen ihren Bundesgenossen freien Abzug zu bewilligen, deshalb erhielt nur himilto gegen Zahlung von 300 Talenten die Erlaubniß, mit 40 Dreiruderen und den geborenen Karthagern heimlich zu entsliehen. Dagegen wurden die zurückgelassenen Bundesgenossen der Karthager getöbtet, gefangen oder zerstreut. Die Sikuler retteten sich in die Mitte des Landes, die Iberer endlich nahm Dionysius in Sold. Aufgebracht über jene heimliche Flucht der Karthager und voller Freisheitshoffnung, empörten sich auch die übrigen Bundesgenossen der selben; aber aus Mangel an einem tüchtigen Aussührer und an innerer Einigkeit unterlagen sie zulest der Macht dieses Staates.

Richt geringere Unruhe verursachten die Söldner dem Dionhsius: er mußte ihnen Leontini einräumen, und durfte nur allmählich die unsichersten entlassen, während er gleichzeitig neue und
getreuere anward. Mit diesen griff er zum zweiten mal die Sikuler an, ward aber wiederum so geschlagen, daß Taurominium
und Messan von ihm absallen, und ein neues karthagisches heer
unter Mago, einem milden und verständigen Feldherrn, landen
konnte. Doch suchte dieser vergeblich Messan zu gewinnen, denn
die Einwohner wollten noch weniger den Karthagern als den
Sprakusanern unterworsen sehn, und Dionhslus und Aghris, der
Beherrscher der Aghrinäer, widerstanden ihm auf eine so regelmäßige Beise, daß der ältere Friede bestätigt und von Seiten der
Karthager dem Dionhslus die Herrschaft über Taurominium und
die Sikuler zugestanden wurde, sofern er sie nämlich zu behaupten vermöge (391 v. Chr.).

Nach Befeitigung biefer Gefahren aus Afrika gebachte Dionpfius an Grökeres: wie er nämlich alle Hellenen in Grokgriechenland unterjochen, und fo ein machtiges Reich fliften moge. Mus bem alten Bellas hatte er feine Störung zu beforgen, es war die unruhig schwache Zeit furz vor bem antalcidischen Frieden; bie Römer hatten zwar burch Ramillus fcon Beji gewonnen, allein ihr Einfluß erstreckte fich noch nicht bis zum unteren Italien, und die fenonischen Gallier brachten fie um diese Beit an ben Rand bes Berberbens. In Grofigriechenland felbst blübten zwar viele Städte, aber teine hatte eine leitende Oberhand gewonnen, und ber häufige Zwift gab bem Dionpflus hoffnung, er werbe leicht auch feine Bartei finden. Wenn indeffen alle feine Unternehmungen gegen Rarthago vorzugeweise baran icheiterten, daß die physische Grundlage seiner Macht in Sicilien im Bergleich mit der karthagischen zu klein mar, so trat ihm hier, bei minberem Unterschiede ber natürlichen Gulfsquellen, ber emige Sag

aller Hellenen wider jede Alleinherrschaft entgegen. Antworteten ihm doch die Rheginer, welche er zu ehren gedachte, indem er ein Mädchen aus ihrer Stadt zum Weibe begehrte, im rohen Bolkstone: "ihm käme nur die Tochter des Büttels zu". Bergeblich suchte er hierauf ihre Stadt durch einen Ueberfall zu erobern, und auch ein zweiter größerer Feldzug ward durch die Tapferkeit der Bewohner und durch einen Seesturm vereitelt.

Best hoffte Dionysius aus einem Kriege ber Lukaner gegen bie Thurier und die übrigen Sellenen bes unteren Italiens, nach beiberseitiger Schwächung, bald ben größten Vortheil zu ziehen; allein auch biefe Berechnung schlug fehl, benn zu seinem großen Berdruffe vermittelte Leptines, fein Flottenführer, ben Frieden zwischen beiden Theilen, wodurch Dionysius genöthigt ward endlich ohne Rückhalt zu verfahren. Mit 20000 Fußgängern, 3000 Reitern, 40 langen und 200 Lastichiffen jog er nach Italien; die griechischen Städte wählten dagegen Kroton zum Haupt ihres Bundes, und Beloris, einen vertriebenen Spratusaner, zum Keld= berrn: ihr heer bestand aus 25000 Aufgangern und 2000 Reitern. Mit biesem wollte Heloris Kaulonia entseten, welches Dionusius belagerte; weil er aber burch eine verkehrte Magregel nicht gleichzeitig mit feiner ganzen Macht erschien, fo schlug Dionyfius eine Abtheilung nach ber andern, und Heloris felbst ward getöbtet; 10000 seiner Mannen retteten sich auf einen Hügel, wurden aber hier eingeschloffen und, bei ganzlichem Mangel an Baffer und Lebensmitteln, gezwungen fich zu ergeben. Alle fürchteten bie graufamfte Behandlung; aber bes Dionyfius hang zu Willfür und Frevel überwältigte noch nicht alle staatsklugen Rücksichten, weshalb er die Gefangenen ohne Löfung in ihre Städte geben ließ, und erlaubte daß biefe nach eigenen Gefeten verwaltet murben. Mehr als eine in biefem Augenblide aus verschiedenen Urfachen ohnehin unmögliche Eroberung einzelner Städte erhöhte biefe Milde seinen Ruhm, erwarb ihm Anhänger und ließ übersehen daß er die Einwohner von Hipponium und Raulonia nach Sprakus versette und ihr Land den Lokrern einräumte, daß er die Rheginer zwang Beißeln zu stellen, 70 Schiffe auszuliefern und 300 Talente zu bezahlen. Nur Rhegium schien ihm noch immer nicht genug gebemüthigt. Deshalb verlangte er, und erhielt auch aufänglich Lebensmittel von ben Bürgern, unter bem Bersprechen, er werde sie zurückgeben; bald aber entbeckten diese seinen Plan sie zu schwächen und auszuhungern, und verweigerten mithin alle ferneren Ablieferungen. Dies gab bem Dionysius einen Borwand: er griff die Stadt an, und belagerte sie mit aller Macht und Kunst, die ihm zu Gebote stand: aber elf Monate lang ver= theidigten sich die Abeginer muthig unter Buthon's Anführung, und nur die schrecklichste Hungersnoth, die nach dem Berzehren aller Thiere selbst zwang an den Mauern wachsendes Gras zu essen, vermochte sie zur Uebergabe. Wer sich nicht mit Gelde lösen konnte, ward als Sklave verkauft. Den Bython aber ließ Dionysius an einem hohen Pfahle sestgebunden ausstellen, und ihm dann verkünden, er habe seinen Sohn ersäusen lassen, "So ist er", antwortete jener, "um einen Tag glücklicher als sein Bater!" und erduldete nun Martern aller Art so standhaft, daß selbst des Tyrannen Soldaten Witleid empfanden, obgleich man ihnen Bython als den Urheber des Kriegs und alles Ungemachs bezeichnet hatte. Dionysius, hiedurch nicht milde, sondern nur besorglich gemächt, befahl endlich, ihn mit den Seinen ins Meer zu stürzen; Dichter sangen später viele Klagelieder über Bython's unverdienten, gran-

famen Ausgang. 1)

Bor dem heiligen Kriege, und früher als die Frevel ber Phocier eintraten, hegte Dionhsius ben Gebanten, ben Tembel in Delphi zu plündern; er wollte sich zu diesem Zwede, mit Sulfe ber Illyrer, jum Berrn ber Rufte bes abriatifden Meeres machen. Als jeboch biefer Blan miglang, jog er, unter bem Bormanbe Seerauber zu ftrafen, gen Etrurien und plunderte ben fehr reichen Tempel zu Agylla. Giner gleichen Willfür gegen hellenische Tempel ward noch Spott hinzugefügt: "ber golbene Mantel bes Zeus fen" im Sommer zu fcwer, im Binter gu falt; bem Mesculan gebubre tein golbener Bart, ba fein Bater unbartig bargestellt werbe; bie filbernen Altare, ben guten Göttern geweiht, muffe man hinwege nehmen, um von ihrer Gite Gebrauch ju machen", u. f. w. 2) Es war eine Zeit, ber vergleichbar, wo geiftliche Gitter zu friegerischen Zweden eingezogen murben; benn aus bem Ertrage biefer und anderer Beute befestigte und verschönerte Dionpfius die Stabt Spratus, vermehrte sein heer, und begann einen neuen Krieg mit den Karthagern. Zweimal wurden diefe geschlagen, und ber Thrann wollte ihnen nur ben Frieden bewilligen, wenn fie Sicilien' gang verließen und die Rriegstoften bezahlten. Gern ichienen fie hierauf einzugehen, sodaß die Hellenen forglos wurden und übermuthig ber Karthager spotteten, bis biefe, mittlerweile forgfältig' eingeübt, einen vollständigen Sieg gewannen und im Frieden, außer 1000 Talenten baaren Gelbes, ju ihren alten Besitzungen noch Selinunt und einen Theil des Gebietes von Agrigent erhielten (383 v. Chr.). Wahrscheinlich hätten fie sich damit nicht

<sup>1) 387</sup> v. Chr., Zeit bes antalcibischen Friedens und ber Einnahme Rome burch bie Gallier.

<sup>2)</sup> Cic. de nat. Deor., III, 34; Aelian! var. hist., 1, 20; Val. Max., I, 1, 3.

begnugt, maren nicht zwei lebel eingetreten, welche ihre Macht fo oft an ben Rand bes Berberbens brachten, und beren fie nie burch hinreichende polizeiliche und staatsrechtliche Gefete Berr geworden find: anstedende Rrantheiten nämlich, und Aufruhr ihrer Unterthanen und Göldner. Dionufius hoffte bei biefer Lage burch einen neuen Rrieg zu gewinnen; die Rarthager hatten sich indeffen ioneller ermannt als er glaubte, und vor entscheibenben Ereig= nissen übereilte ihn der Tod 1); der Sage nach, weil er aus Freude über einen in Athen bei Aufführung eines Trauerspiels erhalte= nen Breis zu viel getrunten und fich hiedurch ein Fieber auge= aogen hatte. 2)

Diese Erzählung ist nicht ganz unwahrscheinlich: benn bei ber fonderbarften Difdung ber verschiedenartigften Eigenschaften batte Dionpfius auch ein folche Dichterwuth, bag fie fich geschichtlich nur etwa mit Nero's Musikwuth vergleichen läßt. Als sein Bier= gespann in Olympia verungludt war, als die Hellenen bort seine Gebichte ausgepfiffen hatten, gerieth er angeblich vor Schmerz fast in Wahnfinn, und ließ Biele hinrichten und verbannen. Raum konnten ihn Schmeichler tröften und beruhigen; ber Dichter Philorenos bagegen, welcher an seinen Gedichten etwas tabelte, entging ben hartesten Strafen nur burch bas zweideutige Lob: "bie elegigifchen Gebichte bes Dionyfius waren traurig". Gewiß übertrieben Schmeichler jenes Lob, gewiß richtete fich aber auch mancher Tabel mehr gegen bie Berfon bes thrannistrenden Alleinherrschers, als gegen feine Gebichte. Diefer Umftand und die fich baran reihende Beforgnif fteigerten ohne Zweifel Zorn und Schmerz bes Dionyflus.

Aber nicht blos Dichter, auch Philosophen wollte er um sich versammeln, und Platon, ber auf seinen Reisen nach Sprakus tam, ftand eine Zeit lang bei ihm in hoher Gunft. Als der Beife aber unter allgemeinem Beifalle ber Buborer bewies: baf tein Thrann tapfer, fein Ungerechter gludlich fenn tonne, ward Dionysius unwillig und fragte: "weshalb er eigentlich nach Sicilien getommen fen?" - "Um einen rechtschaffenen Mann aufzusuchen!" erwiederte Blaton; und jener rief aus: "Bei den Göttern, du meinft also noch teinen gefunden zu haben?" - Blaton's Freunde fürchteten weitere Ausbrüche bes Borns, und brachten ihn auf bas Schiff des Spartaners Pollis, um nach Hellas hinüberzusegeln; Dionufius aber foll biefen bewogen haben, den Platon in Aegina als Stlaven zu verfaufen: "benn" fügte er fpottend hinzu, "als ein gerechter Mann wird er bekungeachtet gludlich fenn." 3)

<sup>1) 368</sup> Jahre v. Chr., brei Jahre nach ber Schlacht bei Lenktra. 2) Plin. hist. nat., VII, 53; Diod., XV, 74.

<sup>3)</sup> Diog. Laert. Archytas, c. 2; Plat., c. 14.

Milbe und Grausamkeit, Zutrauen und Argwohn, raftlose Thätigkeit und Schwelgerei, Geistesgegenwart und Uebereilung, Feldherrngröße und Ungeschick wechselten auf eine kaum begreifliche Weise in dem Leben des Dionysius; doch trat während der letzten Zeit seiner achtunddreißigjährigen Regierung die harte Seite seiner Natur vorzugsweise heraus. Mit der Wilklür gegen Andere wuchs die ängstliche Sorge für sich selbst: er ließ sich den Bart nicht abscheren, sondern von seinen Töchtern absengen 1); jeder, der zu ihm wollte, mußte sich erst umziehen, und dadurch beweisen daß er keine Wassen versteckt habe; ja Dionhstus ließ jemanden hinrichten, dem einst träumte, er stelle ihm nach, weil bieser wahrscheinlich wachend feindselige Plane entworsen habe.

Bon seiner ersten Gemahlin, der Tochter des hermotrates, hatte Dionystus keine Kinder, und jene tödtete sich selbst, als sie von den Syrakusanern, nach dem Unglücke ihres Mannes bei Gela, schändlich war mißhandelt worden. Dionysius heirathete hierauf zwei Frauen zu gleicher Zeit, die Lokrerin Doris, und Aristomache, die Tochter des sprakusanischen Feldherrn hipparinus. Die erste gebar ihm mehrere Kinder, unter anderen Dionysius II.; Aristomache dagegen blieb anfangs unfruchtbar, sodaß der Tyrann behauptete, sie seh von der Mutter der Doris bezaubert, und diese beshalb hinrichten ließ. Später bekam Aristomache aber noch zwei Söhne und zwei Töchter; die eine der letzten heirathete ihren Halbbruder Dionyssus II.; die andere, Arete, zuerst Thearides, den Bruder ihres Baters, dann Dion, den Bruder ihrer Mutter, den Sohn des Hipparinus.

Dion, von Natur voll herrlicher Anlagen, war schon in Gesahr durch den Ausenthalt an dem Hose des Dionystus leiblich und geistig Schaden zu leiden, als Platon ihn nicht vorübergehend reizte, wie den Tyrannen, sondern fürs ganz Leben seiner Lehre und der wahren Weltweisheit gewann. Nur die attische Milde und die Grazien wollten nicht einheimisch bei ihm werden: seine Einsachheit war nicht ohne alle Einseitigkeit, in seine edle Freimilthigkeit schien sich Stolz zu mischen, und die großartige Behandlung der öffentlichen Geschäfte ward oft als beleidigte Härte ausgenommen. Daher schrieb ihm Platon: "er möge nicht der Einsamkeit zu sehr leben, welche ein ungeselliges, rauhes, stolzes Wesen zu erzeugen pstege".

Der ältere Dionysius schätzte seinen Schwiegersohn, trot mancher über ihn ausgesprochenen harten Worte; ber jüngere bagegen war jett besorgt, Dion möge für seine Neffen, der Aristomache Kinder, und gegen ihn wirken. Auch trat Dion in der ersten

<sup>1)</sup> Cic. Tuscul., V, 20.

berathenden Bersammlung mit einer solchen Sicherheit und Restigteit auf, baf bie Soffdrangen einsahen, er werbe nie ihre Strafe wandeln. Deshalb nannten fie feine von allen Luften entfernte Lebensweise Anmakung, und erklärten: sein Anerbieten, mit Karthago ben Frieden zu vermitteln, oder für ben Krieg funfzig ge= ruftete Schiffe zu unterhalten, zeige ben Willen und bas Bermögen, bem Dionpfius die Berrschaft zu entreißen. — Diefer Borwurf war aber ungerecht, benn Dion's Plan ging nur bahin, seinen Schwager zu einem tüchtigen Berricher zu bilden. Auch fehlten bem jungern Dionpfius von Natur feineswegs gute Anlagen: feine Erziehung hingegen war ganz verabfäumt, und ber Mangel an Beschäftigung und Unstrengung machte ihn gleichgültig und nach= läffig. Unter bem Bormanbe, er muffe an die Stelle ber ftrengen Berrichaft feines Baters eine milbe Regierung feten, verführten ihn folechte Freunde zu Trinkgelagen, Böllerei, frecher Hurerei und schlechten Zerstreuungen jeder Art 1); sodaß niemand ihn mehr fürchtete ober achtete, und die öffentlichen Angelegenheiten in arge Berwirrung geriethen. Dion stellte ihm deshalb ernftlich vor: "eine milbe Regierung fen auf gang andere Beife möglich und beilfam; aus ber Gelbstbeherrichung folge erft die Fähigteit Undere zu beherrschen, und die Beschäftigung mit ber Philosophie erzeuge jene Selbftbeberrichung".

Hierauf beschloß Dionhstus — bewogen burch Dion's Zureben, burch eigene Neugier und durch das Beispiel seines Baters — Platon nach Sicilien zu berusen; und dieser nahm den Antrag an, weil er zeigen wollte daß seine Weishelt nicht in leeren Worten bestehe, weil er hoffte den Thrannen zu gewinnen, und dadurch ganz Sicilien von unzähligen Uebeln zu befreien. Mit Pracht und Ehrenbezeigungen aller Art ward Platon empfangen 2), Dionhstus lenkte selbst bei dem Einzuge den mit weißen Rossen bespannten Wagen des Philosophen, überall beobachtete man jetzt Sitte und Ordnung, und die Bürger rechneten auf dauerndes Glück, weil Dionhstus nur für sie und die Wissenschaften zu leben schien. Hierüber erschraken aber die Hösslinge, die Genußsüchtigen, und die nur um der Thrannei willen nothwendigen Söldner und Diener; sie stellten, nach kurzer, aus Schneichelei erheuchelter

<sup>1)</sup> Athenäus' Rachrichten (VI, 250) über die bestialische Riederträchtigkeit der Schmeichker, welche Dionpsius' Speichel leckten u. s. w., halten wir für übertrieben; aber freilich war es arg genug. Bgl. Athen., X, 438. Grausamkeiten der verdammlichken Art ließen sich elekter gegen die unschuldige Familie des Dionpsius zu Schulden kommen. Strado, VI, 259; Aelian., VI, 12.

2) Aelian. var. hist., IV, 18.

Begeisterung für die Philosophie 1), den Geschichtschreiber Philistus (einen Mann von Anlagen und eifrigen Vertheidiger unbeschränkter Alleinherrschaft) an ihre Spite 2), und griffen, Platon gur Seite laffend, ben Dion erst heimlich, bann öffentlich an. Er habe einen Sophisten aus Atttika verschrieben, damit er Dionysius bethöre und ausführe, was dem ganzen athenischen Bolke mißlungen fen. Die Landmacht, die Seemacht folle Dionyfius bingeben, gleichsam ber Herrschaft entlaufen, in ber Akabemie ein geheim gehaltenes hochstes Gut suchen und burch bie Deftunft glücklich werden, "bamit Reichthum, Herrschaft, Wohlleben bann auf Dion und beffen Meffen übergehe". 3) - Nie mar es. wie gefagt, Dion's Absicht, ben Dionysius zu fturzen und an seiner Stelle willfürlich zu herrschen; wohl aber wollte er ihn, wenn Lehren und Gründe keine Besserung bewirkten, zu einem löblichen Benehmen zwingen, oder eine Berfassung begründen, welche mit ben Bunfchen und ben Anfichten ber platonischen Schule übereinstimme. So ebel auch die Absichten und Zwecke Platon's und Dion's waren, täuschten sie sich boch über die Persönlichkeit des Dionyfius, und behandelten ihn unpraktisch mehr wie einen Schüler, ber ba gehorchen, lernen und fich beffern muffe, als wie einen Berricher, ber zu schonen und milbe zu lenken fen, bamit man nicht allen Ginflug verliere.

Außerdem unterhielt Dion mit ben Karthagern Berbindungen. welche bem Dionysius als fo höchft gefährlich bargestellt wurden, daß er glaubte nicht länger zögern zu dürfen: er ließ jenen, etwa vier Monate nach Platon's Ankunft, in einem Schiffe nach Hellas überseten, nicht wie er behauptete aus haß, sondern zu ihrem beiberseitigen Beile und zur Bertilgung alles unangenehmen Argwohns. Hierüber entstand jedoch im Bolfe und in ber Familie bes Dionyfius eine folche Unruhe und eine folche Betrübnig, bag biefer vorgab: "er habe seinen Schwager nur einstweilen ver= schickt, und benke nicht baran, ihm sein großes Bermögen vorzu= enthalten". Gern mare Platon seinem Freunde gefolgt 4), aber er burfte nicht; benn ber launenhafte Dionyfins faßte jest eine folche Liebe zu ihm, daß er in lächerlicher Eifersucht verlangte: "auch Platon solle nur ihn verehren, ihn dem Dion vorziehen, und bann die Herrschaft seiner eigenen Ueberzeugung gemäß ein= richten". Nach manchen, bem Philosophen gleich läftigen Bantereien und Berfohnungen entließ ihn endlich Dionpfius beim Mus-

<sup>1)</sup> Plutard, Schmeichler und Freund.

<sup>2)</sup> Cic. de divin., I, 20.
3) Plat. ep., VII, 335; Plin. hist. nat., VII, 30.
4) Plat. ep., VII, 327, 339.

bruch eines Krieges, mit bem Bersprechen: er wolle im nächsten Sommer ihn und Dion zuruchberufen. Diefer lebte unterbessen in Hellas ber Philosophie, und ward so geehrt, daß ihm Dionhsius, hierstber zurnend, die Einkunfte seiner Güter vorentbielt.

Bald nach der Entfernung Platon's gewahrte der Tyrann, baff er ohne folchen Beiftand im Streiten mit feinen Gelehrten nicht fortkommen könne; von neuem ergriff ihn eine fo ausschweifende Sehnsucht nach Blaton's Lehre, daß er Alles in Bewegung fette, um ihn zu einer britten Reife nach Sicilien zu bewegen. Erst als ber Buthagoräer Archytas fich für seine Sicherheit verburgte, als Dion's Weib und feine Schwester baten, als Dionte fins versicherte, vor Platon's Anfunft tonne von Dion's Burudberufung nicht die Rede senn, entschloß sich ber Weise, hauptsäch= lich um Dion's seines Freundes willen, zu dem neuen gewagten Bersuche. Allein auch bieser Bersuch begann und endete wie die vorigen: nach einer turzen Bunft und einigen Geschenken mare (ohne bes Archytas Dazwischenkunft, und wenn Dionpfius bem Antriebe der Feinde Platon's Gehör gegeben hätte), wohl die per= fonliche Sicherheit beffelben gefährdet worden; und auf die Burudberufung Dion's ließ sich Dionysius fo wenig ein, bag er vielmehr beffen Frau an Timokrates vermählte und feine Guter einzog.

Nunmehr hielt Dion eine Aussöhnung für unmöglich, und bachte auf gewaltsame Bertreibung bes Tyrannen. Aber so wohlbearlindet schien bessen Macht, daß selbst viele Bertriebene sich nicht jenem zugefellen wollten, und nur die Blatoniker ihn in ber Hoffnung raftlos unterstütten, bag er eine Berfaffung, ben Lehren ihrer Schule gemäß, grunden werbe. Mit zwei Schiffen und etwa 800 Mann fegelte Dion von Zatynthos ab, gegen Dionyfius, ber 400 Schiffe, 100000 Fufiganger, 10000 Reiter, Festun= gen und Lebensmittel, und Rriegsvorrathe und Bundesgenoffen besaß; aber der Freiheitsruf, die größeren Anlagen, Charakter und Tugend waren für Dion! Nach einem gefährlichen Sturme landete er bei Minoa, und fand an dem tarthagischen Befehlsbaber einen Freund; bald nachher traten Agrigent, Gela, Ramarina und andere Stabte auf feine Seite, und mit einem fonell und unerwartet auf 20000 Mann verftärtten Beere gog er nach Sprakus. Dionyfius mar im abriatischen Meere abwesend, und bie Gilboten, welche man ihm fandte, tamen ju fpat; benn die Sprakusaner gingen ohne Berzug und in fo großer Zahl zu Dion über, daß Timofrates, ber seiner Gattin aufgezwungene Mann und einstweiliger Befehlsaber bes Tyrannen, eiligft entfloh.

Dion zog unbehindert (357 Jahre v. Chr., zwei Jahre nach ber Thronbesteigung Philipp's von Macedonien) als Erretter in Spratus ein. Sieben Tage barauf erschien Dionpsius mit einer Flotte por der Stadt, begann Unterhandlungen, und bot Erleichterung ber Steuern und bes Rriegsbienftes: Dion bagegen verlangte, er solle die Herrschaft unbedingt niederlegen. Auf des Tyrannen Bitte wurden jett angesehene Burger zu weiteren Ginleitungen in die noch von ihm besette Burg geschickt, hier aber, ungeachtet bes Baffenstillstandes, gefangen genommen und die Stadt plötlich angegriffen. Rur burch Dion's perfonlichen Muth flegten bie Sprakusaner in dem äußerst hartnäckigen Rampfe, und ernannten ihn dankbar zum allgemeinen und oberften Felbherrn. Runmehr verfuchte Dionyfius, ob Lift ihm erwerben tonne, mas ber Gewalt mißlungen mar. Er schrieb an Dion (in ber richtigen Borausfetung, daß biefer ben Inhalt bes Briefes ben Burgern mittheilen werbe und mittheilen muffe): "längere Feindschaft werbe er an Dion's Weibe und an seinem Sohne rachen, es seh thoricht baf er für Leute wirke, die es ihm nicht bankten, vielmehr folle er wie sonst ber Thrannei anhangen, sie für sich begründen ober feinen nächsten Bermandten erhalten". Diefer Brief verfehlte bie beabsichtigte Wirkung nicht, fonbern erregte gegen Dion Argwohn, welchen Berafleides zu benuten mußte.

Diefer Mann, früher zu Sprakus in angesehenen Würden, bann vertrieben, kehrte um diese Zeit mit Hulfsmannschaft aus bem Beloponnesos zurud. Sein Chrgeiz und fein Leichtfinn waren so groß als seine Anlagen, und er wußte gewandt dem großen Baufen zu schmeicheln, welcher vor Begrundung eines Freiftaats fich schon ben Fehlern biefer Berfaffung bingab. Begen bas bem Dion ertheilte Berfprechen ernannten ihn die Sprakufaner jum Flottenführer; jener widersprach, ber Schlug marb vernichtet, bann aber wiederhergestellt, nachdem Dion dem Berakleides seine unzeitigen Parteiungen und Ranke verwiesen hatte. Berichlagen ge= horsamte Beratleides jest öffentlich auf alle Beise seinem machtigeren Gegner, heimlich aber suchte er im Bolte mider ihn gu Wollte jener bem Thrannen freien Abzug bewilligen, fo bieg er fein Freund; wollte er die Belagerung fortfeten, fo geschah es, um länger den Oberbefehl zu behalten. Endlich trat Sosis, ein Sprakusaner von schlechten Sitten, öffentlich auf und äußerte: "statt eines thörichten trunkenen Tyrannen, hätten sich die Syrafusaner einen besonnenen, nüchternen Gebieter gegeben"; er behauptete von ben Söldnern Dion's schwer verwundet zu fenn. aber entbedt warb, daß er fich felbst absichtlich verwundet hatte, erschlingen ibn die zornigen Sprakusaner und fohnten fich mit \* 406. Diegn tam, bag Beratleibes anfänglich zwar bie feindliche Flotte besiegte 1), dann aber den Dionhstus, ohne ihn zu bemerken, aus der Burg entkommen ließ, und darüber in einen Bers dacht der Treulosigkeit gerieth; welchen abzuwenden er (gegen Dion's Ansticht) eine gleiche Bertheilung der Ländereien, Entlassung der Söldner und eine Wahl anderer Feldherren vorschlug. Und so eifrig gingen die in neuer Freiheit zügellosen Sprakusaner auf diese Borschläge ein, daß Dion mit den nicht bezahlten Söldnern die Stadt verließ, die ihn versolgenden Bürger aber nachdrücklich zurückschlug. Die verblendeten Sprakusaner verklagten jetzt sogar ihren Erretter in Leontini, aber alle Bundesgenossen sprachen ihn

frei von jeder Beschulbigung.

Auf so irrigem Wege fortschreitend, wurden die Sprakusa= ner nunmehr von Tag zu Tag nachlässiger und übermuthiger, ergaben fich Trinkgelagen und Schmausereien, mahnten, Alles seh bereits gethan, und vergaßen daß die Burg noch nicht er= obert, vielmehr burch Dionyflus (welcher fich heimlich mit feinen Schäten nach Italien geflüchtet hatte) von Lofri aus neu besetzt und mit Lebensmitteln versorgt war. Unerwartet, als in der Racht die Wachen trunken waren und schliefen, brach Unpfios, ber Befehlshaber ber Burg, mit ben Sölbnern in die Stadt ein, und begann zu töbten und zu verheeren; Alle waren rath= los, und immer lauter ward bas Geschrei um Dion's Burudberufung. Gilboten gingen an ihn ab, und er, um ber Noth fei= ner Baterstadt willen alle früheren Beleidigungen vergeffend, eilte zur Gulfe herbei. Mittlerweile hatte fich aber Rupfios jurudgezogen, Dion's Gegner besetzten eiligst bie Thore wieber und verweigerten ihm ben Einzug. Da brach Nypsios von neuem aus der Burg hervor, ärger noch ward das Morben als bas erste mal, und in allen Theilen ber Stadt verbreitete fich eine schredliche Feuersbrunft. Nur burch ben Beiftand bes end= lich aufgenommenen Dion warf man die Feinde in die Burg zurück, und löschte allmählich den Brand. Von allen Volksführern entfloh allein Herakleides jett nicht aus Sprakus, sondern vertraute der Großmuth Dion's; und dieser verzieh ihm, gegen ben Rath seiner Freunde, um zu beweisen baf er nicht blos an Macht und Ginficht überlegen fen, sondern auch in ber Afademie Zorn und Rachsucht (welche sich stets auf innere Schwäche grünben) zu beherrichen gelernt habe. Selbst bie Burbe bes Flotten= führers verblieb dem Herakleides. Als aber Dion beharrlich jeder Bertheilung des Grundvermögens widersprach, begann jener Undankbare von neuem heimliche Meutereien, und suchte fich so-

<sup>1)</sup> Beshalb ihr Filhrer Philiftus, ber beharrliche Bertheibiger ber Alleinherrichaft, fich felbft umbrachte.

Dion. 95

gar, obwohl vergeblich, ber Stadt zu bemächtigen, während Dion gegen die Söldner des Thrannen im Felde stand. Gaeshlos, ein Spartaner, vermittelte indessen nochmals eine Aussöhnung, und Herakleides versprach mit den seierlichsten Eiden

Treue und Ergebenheit.

Um biefelbe Zeit übergab Apollokrates, bes Dionyfius Sohn (weil er fah, daß auf Hülfe und Entsatz nicht zu rechnen war), bie Burg, jur unbeschreiblichen Freude ber Sprakusaner, und erhielt freien Abzug. Aristomache, Dion's Schwester, sein Sohn und Arete, seine Gemahlin, gingen ihm von der Burg hinab entgegen, erfreut über ben Wechsel bes Geschicks; Die lette aber boch auch tief betrübt, daß sie von dem Thrannen gezwungen worden, eine Zeit lang mit einem Anderen zu leben. Dion empfing Alle mit Thränen ber Freude und ber Wehmuth, lebte von jett an höchst einfach, und sorgte nur bag ben Freunden und Bundesgenoffen Ehre und Belohnungen zu Theil wurden. Dies erhöhte feinen Ruhm; aber ber ftrenge Ernst seines Wefens, bas unwandelbare Bemühen, die Sprakufaner von Willfür und Weichlichkeit abzuziehen, und ihnen ftatt ber wilden Bolksherrschaft (in welcher die stete Gefahr bes Ginbruchs ber Tyrannei lag) eine echte und gemäßigte Berfassung zu geben, ja sie unter seiner fortbauernden Oberleitung wohl aufzuzwingen, erweckte ihm viele Gegner, an beren Spite fich wieder Herakleides stellte und ihn auf mehrfache Weise anklagte. Da fah endlich Dion ein, daß die Kraft miffenschaftlicher Beweise nicht hinreiche, Blaton's unpraktische Staatslehre in einer Welt voller Leidenschaften und Begierden zur Wirklichkeit zu bringen; daß feine und bes Herakleides Ansichten und Plane ewig unverträglich bleiben mußten; daß keine milde Lösung ober Berföhnung möglich fen: er verstattete seinen Freunden, den alles Gute untergrabenden Gegner zu töbten.

Die Sprakusaner erschraken zwar hierüber, boch schwiegen sie und unternahmen Nichts gegen Dion. Aber dieser genoß nicht lange ungetrübt die Freude, nach seinem Sinn auf das Bolt zu wirken: zuerst nämlich stürzte sich seine Sohn vom Dache eines Hauses zu Tode, vielleicht weil er nach langer Berwöhnung sich unfähig fühlte, dem Berlangen des Baters gemäß zu leben; dann zeigte sich das Bolt ungeduldig, weil der nicht unbegründete Schein entstand, es liege Dion mehr daran, sich im Besitz willkürlich entscheidender Macht zu erhalten, als eine wahrhaft freie Bersassung zu begründen; endlich ward Kalippos, der Athener, Dion's vielsähriger Hausstreud und Wassenberder, den

\*\*\*\*nens; allein im Anfange täuschte

er Dion burch ben Vorwand, er stelle sich ihm nur seinblich 1), um das Bertrauen seiner wirklichen Feinde zu gewinnen; dann mochte Dion, besser belehrt, nicht Gewaltsames unternehmen (weil ihn des herakleides Tod noch immer bekümmerte), sondern erklärte: "er wolle lieber sterben als leben, wenn er genöthigt sehn sollte, sich vor Freunden wie vor Feinden zu hüten". Diese großherzige Gesinnung ward die Ursache seines Todes; denn es gelang dem Kalippos, ihn in seiner Wohnung durch zakhnthische Söldner (354 Jahre v. Chr.) ermorden zu lassen. Aber nur kurze Zeit beherrschte jener Sprakus, dann verjagten ihn die Bürger, und bei Rhegium tödteten ihn die Söldner, der Sage nach mit demselben Dolche, unter welchem Dion gefallen war.

Diesen zerrütteten Zustand von Spratus benutte Sipparinus, ber Stiefbruber bes jungeren Dionpfius, und bemachtigte fich ber Burg; ward indeffen ichon im zweiten Jahre feiner unficheren Regierung, mitten in feinen gewöhnlichen Schwelgereien erichlagen. Chenfo unwürdig zeigte fich Nupfios ober Apfaus, ein anderer, ben icanblichsten Laftern ergebener Salbbruder bes Dionyfius. 2) In ber Stadt bauerte hierauf Solbatenparteiung, Unglud und Willfür jeder Art fort, ja über gang Sicilien ichien Alter und Auflösung einzubrechen, ba bemachtigte fich Dionpfius, welcher fich bisher zu Lotri aufgehalten hatte, im zehn= ten Jahre seiner Berbannung, mit einem Saufen Solbner nochmals ber Stadt, 346 Jahre v. Chr., um die Zeit der Beendigung bes heiligen Rrieges. Bielen mar er fast willkommen, ba= mit nur Ruhe und ein bestimmter Zustand wiederkehre; anderen Freiheiteluftigeren fehlte die nothige Einigkeit und ein tuchtiger Anführer, mithin konnte man nicht vermuthen baf ein zweiter Berfuch, ben Dionysius zu vertreiben, je wieder gemacht merben möchte. Dennoch gelang er unter ben schwierigsten Berhältniffen.

Athens und Spartas Reichthum an großen Männern erhebt biese Staaten zu ben Brennpunkten ber hellenischen Geschichte, Theben erlangte burch Epaminondas auf kurze Zeit den
höchsten Ruhm; jest, zur Zeit der unabwendbar herannahenden Alleinherrschaft, erzeugte Korinth den größten Republikaner des Alterthums. Timoleon war der Sohn des Timodemos und ber Demariste, schon in der Jugend milde, besonnen und klug, tapfer und kräftig noch im Alter. In einer Schlacht gegen die Kleonäer drang sein Bruder Timophanes unter die Feinde, stürzte

<sup>1)</sup> Plut. Apophth., VI, 674. 2) Athen., X, 436; XI, 509. Rach Plutarch (Timoleon I.) vertrieb Dionysius ben Rhsäus.

vom Bferbe und marb von allen Begleitern verlaffen; nur Ti= moleon eilte herzu, ale er bie bringende Gefahr fah, erhielt viele Bunden, rettete aber endlich bes Bruders Leben fast mit Aufopferung bes eigenen. Spater ernannte man ben Timophanes, als einen tapferen Mann, zum Anführer ber neuangenom= menen Sölbner; einer folden Bersuchung widerstand er nicht, sondern erlag der Heftigkeit seiner Gemutheart und seinem Ehr= geize, herrschte unumschränkt und ließ fogar Burger wiberrecht= lich töbten. Mehreremal redete ihm Timoleon zu, er moge seine Berrichsucht unterbruden und bas verübte Unrecht wieder gut machen; aber alle biefe milberen Berfuche blieben ohne Er-Deshalb ging er endlich mit zwei Freunden zu ihm, und als auch jetzt die bringenoften Borftellungen nicht Befferung, fonbern nur Spott und Zorn bewirkten, trat Timoleon weinend jurud, und die beiden Anderen tobteten, ber Berabredung gemaß, den Timophanes. Biele priefen, Andere tadelten Timoleon's Berfahren; ja seine Mutter fluchte ihm im höchsten Schmerze, und verschloß ihm die Thur. Hierüber ward er schwermuthig, floh die Stadt und öffentliche Aemter, und lebte einfam auf einem entfernten Landgute. Plutarch, beffen Erzählung hier übrigens in manchen Buntten von ber bes Diobor abweicht, tabelt biefe Reue als wankelmuthig und ben Werth jeber tüchtigen That vernichtend; uns dagegen erscheint Timoleon beshalb nur um so liebensmürdiger und menschlicher, und die Größe seiner nachfolgenden Thaten beweiset hinreichend die Festigkeit seines Willens und die Sobeit feines Gemuths.

Es langten nämlich in Korinth Boten der Sprakusaner an, welche über die Thrannei des Dionhsius und über die Gesahr klagten, welche ihnen von Seiten der Karthager drohe; denn die zerrütteten Verhältnisse Siciliens waren diesen so günstig erschienen, daß sie ein großes Heer zur völligen Unterjochung der Inssel ausgesandt hatten. Die Korinther versprachen Hüsse, und ernannten den Timoleon zum Anführer. "Wenn du", fagte ihm Telekleides, "dies Unternehmen herrlich hinaussührst, so bist du ein Thrannenmörder gewesen, sonst aber ein Brudermörder."

Hitetas, ber Beherrscher von Leontini, ein geborener Sprakusaner, zu dem viele der Besseren und Angeseheneren sich aus Furcht vor Dionysius gewandt hatten — weil er, obgleich nicht durchaus vortrefslich, doch tüchtig zum Parteihaupt war —, schieste indessen Schreiben nach Korinth, des Inhalts: "daß die Hülfe nicht nöthig sen, weil er sich bereits mit den Karthagern gegen Dionysius verbunden habe, und daß sie Sicilien auch nicht einmal erreichen könnten, weil jene das Meer bewachten". Dies schien aber nur auf einen Wo

barenherrschaft hinauszugehen, weshalb man in Korinth doppelt mit den Borbereitungen eilte. Auch ergaben fich von allen Geiten gunftige Unzeichen: Die Briefterinnen traumten g. B., bag Broferpina und Ceres an bem Zuge nach Sililien theilnehmen wollten, weshalb man fogleich ein Schiff ausruftete, weldes ihren Ramen trug; und noch bebeutenber erschien es, bag bem Timoleon in Delphi eine Siegesbinde auf bas haupt fiel. - Mit sieben korinthischen, zwei korchräischen und einem leukabifden Schiffe segelte biefer ab. Gin himmelszeichen, einer Factel abnlich, bewegte fich in ber Racht vor ben Schiffen, und verschwand in ber Gegend von Sicilien; auch bies galt für ein neues gunftiges Zeichen jener Göttinnen. - Erft bei Rhegium stieß man auf zwanzig tarthagische Wachtschiffe, und fand Botschaft von hitetas: "er habe ben Dionyflus gefchlagen, ber Rrieg fen fo gut als beenbet, fein Grund vorhanden, nach Sicilien au fegeln und die Rarthager ju reizen; nur Timoleon moge allein kommen und am Ruhme und am Siege theilnehmen". Diefer sagte ben karthagischen Heerführern: "um sich zu überzeugen und gegen Bormurfe zu fichern, muffe er munichen, bag bie Berhaltniffe und bie Grunde fur und gegen ben Bug nach Sicilien einer hellenischen Stadt zur Mitberathung und Ent= scheidung vorgelegt murben". Die Beerführer willigten ein; mabrend man aber zu jenem Zwecke eine Berfammlung in Rhegium berief und absichtlich lange Reben in Gegenwart ber Karthager bielt, lichteten bie bellenischen Schiffe bie Anter: auch Timoleon folich fich bavon, und gludlich landeten Alle ohne Hinderniß bei Taurominium, wo Andromachos, der Bater des Geschichtschreibers Timaos, gerecht herrschte. Bergeblich gurnten die Karthager, als fie faben baß fie getäuscht maren, ja bie Rheginer behaupteten spöttisch noch obendrein, fie mußten als Phonizier an solcher List Gefallen finden; vergeblich bedrohten jene den Andromachos, er blieb beharrlich auf Timoleon's Seite.

In Sicilien aber lagen bie Berhältniffe also 1):

Dionhstus ward in der Burg von Sprakus belagert; Hetas besaß die Stadt; die Karthager, ihm verbündet, deckten den Hafen, und Timoleon endlich befand sich mit etwa tausend Mann in einem Winkel Siciliens und litt selbst am Nothwendigen Mangel. Seine Anträge wurden von den meisten Städten zurückgewiesen, denn diese waren mißtrauisch geworden, weil Kalippos, der Athener, und Pharakos, der Lacedämonier, unter dem Borwande die Freiheit zu bringen, desto härtere Thrannei begründet hatten; nur in Adranum, einer kleinen Stadt, rief die

<sup>1) 345</sup> v. Chr.

eine hälfte ber Bürger ben hiketas und die Karthager, die anbere hälfte den Timoleon herbei. Jener zog mit 5000, dieser mit 1200 Mann nach jenem Orte, und beide kamen fast zu gleicher Zeit daselbst an. hiketas ward aber überfallen, in die Flucht geschlagen und sein Lager erobert; worauf mehrere Städte zu Timoleon übertraten, Mamerkos, der Beherrscher von Katana, mit ihm ein Bündniß schloß, und die Korinther neue hülfsmannschaft sandten.

Mittlerweile hatten die Mannen des Hiketas den Dionpflus in der Burg von Sprakus fo bedrängt, daß er verzweifelte, langer widerstehen zu konnen; und weil er nun jenen haßte und verachtete, so begann er lieber Unterhandlungen mit Timoleon. Der Abrede gemäß brangen forinthische Solbaten heimlich in bie Burg, und Dionyflus ergab fich mit großen Schapen, 70000 Rüstungen und 2000 Solbaten. So unerwartet schnell ward ber mächtigste Berricher unter ben Hellenen bezwungen; man sandte ihn als Gefangenen nach Korinth. Hier trieb er sich in Gartuchen, Salbenbuben und gemeinen Schenthaufern umber, liebäugelte mit huren, lehrte ben Sängerinnen Melobien, und zantte sich über beren Borzüge. 1) Einige meinten, bies fen fein eigenstes Wefen; Andere bagegen, er verstelle fich, um befto ficherer zu leben und feinen Berbacht zu erweden. Unebel bleibt bies Benehmen auf jeben Fall, obgleich andere uns aufbewahrte Buge einen befferen Sinn verrathen 2), Unabhängigfeit von Gludegutern zeigen und auf eine Natur fchließen laffen, wo schöne Anlagen und arge Gemeinheit in zerstörender, widriger Mischung nebeneinander lagen.

Mit ber Entfernung bes Dionysius war aber ber Krieg nicht beendet, vielmehr belagerte Hiletas jest die Korinther in der Burg, und als dies vergeblich blieb, scheute er sich nicht andere verwersliche Mittel anzuwenden: er sandte zwei Meuchelmörder aus, um den Timoleon in Adranum zu ermorden. Diesser opferte im Tempel, die Mörder mischen sich unter die Menge, hatten Schwerter unter ihre Kleider verdorgen, und nahten immer mehr und mehr, der Augenblick der Ausführung schien gekommen! Da ward plötzlich dem einen Mörder von hinten das Haupt abgehauen, der zweite hielt sich für verrathen, bestannte das Borhaben und slehte um Berzeihung. Unterdessen holte man jedoch den Mann, welcher jenen ersten Mörder gestöpft hatte und auf einen benachbarten Berg gestohen war, wieder

<sup>1)</sup> So erzählt Plutarch; nach Cicero (Tusc., III, 12) gab er Knaben Unterricht, um boch noch in etwas zu herrschen. — Theop. fr. histor., I, 314.

<sup>2)</sup> Plut. Apophth., VI, 673.

berbei, und es ergab fich, daß er von dem Anschlage gegen Ti= moleon gar nichts wußte, sonbern jenen töbtete, weil er ihm früher ben Bater erschlagen hatte. In diesem munberbaren Bufammentreffen ber Umftanbe, in biefer wunderbaren Erhaltung Timoleon's erfannte man eine gottliche Borfebung; und Alle bielten ibn nunmehr für beilig, für ben gur Errettung Siciliens

ausermählten Mann.

Deshalb konnte Siketas feine zweidentige Rolle nicht langer fortspielen, er verband sich öffentlich mit den Rarthagern und nahm ihre Macht in Sprakus auf. Timoleon dagegen sandte ben Korinthern in ber Burg, bes Nachts von Katana aus Lebens= mittel auf leichten Rahnen. Dahin zogen nun Mago und Sitetas, um ihn zu vertreiben; allein biefer Anschlag miftlang nicht blos, sondern ihre in Sprakus zurudgelaffene Mannichaft wurde unterbeffen auch von ber Befatung ber Burg überfallen, geschlagen und Achradina erobert. Korinthische Schiffe mit 2000 Bülfsmannen waren schon längst bei Thurium angelangt, hatten aber, weil ein mächtiges tarthagisches Geschwaber die Ueberfahrt bewachte, Sicilien nicht erreichen können, und beshalb ben Thuriern gegen die Bruttier Sulfe geleistet. Jest hielt ber farthagische Anführer seine Gegenwart in Sprakus für nothwendiger, und glaubte, die Korinther würden sich nicht vorwagen, fondern nach Saufe zurudkehren; taum aber mar er in jener Stadt angelangt, taum hatte er mit fruchtlofer Lift ausgesprengt, bag jene von ihm geschlagen waren, fo landeten die Rorinther auch schon in Sicilien und vereinigten fich mit Timoleon. Meffana ward von ihnen erobert, und 4000 Mann zogen gen Sprakus, wo die griechischen Söldner ber Karthager oft mit den Soldaten Timoleon's zusammenkamen. Deren Borwurfe, daß jene bie Berrichaft ber Barbaren unverständig und miderrechtlich befor= berten, schien bei ihnen so großen Eingang zu finden, baf Mago Berrath fürchtete und übereilt mit ber farthagischen Flotte nach Saufe segelte, ohne auf die bringenden Bitten bes Siketas Rudficht zu nehmen, welcher vereinzelt nicht länger widerstehen konnte. Er ward aus Spratus vertrieben, und behielt feitbem fast feinen Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten.

Nunmehr lieft Timoleon (rafder und freifinniger verfahrend als wie Dion) die Tyrannenburg niederreifen und den Blat ebenen, bas Besitthum bes Dionpsius veräukern und bas Land vertheilen; er gab Gefete, welche volltommene Gleichheit ber bürgerlichen Rechte und möglichst große Gleichheit der Staats= rechte bezweckten. Auch aus mehreren anberen Stäbten wurden die Thrannen vertrieben und gleichwie Dionhsius nach Korinth gesandt. — Jett erscholl Timoleon's und ber Korinther Ruhm burch ganz Hellas: die Barbaren wären geschlagen, die Alleinherrschaft vertilgt, den Bürgern ihr Baterland und ihre Güter
wiedergegeben, — und das Alles ohne Rachsucht und Eigennug!
Als man nun (um die während der letzten Zeit sehr verringerte
Zahl der Bürger wieder zu mehren) bei den heiligen Spielen
und in ganz Hellas jeden einlud, sich in Sprakus niederzulassen,
Grundstüde zu empfangen und nach gleichen Gesetzen regiert zu
werden: so sand sich, im Vertrauen auf die Trefslickeit der neuen
Einrichtungen, eine außerordentlich große Zahl von Anstellern.
Auch aus Italien zog Timoleon's Ruf manchen herbei, und nach
so vielen Leiden und Unruhen schien Glück und Frieden in Sicilien aufzublühen.

Aber es nahete erft die größte Gefahr von Rarthago ber. Mago war zur Strafe für seine Flucht getreuzigt worden, nachbem er fich felbst getöbtet hatte; manche sicilische Städte, welche ben Karthagern gehörten, traten zu Timoleon über, und griechi= iche Soldner gewannen aus ihren Besitzungen große Beute: fodaß Karthagos Hoffnung auf allgemeine Herrschaft über Sicilien fich in Sorge um gangliche Bertreibung aus Sicilien zu vertebren schien. Unter Asbrubal und Hamilfar landeten beshalb, zur Berftellung gunftiger Berhaltniffe, 200 Dreiruberer, 1000 anbere Schiffe, 70000 Solbaten, und viele Reiter und Streitwagen. Sie verurfachten bie größte Bestürzung; bennoch eilte ihnen Timoleon mit feiner etwa fechemal geringeren Macht entgegen. Diefes Beschluffes halber erregte Thrafius, ein Phocier und zu ben Tempelräubern gehörig, Meuterei unter ben Söldnern; benn Timoleon's Rühnheit, so riefen fie, sen Tollfühnheit und Bahnfinn! — Dieser begnügte fich, die weitere Strafe aussetzend, ben Thrasius mit allen Furchtsameren nach Sprakus zurückzusenden. Auf bem weiteren Buge fab man einen Abler, ber eine Schlange zerriß: das deuteten die Hellenen für sich; man begegnete Maulthieren, mit Eppich belaben, bas erschien fchrecklich; benn bie Tobtenbentmale, flagten Alle, wurden ja mit Eppich befrangt. "Rein", rief Timoleon fich befranzend, "die Sieger in ben phthischen Spielen!" und frohlodend folgte bas Beer ber neuen günftigeren Auslegung.

Die Hellenen lagerten auf den Höhen der Berge, ein dider Rebel hemmte bei andrechendem Morgen alle Aussicht. Als endlich die Sonne hervordrach, sah man in der Tiefe, daß die Streitwagen der Karthager und etwa 10000 Mann bereits über den Fluß Krimesus gesetzt waren; der größere Theil ihres Heeres stand dagegen noch auf dem anderen Ufer. Sogleich versuchten die korinthischen Reiter einen Angriff; weil aber ihre Bewegungen durch die Streitwagen behindert wurden, so gab Timoleon mit lauter Stimme ben Befehl zur allgemeinen Schlacht. In bemfelben Augenblide brach ein fcmeres Gewitter los, welches fich aus bem Morgennebel zusammengezogen hatte, Regen und Sagel fturzte ben Karthagern ins Angesicht. 3hre Schwerbewaffneten ftritten nur unficher und unbehülflich auf bem follipf= rigen Boben, ber Strom schwoll an, und mit Mühe tamen bie Rarthager vom jenseitigen Ufer zu Gulfe. Allmählich wurden Alle geschlagen, die Meisten getöbtet und gefangen, 200 Streit= magen und das gange Lager erobert. Go reich war biefe Bente, bag man nur Golb und Gilber nahm, geringeres Metall aber nicht achtete. Alle Siegesbeute, barunter 10000 Schilbe, wurden um Timoleon angehäuft, Bieles unter bie Sprakufaner und ihre Bundesgenoffen vertheilt, das Herrlichste aber nach Rorinth ge= fandt und ben Göttern geweiht: als Beute, nicht von ben Belle= nen, fondern von den Barbaren, jur Freiheit der Bellenen. Dieser große Sieg ward erfochten 340 Jahre v. Chr., zwei Jahre vor ber Schlacht bei Charonea. — Thrafius und alle biejenigen, welche früher bem Timoleon nicht gegen bie Kartha= ger folgen gewollt, mußten jest Spratus verlaffen und gingen nach Italien, murben aber baselbst von ben Bruttiern fammtlich erichlagen.

Mamertus von Ratana und Sifetas (Timoleon beneibend ober seinen allgemeinen Thrannenhaß fürchtend) verbanden sich um biefe Beit mit ben Karthagern, welche anfänglich fogar Ungriffe in Afrika beforgt, bann aber Giston mit neuer Dacht nach Sicilien gefandt hatten. Diefer locte einen Theil ber bellenischen Söldner in einen hinterhalt und erschlug fie in Timoleon's Abwesenheit, welches jedoch beffen Ruhm mehr erhöhte als ihm schadete; benn jene waren Tempelräuber gemesen, beren verbientes schreckliches Schicffal nur bis bahin burch bie Gegenwart Timoleon's sen aufgehalten und bezwungen worden. Nachtheiliger erschien es freilich, bag Sitetas Sprafus überrascht und zum Theil geplündert hatte, während Timoleon bei Kalauria ftand; allein Diefer rudte ibm, obgleich geringer an Dacht, entgegen, und fo groß mar jest ber Muth und bas Bertrauen seines Beeres, baf Streit unter ben Anführern entstand, mer querst burch ben Fluß seten und die Feinde angreifen solle. Dimoleon ließ loofen, und ein Ring mit einem Siegeszeichen warb querft gezogen; man griff an und fiegte. Balb nachher lieferten bie Solbaten bes Hitetas ihn mit Beib und Rindern aus, und bie Spratusaner verurtheilten Alle jum Tobe, im Angebenten ber größeren Frevel, welche Hifetas früher an Dion's Familie verlibt hatte. Auch Mamertus ward geschlagen, und ebe es ibm gelang, nach Italien zu entfommen und bie Lufaner aufzuwie=

geln, kehrten seine Begleiter um und übergaben Katana an Timoleon. Jener sich hierauf zu Hippon, dem Beherrscher von Messan, Timoleon aber folgte schnell und begann die Belagerung dieser Stadt. Da töbteten die Einwohner den Hippon, und Mamerkus mußte sich unter der Bedingung ergeben, er solle und wolle sich vor den Syrakusanern rechtsertigen, jedoch ohne daß Timoleon anklage. Schon im ersten Augenblicke entstand jedoch ein so gewaltiger, misbilligender Lärm, daß er verzweiselnd mit dem Kopfe gegen eine Bank im Theater lief, um sich zu tödten. Er starb jedoch nicht an der Wunde, sondern ward hingerichtet.

Die Karthager sahen jett ein, daß der Angenblick zur Erwerbung der Herrschaft von Sicilien ungünstig sen, und schlossen Frieden auf die Bedingungen: daß sie jedem Bundnisse mit Thrannen entsagten und jedem Griechen erlaubten, mit Habe und Gut in den hellenischen Antheil der Insel zu ziehen; wogegen ihnen die Herrschaft über das Land abendlich von Agrigent, jen-

feit bes Aluffes Salntus, verblieb.

So waren endlich feine Feinde mehr zu befämpfen. Rube und Friede und Ginheit herrschte in Spratus. Man forgte für fichernbe Gefete, Agrigent und Gela erstanden aus ihren Trummern, und 10000 neue Anbauer wurden burch Timoleon um Maprina, 40000 im Sprakufanischen angefiedelt. Er felbft ent= fagte aller Gewalt und lebte mit Beib und Rinbern ftill auf seinem Landgute bei Spratus; ja kleine Störungen scheinen nur ben Werth und die Bedeutung biefer Rube erhöht zu haben So verlangte jemand bei einem Rechtshandel von ihm Birgschaft, worauf bas Bolt widersprach; Timoleon aber entgegnete: "Darum habe ich fo Bieles unternommen, bamit gleiche Rechte in ber Stadt fein follen." Gin Anderer tabelte feine Auffuhrung, und er ermiderte: "Ich freue mich, daß die Sprakufaner burch meine Gulfe fo frei fprechen burfen." 3m Alter erblinbete Timoleon, und es ift nicht zu verwundern, daß er dies Unglud ftanbhaft ertrug; aber es verdient bemerkt zu werben, baf bie Spratufaner ftets bantbar blieben, ihn befuchten, ehrten, alle Fremden zu ihm, ale zu ihrem Wohlthater führten, und bei allen wichtigen Sachen seine Meinung borten und bestätigten.

Timoleon, der Liebling der Götter, der Urheber des Glücks vieler Taufende, das größte Muster eines vollkommenen Republikaners, der Bollbringer so vieler großen und — wie selten ist dies! — so rein erfreulicher Thaten, starb 1) bejahrt an einer Krankheit, ein Jahr nachdem Hellas durch die Schlacht bei Chä-ronea die Unabhängigkeit verloren hatte. Ausvichtig und allgemein und

<sup>1) 337</sup> v. Chr.

innig war die Trauer: alle Syrakusaner, alle Bewohner des benachbarten Landes kamen zu seinem prachtvollen Begräbniß.
Ueber den Plat hinweg, wo sonst die Tyrannenburg stand, ging
der Zug zum Markte. Tausende standen bekränzt und in Feierkleidern umher, und wehklagten über den Bater, den Bohlthäter! Da zündete man den Scheiterhausen an, und der Herold
rief aus: "Das Bolk der Syrakusaner bestattet Timoleon, des
Timodemos Sohn, den Korinther, auf öffentliche Kosten; wird
sein Andenken in allen Zeiten durch musikalische und gymnische
Spiele ehren, um sein Grabmal Säulengänge und ein Gymnassium erbauen, und nach ihm benennen: weil er den Tyrannen
vertrieb, die Barbaren bestegte, die zerstörten Städte herstellte,
und den Syrakusanern Freiheit und Gesetze gab!" 1)

<sup>1)</sup> Balb nach seinem Tobe entstand neue Parteiung und steigerte sich unter Agathoffes (417 v. Chr.) zur ärgsten Tyrannei.

## Sechsundzwanzigste Vorlesung.

## Die Finanzen und der Handel.

Plachdem wir die Geschichte von Hellas bis zur Schlacht von Charonea, bis zu diesem Wendepunkte der ganzen Zeit geführt haben, lassen sich manche sachliche Berhältnisse, über welche wir im Lause der Erzählung nicht sprechen konnten, in übersichtlichem Zusammenhange erörtern. Zuerst der Handel und der Staats-haushalt, wobei wiederum Athen in den Vordergrund treten muß: theils weil dieser Staat hierin alle anderen an Wichtigkeit übertraf, theils weil meisterhafte Untersuchungen hier zum Be-

nuten porliegen. 1)

Der Handel Griechenlands erstreckte sich unmittelbar über das eigentliche Hellas, und über alle hellenischen Colonien; mithin von den Küsten des schwarzen Meeres und Rleinasien, dis Eprene in Afrika, dis Italien, Sicilien und Massilien. Mittelbar reichte der Handel dis in die fernsten unbekannten Länder, und die Gegenstände des Verkehrs waren im Ganzen dieselben, welche die Natur noch heute darbietet; — freilich mit dem wichtigen Unterschiede, daß die Hellenen damals aus den Gaben der Natur etwas ganz anderes erzeugten, als jest die Türken; manches endlich änderte auch Sitte und Gebrauch. Daher ist nicht mehr die Rede von Aussuhr thessalischer Staven, oder von Benutzung der Marmorbrüche auf Paros; oder wenngleich in Naros die Mandeln, in Korinth die Quitten, in Chios der Wein, in Eudöa die Aepfel, in Attika die Oliven, Feigen und der Honig

<sup>1)</sup> Bodh, Staatshaushaltung ber Athener; Wachsmuth, Alterthumer. Bgl. meine Recension bes ersten Wertes in ben Wiener Jahrbüchern, und Bermischte Schriften, III, 59.

noch immer gebeihen mögen, so find es boch jetzt nur Manbeln, Quitten, Aepfel und Feigen wie anderwärts, und eine Beredlung mag kaum durch das Messer bes Gärtners stattfinden, wie wäre an eine Berklärung durch Redner und Dichter zu benken!

Wie überall, so erhielten die ebeln Metalle in Bellas felbst Sparta nicht ausgenommen — ihre von Natur sehr große Bebeutung. Bon roben Anfängen stieg die Runft des Mungens und Pragens zu einer fo hoben Bolltommenheit, bag feitbem zwar ein Fortschritt in Sinsicht ber mechanischen Sulfemittel, nicht aber in Hinsicht auf Schönheit und geistreiche Behandlung eingetreten ift. Die Maffe bes Gelbes muche in bem Mage, als fich Sanbel und Gewerbe hoben, Griechenland in engere Berbindung mit bem metallreicheren Afien tam, und die Rönige von Berfien mehreremal ihren Berbundeten bedeutende Summen ichidten. Inbeffen fiel ber Werth ber ebeln Metalle nicht schlechthin und allein im Berhältniß ihrer Bermehrung, weil eine große Menge au Runftwerken verarbeitet ober fonft außer Umlauf gefett mard, und weil ja auf die Schnelligkeit biefes Umlaufs felbst soviel ankam. Auch ward bas Gelb nach bem Anwachsen ber Metallvorräthe nicht etwa schwerer, sondern (wie auch in neueren Zeiten) allmählich leichter (jedoch ohne Zufat) ausgeprägt; so ließ z. B. Solon 75 alte Drachmen wahrscheinlich in 100 verwandeln. Diefer Umftand, verbunden mit bem Sinken ber Metallpreife, verursachte, daß das Geld zu Demosthenes' Zeit etwa einen fünfmal geringeren Werth als zur folonischen hatte, ober bie Breise ber Dinge ungemein stiegen. Gine Drachme batte 6 Obolen. eine Mine 100 Drachmen, ein Talent 60 Minen. Es läft fich berechnen: ber Obol auf 1 Grofchen, Die attifche Drachme auf 6 gute Groschen, die Mine auf 25 Thaler, das attische Talent auf 1375 ober (wie Andere wollen) auf 1500 Thaler Conventionsgelb. 1) Das Berhaltniß bes Golbes jum Gilber mar anfangs wie 1 zu 10, es stieg aber allmäblich bis 1 zu 13; wozu, neben ber mahrscheinlich veranberten Menge beiber Metalle, auch ber Umftanb beitrug: bag bas Golb verhaltnifmäßig ju Runstwerken mehr gebraucht und, bei bem machfenden entfernten Sandeleverkehr, mehr gesucht murbe. Aderban ward jederzeit geehrt, und wo fich ber Boben frucht= bar zeigte, tam Fleiß, Gelb und Rlima zu Gulfe. Die Biehaucht stand damit in enger Berbindung, und nur die Bferdeaucht fand erft fpater größere Berbreitung. Brennholz lieferten, wenigstens in früheren Zeiten, wohl die attischen Waldungen. Schiffbauholz ward dagegen meift eingeführt. Del, Feigen und Sonig

<sup>1)</sup> Schömann, Antiq., p. 308.

waren Gegenstände ber Ausfuhr; mehr indeffen bie Erzeugniffe bes Runftfleifes.

Man murbe fehr irren, wenn man glaubte, in bem bemofratischen Athen habe ein unbedingt freier Danbel ftattgefunden; benn ber Staat forgte nicht etwa blos für richtiges Dag und Gewicht, für Lagerhäuser, ober für bie Anstellung hülfreicher handelsbeamten; fondern er hielt fich im Allgemeinen berechtigt zur Oberleitung bes Handels, nahm auch manche Banbelszweige für fich in Befchlag, ober verlieh fie Ginzelnen zu ausschlieflicher Betreibung. Die Ausfuhr von Getreibe, Banholz, Theer, Tauwert und von anderen für die Flotte nöthigen Gegenständen, war fast immer verboten; und außerbem finden fich Ginfuhrverbote, um bem Sandel Anderer ju ichaben, und allgemeinere Sandelssperren, um die Seeberrichaft zu erweitern. Dies Beftreben war fo natürlich, als daß Andere ihre leberlegenheit auf bem Festlande suchten geltend ju machen. Athen wollte fich ferner zum Stavelplat aller Waaren erheben 1); weshalb man, nach einem Schiffahrtsgesetze jener Zeit, niemandem Gelb auf ein Schiff ober beffen Labung leihen burfte, was nach einem anderen Safen als bem Biraus fegelte. Es marb über Forberungen biefer Art gar fein gerichtliches Berfahren geftattet. Am wenigsten follte ein athenischer Raufmann Getreibe nach irgendeinem anderen Orte als nach Athen verfahren laffen; und bennoch war nicht allein ber Auffauf bes in großer Menge eingeführten Getreides daselbst außerordentlich beschränkt, sondern der Staat nahm fich auch wohl beraus, bem Getreibehandler einen Bertaufspreis und einen hochften Sat bes Geminnes vorzuschrei-Rein Fremder durfte mehr als ein Drittheil von dem einmal im Biraus gelandeten Getreide weiter verführen. und Brot hatte gesetzlichen Breis und Gewicht. Es gab öffentliche Getreibenieberlagen, aus welchen man ju wohlfeileren Breifen an die Armen verkaufte, ja in einzelnen Fällen (obgleich viel seltener als in Rom) verschentte, und ben Ausfall burch Buschuß aus ben Staatseinklinften, ober burch freiwillige Beitrage bedte. Bewaffnete Schiffe begleiteten im Ariege Die athenischen Sandele-, insbesondere die Getreideflotten. — Mangelhaft find allerdings mehrere von ben angebeuteten Ginrichtungen; allein theils fanben bie Banbelsstenern mit ben Bedürfniffen bes Staats in genauer Berbindung, und es gab tein Mittel fie anders woher zu beden; theils hangt tein Bolt in Sinficht ber Sanbelsgefetgebung gang von fich allein ab. es muß die Grundsate und Berhaltniffe ber Rachbarffaaten jebesmal berudfichtigen.

----

Minder zu entschuldigen sind bie Mängel, welche fich un= heilbringender im Innern entwickelten und das Berhältniß der Bornehmen, der Handwerker, der Landbauer u. f. w. miggestalteten. Die Gewerbefreiheit nämlich, welche mancher rühmen möchte, ent= stand in Athen nicht sowohl aus allgemeinen anerkannten Grunben; fondern baraus, bag man bie handwerke nicht achtete 1), für unverträglich mit freiem höheren Bürgerfinn hielt und die vom Grundbesitze ausgeschloffenen Einwohner gewiffermaken darauf angewiesen hatte. Freilich gaben sich auch Bornehme mit Gewerben ab, aber nicht als arbeitenbe Meister, sondern als Kabritherren. Wenn nun blos Stlaven in diefen mannichfaltigen und blühenden Fabriken arbeiteten, fo wurden ihnen die freien Handwerksbürger eigentlich gleichgestellt, obgleich biefe in staatsrechtlicher Sinficht keinem nachsteben follten. Während die Bewilligung des Richterfoldes den Unruhigen eine falfche Wichtigkeit und ungenügende Hülfe darbot, murbe bie Mehrzahl ber Sausväter burch die großen Fabriken überflügelt und in abhängige Fabrifarbeiter verwandelt, wogegen sie niemals burch eigentliche Gewerbesteuern beläftigt murben.

Ein Bertheidiger des fonft fo verschrienen Mittelalters fonnte, von feinem Standpunkte aus, behaupten: bag beffen, hierauf bezügliche Einrichtungen sowohl ben ältesten als ben neuesten voranzusteben schienen. Damale nämlich verachteten bie friegerischen, Land besitzenden Sbelleute allerdings auch ben städtischen Handwerker; aber sie waren weit entfernt, ihre Dienstleute in Kabrikmaschinen und sich in unwissende Kabrikberren zu vermanbeln, und baburch ben ftabtischen Bürgern bas Brot ju verkummern. Umgekehrt stellten sich bie Burger mit bem Abel zwar nicht auf Diefelbe Stufe, und verlangten nicht biefelben Rechte; sie hatten und behielten nun aber die ihnen eigenthumlichen und natürlichen auch besto sicherer. Das treffliche Ber= hältniß des freien geehrten Meifters zu feinen freien lebenstraftigen Lehrlingen und Gefellen konnte fich in Athen gar nicht vollständig ausbilden, und verschwindet (aus vielen unvertilabaren Gründen) leider auch in unseren Tagen, wo es als eine Befferung angefündigt wird: bag die Rinder täglich nur elf ober zehn Stunden in englischen Kabriten arbeiten follen!

Mit dem Reichthume und der mannichfachsten Zufuhr er-

<sup>1)</sup> Selbst Aristoteles (Bolitik, I, 3, 23; III, 3, 2) stellt Hanbel und Berkehr geringer als in unseren Tagen, hält bas Zinsnehmen für unnatürsich und schießt Hanberker von politischen Bikrgerrechten ans (επιστημαι φαθλαι, όδον αλ βάναυσαι, Magn. Mor., II, 7). — Aus das Heirathen zwischen ben Bornehmen und jenen geringer Geachtetei war ganz ungewöhnlich. Gorgiss, p. 145 (512).

munichter Gegenstände aus allen Gegenben bes ichwarzen und Mittelmeeres wuchs in Athen der Aufwand, und obgleich die gewöhnlichen Mahlzeiten lange einfach blieben, fo murben boch bie großen Gelage besto theurer, bei welchen Salben, Flöten= und Bitherspieler, Tanzerinnen, Thafterwein und Lederbiffen allerlei Art nicht fehlen durften. Indessen reichte weber ber athenische Reichthum noch die athenische Schwelgerei jemals an die romische, und ebenso standen die Wohnhäuser den späteren römischen Ba= lästen nach. — Die Kleibung war verschieden in Karbe, Stoff und Schnitt, nach Alter, Geschlecht, Jahreszeit, Stand, Bermögen, Liebhaberei und Zwed; doch wirkte die Mode auch schon damale. Am häufigsten trug man wollene, Manche (vorzüglich Frauen) aber auch leinene Gewänder. Befonders viel verwandte man auf Schuhe, fehr mannichfacher und geschmudter Art. -Freilich konnten nur Wenige diesen und ähnlichen Aufwand beftreiten, aber besto schroffer trat hiedurch ber Begenfat bes berr= fchenben und boch bettelhaften Bürgers heraus. Wenn bann bie Führer nicht aus eigenem Bermögen fpenben und die Menge gewinnen konnten, fo brachten fie Bertheilungen aus öffentlichem Bermögen in Vorschlag; woran sich wiederum Bedruckungen ber Bundesgenoffen anreihten, bis nach beren Abfall, bei fortbauern= ber Anmagung und Genufliebe, befto größere Bulflofigkeit eintrat. Wir haben oben gesehen, wie Solon zu großem Reichthume und zu großer Armuth baburch entgegentrat, baf er ben Begüterten größere Steuern und ichwereren Rriegsbienst auflegte; feitbem jenen aber bie ben größeren Laften gegenüberstehenden größeren Rechte unter Aristides genommen murben, schwand bas echte Gleichgewicht und Wechselverhältniß: Alle griffen auf ungebuhr= liche Beife um fich, jeder fuchte ohne Rudficht auf Gefet fo viel zu gewinnen, und so wenig zu geben als möglich. Auch war es nicht unnatürlich, daß Steuern, welche vorzugsweise die Reicheren trafen, bei ber Mehrzahl ber Gefetgeber ben größeren Beifall fanden; mas bann aber wiederum zu leibenfchaftlichen Gegenmafregeln führte.

Sonst erscheint es als ein Vortheil ber Demokratie, daß der Fordernde und Zahlende einer und ebenderselbe ist, mithin keine Zwietracht zwischen dem befehlenden und zahlenden Bolke entstehen kann. Auch steuert das Volk in einer Demokratie nur für Unternehmungen, welche, wenigstens scheindar, seinem Vortheile gemäß und von der Mehrzahl gebilligt sind; und deshald ist hiedurch in Athen so wenig jemals eine Volksbewegung entstanden, als durch eine Ausweite gemäßen. Ferner sind Staatsbankrotte, weren Zeiten so häusig erlebt haben, im

. benn fie fteben mit ben Rrieg8=

einrichtungen, ben anmaßlichen überkünstelten Finanzspstemen und ber erst dadurch im höheren Grade möglich gewordenen Berschwendung im genauesten Zusammenhange. Allein es wäre doch nicht ganz richtig, wenn wir dies dem Alterthume als einen unsbedingten Borzug anrechneten; benn an die Stelle der neueren Staatsbankrotte traten damals oft die Bankrotte der Einzelnen. Diese führten zu öffentlichen Umwälzungen und bewiesen die Mangelhaftigkeit des Steuerspstems, der Schuldgesetze und der Rechtsanwendung. Aus den unnatürlichen und übertriedenen Schulden der Aermeren ging die solonische Bersassung und so manche römische Umwälzung hervor; auch slossen die Borschläge zu Ackertheilungen mit den Borschlägen zu neuen Schuldtaseln saft aus derselben Quelle. 1)

Die finanzielle Gefetgebung mar in Athen bei bem Bolte, bie Berwaltung bei bem Rathe. Alle regelmäftigen Gefälle wurden verpachtet, wobei es (wie überall) nicht an Ungebührlichteiten fehlte. 2) Behn Boleten (eine Behorde, wozu jeder Stamm einen gab) beforgten im Namen und unter bem Ansehen bes Rathes jene Berpachtungen, ober ben Berfauf von liegenden Grunden, eingezogenen Gütern, Bergwerten, ben Bertauf ber Schutverwandten, welche bas Schutgelb nicht erlegten, ber Fremben, welche sich ins Burgerrecht eingebrängt hatten u. f. w. Benn Apobetten, ebenfalls aus jedem Stamme einer, nahmen bie Staatsgelber in Empfang, wiesen fie ben einzelnen Raffen au und führten barüber Buch. Für bie gehörige Leiftung ber gewöhnlichen Staatsverpflichtungen ober Liturgien (von benen fogleich weiter bie Rebe febn wirb) forgten bie einzelnen Stamm= porfteber, und es blieb nur eine bobere Aufficht nothig; besonbere Beamte machten bagegen über bie untabelige Leistung ber Trierarchie, die Bertheilung und Bebung ber außerorbentlichen Bermögenssteuern, bie Eintreibung ber Abgaben von ben Bundes= genoffen u. f. w. Alle Beamten ohne Ausnahme maren zu einer ftrengen Rechnungsablegung verbunden, und burften vor berfelben nicht verreisen, ober Beihgeschenke geben, ober ein Testament machen. Sie bafteten mit ihrem gangen Bermogen. Aber freilich halfen alle Brufungsbehörden nicht, fobalb es ihnen an Bewiffenhaftigfeit fehlte und ber allgemeine Beift ausartete.

<sup>1)</sup> Wenn bie Athener befiegten Feinben, ober abgefallenen und zum Gehorsam zurlickgebrachten Bundesgenoffen, Ländereien abnahmen und fie unter ärmere Bürger vertheilten (Alexuchen), so war dies für jene allerdings ein berber Berlust; doch haben latonische Dorer, Römer und Deutsche diese Maßregel in viel umfassenderer und härterer Beise zur Anwendung gebracht.

2) Plut. Aleib., p. 5.

Beber bebeutenbe Tempel hatte, neben ben unbestimmten Opfern und Beichenten, regelmäßige Ginfünfte von eigenen Gutern ober sonstige bestimmte Sebungen. Manche erhielten auch einen Theil ber Gelbstrafen. Sämmtliche Ginnahmen verwaltete ein Tempelichatmeifter. Die Schapmeifter bes Tempels ber Athene waren zugleich Bewahrer bes bei ihnen niedergelegten öffentlichen Schapes; man muß sie aber nicht mit bem vom Bolte erwählten Vorsteher der öffentlichen Einfünfte oder dem Staatsschatzmeister verwechseln, welcher sein Amt vier Jahre lang bekleidete und dann wieder gewählt werden konnte. Er war nicht bloker Bewahrer von Gelbern, auch nicht Rechnungsführer wie bie empfangenben, jedoch mit keiner eigenen Raffe versehenen Apobekten: sondern wahrscheinlich der allgemeine Einnehmer, ein böherer Auffeher über alle Raffen und Hebungen, welcher allein zu einer Uebersicht ber ganzen Staatseinkunfte gelangte und mit einem Finanzminister verglichen werden könnte. Bu den Theorifen und ber Rriegstaffe lieferte er aber nur bie bagu bestimmten Gelber ab, und hatte auf beren weitere Berwendung feinen Ginfluß. Auch zu anderen einzelnen Zwecken, z. B. Mauer- und Strafenbau, Ausrichtung von Opfern u. bgl., ernannte man einzelne Bevollmächtigte, welche bas bewilligte Gelb aus ben Sauptfaffen empfingen und verrechneten. Der Kriegsschatz sollte hauptfächlich aus Ueberschüffen ber Bewaltungsgelber gebildet werden, allein nach Mehrung ber Spenden an das Bolt und der Schauspielgelber blieb felten etwas übrig; auch war ja eine Zeit lang bie Todesstrafe jedem angebroht, welcher vorschlage, Schauspielgelder in Kriegsgelber zu verwandeln! Als zweite Quelle werden bie außerorbentlichen Bermögenssteuern bezeichnet, welche man aber in der Regel ungern bewilligte und unordentlich bezahlte.

Unter bem Theorikon 1) versteht man im Allgemeinen biejenigen Gelber, welche unter das Bolk ausgetheilt wurden, theils
zur Feier von Festen und Spielen, theils als Ersatz des Eintrittsgeldes zum Schauspiele, theils zu Bereitung besseren Mahlzeiten,
theils zu Opfern, mit welchen öffentliche Speisungen verbunden
waren. Der Geschäftskreis des Borstehers vom Theorikon ward
allmählich erweitert, weil er die dem Volke angenehmste Würde
bekleidete. Aus dieser Einrichtung ging in dem kleinen Freistaate
allmählich die ärgste Verschwendung hervor, und oft fehlte es im
Kriege an den nöthigsten Geldern, weil man sich jene Ausgaben

und Genüffe nicht verfagte.

Freilich war aber Manches, was in monarchischen Staaten als

<sup>1)</sup> The Theoric fund was essentially the church-fund at Athens. Grote, XI, 493.

unfinnige Berschwendung erscheinen mußte, in bem bemokratischen Athen keineswegs so außer aller Ordnung. Behält man bas Berhältniß bes souveranen Bolfes zu feinen Raffen im Auge, läft man fich bie Grund= und Haupteinrichtung einer ganglichen ftaatsrechtlichen Gleichstellung Aller gefallen, fo folgt gang natürlich, baf bie Souverane in ihrem Theater auch Freibillets haben wollten. Athen war reich genug, jährlich die wenigen Borftellun= gen im Theater zu bestreiten; und hatte man bie Armen, welche boch nicht zahlen konnten, von biefem großgrtigen Bilbungsmittel ausgeschloffen, fo gewann man immer nichts als Plat, woran es in ben alten Schauspielhäusern nicht fehlte. Alfo ging bas Uebel nicht aus bem unentgeltlichen Bulaffen ber Aermeren, ober bem Bezahlen bes Eintrittsgelbes an biefelben, sonbern baraus bervor: daß diese außerhalb des Theaters, in der Bolksversamm= lung, mit foldem Bewicht auftreten und ihre Schauspiel = und Festlust auf Untoften ber Reicheren, ber Bunbesgenoffen und bes gangen Staats befriedigen konnten. Unter Rührern (wie Beritles) ware aus jenem erften Befoluffe nichts Erhebliches weiter gefolgt; erst später überschritt man weit bas natürliche und billige Mag, und aus diefer Berfdwendung und Genuffucht fowie aus vielen anderen Gründen ging alsbann hervor Egois= mus, Barte und zugleich Beichlichkeit ber Gesinnung, Sinten vaterländischen Muthes und Mangel an sittlicher Willensfraft.

Das ist ber große Ruhm bes Perikles 1), daß er nicht blos einen Schatz sammelte und für Alles, mas zur Rriegs= führung geborte, eifrigst forgte, fonbern gleichzeitig für alle ebeln und herrlichen Zwede, welche die Menschheit burch außere Mittel ju erreichen fabig ift. Seine Borganger und Rachfolger verstanden ober wollten in der Regel nur das Eine oder das Anbere; und baher marb ihm, ftatt einer allfeitigen Burbigung, fast immer nur einseitiges Lob ober einseitiger Tabel zu Theil. Goll= ten wir fritteln, fo wurden wir eber in ihm eine etwas beschräntte Mengstlichkeit erbliden, als unbefonnenes bemagogisches Treiben und blindes Berschwenben. Batten seine Nachfolger, benen er nur ber Zeit nach ein Borganger mar, bas Rechte gethan, fo würden sich die Beranlaffungen zu Digbrauchen nicht in nothwendige Urfachen berfelben verwandelt haben, und noch weniger biese als unabanberlich erschienen senn. So wie es eine zum Untergang führende Bernachlässigung ber Kriegemittel giebt, fo giebt es auch eine zum Untergang führende allzu koftspielige Neberschätzung berfelben. Athen hat vielleicht Sparta um jenes Fehlers willen nicht erobert, aber es hat auf der anderen Seite

<sup>1)</sup> Siebe oben bie Borlefung über bas Zeitalter bes Berifles.

zu dem großen Siege mitgewirkt, den es nicht blos über Sparta, sondern über alle Länder und Böller davongetragen. Die Zeiten, wo nicht blos der Krieg ein hitziges Fieder, sondern der Friede durch die steten, angeblich unentbehrlichen Kriegsvordereitungen auch ein schleichendes, alle Kräfte erschöpfendes, alle anderen Zwede vereitelndes Fieder ist, mögen ihre Gesundheit und Herrslicheit preisen; ob sie aber der Nachwelt ein Bermächtnis hinterslassen werden, so reich als das perikleische Zeitalter, das kann erst diese Nachwelt richtig würdigen und entscheiden. Zum minsbesten, so schen es uns, würde Perikles, wenn er auserstände, selbst ohne olympische Beredsamkeit, über seine Vertheidigungsrede hinaus, auch eine strenge Anklagerede halten können.

Die Staatsausgaben Athens, auf welche wir jest tom-

men, lassen sich unter folgende Titel bringen:

1) Bur Befestigung und Berschönerung ber Stabt.

2) Bur Erhaltung ber Stadtmache, welche aus öffentlichen Stlaven gebilbet mar.

3) Zu Opfern, Festen und Spielen, insoweit diese nicht aus

unmittelbaren Leiftungen ber Bürger bestritten murben.

4) Bu öffentlichen Begrabniffen, beiligen Gefandtichaften

und Chrengeschenken.

5) Gelbvertheilungen, noch neben und außer ben Schau-fpielen.

6) Bezahlung fürs Richten burch die Rolafreten.

- 7) Bezahlung an bie Boltsverfammlung fürs Regieren.
- 8) Sold des Raths der Fünshundert, der öffentlichen Redner, Gefandten, Aufseher in Jünglingsschulen, Aerzte, Sänger, Tonkünstler u. s. w.

9) Sold für das paralische und salaminische, auch in Friedens-

zeiten zu öffentlichem Gebrauche bestimmte Schiff.

10) Unterhaltung ber Baifen, beren Bater im Rriege umgetommen, Belohnung ber Kinder von ausgezeichneten Batern, öffentliche Speisungen und Belohnungen, Gnabengehalte, Preise auf die Entbedung von Berbrechen gesetzt u. s. w.

11) Anschaffung von Kriegevorrathen, besonders für bie

Flotte.

12) Unterhaltung der Friedensreiterei, als Stamm für ben Krieg und zur Berschönerung der Aufzüge.

Un biefe Ueberficht reihen wir folgende Bemertungen:

Erstens, die religiösen und kirchlichen Einrichtungen waren großentheils vom Staate unabhängig und auf sich selbst begrünbet; welches gewiß besser ist, als wo das umgekehrte Berhältniß eintritt, und die Geistlichen und Priester in bloße Söldner des Staats verwandelt sind. Andererseits trat bei den in Athen febr gablreichen Festen schon früh eine übermäßige, sehr tabelns-

werthe Berichwendung ein.

Zweitens: wir wiederholen es an dieser Stelle, bestand der Sauptfehler ber Gerichte nicht barin, bag man bie Richter bezahlte, sondern daß man die Theilnahme des Bolks und die Zahl ber Besitzer auf eine ungebührliche Weise ausdehnte, bas Recht= fprechen allmählich in die Bande ber Armen und bes Bobels brachte, eigennlitige Urtheile veranlafte und Unzählige allmählich an Faulheit, anmagliches Geschwätz und bofe Kniffe gewöhnte. Sang bas Entgegengefeste biefer bemofratischen Bolisgerichte ift bie Einrichtung, mo blos miffenschaftliche Rechtsgelehrte untersuchen und urteln; was allerdings eben fürs wissenschaftliche Recht das Beste sehn mag, aber das Bolt von aller bildenden Theilnahme entfernt, von allen Rechtsanfichten entwöhnt, und bie Gerichtsbehörden und Richter nicht als bulfreiche Beiftande, fonbern oft, mit Recht ober Unrecht, als habsichtige Gegner ber Menge erscheinen läft. Gewiß ftand bie altbeutsche, jest an vielen Orten wiederhergestellte Einrichtung, welche wiffenschaftliche Richter mit ben nicht aus ben Befen bes Bolls, fondern ans ben rechtlichften Manuern genommenen Schöppen verbindet, in ber gludlichsten und gesundeften Mitte.

Drittens: bie Bezahlung ber in den Bolksversammlungen Regierenden werden Freunde der Demokratie nicht anstößiger sinden, als Freunde der Monarchie die sogenannten Civillisten; doch folgt daraus, sowie aus manchem bereits erwähnten Umstande, daß die Demokratie keineswegs immer und durch ihre Form eine so wohlfeile Bersassung ist als Einige glauben, und daß viel bewilligen und verschwenden auch dort leichter und gewöhnlicher war, als wenig erheben und gut wirthschaften. Die Begünstigung des Böbels in Demokratien auf Kosten der Reicheren ist in Wahrheit nicht minder schädlich, als ein übermäßiger Hof-

staat auf Rosten bes gering geschätzten Bolfes.

Biertens: die Kosten der Kriegsmacht waren im Frieden höchst unbedeutend, ohne welchen außerordentlich wichtigen Bortheil das Geld zu so vielen anderen lobens- und tadelnswerthen Ausgaben noch schneller gefehlt haben würde. Und mit diesem finanziellen Bortheile stand ein anderer, vielleicht noch größerer in nothwendiger Berbindung: daß nämlich die Gefahr eines salschen llebergewichts, oder gar einer Perrschaft von bloßen Soldaten niewals eintreten konnte.

Das Landheer ward eigentlich nur aus Burgern gebilbet, wobei jeder, nach Maggabe seiner Klasse, als Reiter, Schwerbewaffneter ober Leichtbewaffneter eintrat. Allmählich aber nahm man Schupverwandte wenn auch nicht unter die Reiter, boch

unter die Schwerbewaffneten auf, und nach bem ficilischen Ungläck und bem Erloschen so vieler alten Geschlechter finden wir Frembe, Ueberläufer, felbft Berbrecher im Beere, mit bem natürlichen Befolge von entbehrlichem Gepad und ichablichen Rachzuglern. Auch die Bundesgenoffen, ob fie fich gleich eigentlich vom Rriegsdienste losgekauft hatten, wurden bazu, so weit es die Berhalt= niffe erlaubten, wieder angezogen. Seit Beritles mußte man bie Rrieger besolben, und rechnete babei auf einen Schwerbewaffneten, mit Ginschluß ber Berpflegung, täglich etwa vier Obolen und auf einen Reiter bas Dreifache. Geche Obolen machten eine auf etwa feche Grofchen berechnete Drachme. Doch fanten und fliegen natilrlich biefe Roften und ber Schiffsfold nach Daggabe gunftiger ober ungunftiger Berhaltniffe; ja in fpateren Zeiten ward ber Landsold nicht, wie man erwarten sollte, theuerer, sonbern wohlfeiler: weil man bie Burger ju Baufe ließ, fich mit schlechter verpflegten Söldnern begnügte und an unbeschäftigten Leuten in Hellas tein Mangel war. Niemals hielt Athen im Frieden (nach heutiger Beife) ein ftebendes Beer; wohl aber stellte es mehreremal im Rriege eine im Berhaltnig zu feiner Bevölkerung außerordentlich große Macht. 1) — Auf ber Klotte bienten wenig Bürger aus ben oberen, mehr aber aus ben unteren Rlaffen; ber größte Theil ber Bemannung bestand aus Schutvermandten, und auch Stlaven murben als Ruberer nicht verschmäht. In einem breiruberigen Schiffe befanden sich etwa 200 Menschen, und unter ihnen im Durchschnitt 140 nicht gang unbewaffnete Ruberer; bie Uebrigen maren Schiffsfolbaten, Beamte, Diener, Köche n. s. w. Mit bem Frieden hörte bie Befoldung der gemietheten Mannschaft auf. Zur Zeit seiner größten Macht hatte Athen an 400 Trieren und später auch Schiffe mit vier Ruberbanken. Diejenigen brei Trierarchen, beren Schiffe zuerst fegelfertig waren, erhielten Rranze zur Belohnung. Mus jedem Stamme erlofete man jahrlich einen rechnungspflichtigen

Auffeher ber Werfte. 1) Die leitenbe Behorbe fur bas Seewesen

war ber Rath ber Fünfhundert.

Der Grundsat, daß jeder Einwohner zur Bertheidigung des Baterlandes verpflichtet sei, stand also in Athen sest; aber man reichte damit (ungeachtet der sehr verständigen, anderwärts keines-wegs immer beobachteten Abstusungen der Pslicht) nicht aus, sobald der Staat sich auf eine kriegerische Höhe hinaufgeschroben hatte, welche zur natürlichen Grundlage in keinem richtigen Ber-hältnisse stand. Auch hier entsprang das Uebel nicht aus dem Besolben der Krieger, vielmehr wäre der unbesoldete Kriegedienst die härteste einseitigste Steuer gewesen; sondern das Uebel entstand aus der allmählichen Entwöhnung der Bürger von personlichem Kriegedienste, oder, in der letzten Wurzel, aus den sast ununterbrochenen heillosen Kriegen selbst. Höchstens ließe sich die Frage auswersen, ob man ohne die eingeführte Besoldung weniger gekriegt hätte, oder der Staat schneller untergegangen wäre?

Zur Uebersicht der athenischen Einkünfte dient Folgendes: Berfonliche Steuern, sowie Grundsteuern von vollem Eigenthume wurden nicht regelmäßig, sondern wohl nur bei eintretenben außerorbentlichen Bedürfniffen erhoben; boch gab es in gewissem Sinne getheiltes Eigenthum, wo man dem Staate oder ben Tempeln von Triften, Forften, Säufern, Bemäffern u. f. w. Bins ober Zehnten gab. Ferner finden fich Ginnahmen von Staats- ober eingezogenen Gütern, Bergwerken, Böllen, Marktund Berzehrungssteuern, Schutgelb von Fremben, Schutverwandten und Sklaven, Straf= und Gerichtsgelbern, Bins von ben Bunbesgenoffen, endlich unmittelbare Leistungen ober Liturgien. Alle beiligen und Staatsgüter waren in Zeit= ober Erbpacht ausgethan. Jene bewilligte man gewöhnlich bem Deiftbietenben, welcher zugleich fachliche Bürgschaft leiften ober Bürgen ftellen tonnte. Die Bergwerte (unter benen die thracischen, die Golbgruben auf Thasos und die Silbergruben bei Laurium vorzügliche Erwähnung verdienen) betrieb der Staat nie auf eigene Rech= nung, sondern überließ bas Recht, fie zu bebauen, unter gemiffen Beschränkungen an Einzelne, welche bafür ein bestimmtes Angeld und ein Bierundzwanzigstel bes Ertrags als fortlaufende Abgabe bezahlten. Nur Bürger und Ifotelen, bas beißt gleichbesteuerte Schutvermanbte, murben ju biefer Unternehmung jugelaffen; bie handarbeit geschah burch Stlaven. — Bei ben in ber Regel verpachteten Bollen laffen fich unterscheiben:

1) Martt- und Bertaufsgelber, bie man hauptfächlich von Fremben erhob.

<sup>1)</sup> Bodh, Seewefen ber Athener, S. 49, 79, 171.

2) Ein- und Aussuhrzölle von ben meisten Gegenständen, jedoch nicht nach ganz gleichen Säten 1); so war z. B. Honig höher besteuert, als Getreide. Im Durchschnitt nahm man zwei vom Hundert des Werths.

3) Der Hafenzoll, ohne Rüdficht auf die Ladung.

4) Der an die Stelle des erlaffenen Zinses tretende Zwanzigste, welchen man in den Ländern der unterwürfigen Berbun-

beten von der Einfuhr und Ausfuhr erhob.

Steuer von Huren ward (wenigstens in wichtigeren bürgerlichen, sowie bei öffentlichen und peinlichen Processen) erhoben und durch die Agoranomen der Preis bestimmt, den jene von ihren Kunden nehmen durften.

Die Gerichtsgelber erscheinen befonders in der Zeit wichtig, wo man die Bundesgenoffen, jum Theil ans Gigennut, zwingen

tonnte, in Athen Recht zu nehmen. Sieber geboren:

Die Brytaneien, welche beibe Parteien nach Maggabe einer Abschätzung beim Anfange bes Broceffes nieberlegten; und amar gab jeder Theil von einem Streite fiber 100 bis 1000 Drachmen 3 Drachmen, fiber 1001 bis 10000 Drachmen 30 Drachmen. Wer ben Proceg verlor, verlor nicht allein jenen Ginfat, sondern mußte auch seinem Gegner die zweite, ebenfalls bem Gericht verbleibende Salfte erfeten. Solche Brytaneien wurben aber nur bei Privatklagen und von Gegenständen erhoben, welche eine Abschätzung in Gelbe zuließen; war dagegen bas lette unmöglich ober bie Rlage öffentlicher Art, fo gablte man nur eine gang unbebeutenbe Summe, bie Baraftafis, als Zeichen, bag man fich auf ben Proceg wirklich einlaffe. Hingegen verfiel berjenige, welcher bei einer öffentlichen Anklage nicht ben fünften Theil ber Stimmen erhielt, in 1000 Drachmen Strafe, und wer aus ben Gewinnen einer folden öffentlichen Rlage etwa Bortheil an Strafen ober Bugen jog, gablte auch Brytaneien. Diefe, fowie die Parastasis, dienten jum Lohn der Richter und jur Speijung im Prhtaneion, wo ursprünglich Klagen angenommen und eingeleitet wurden. Bu gleichen und ahnlichen Zweden verwandte man vielleicht eine Art von Unterliegegelbern bei Appellationen; Strafen, wenn jemand eingezogene Guter in Anspruch nahm und nicht obstegte u. f. w. Alle biefe Gebühren und Strafen murben aufs strengste beigetrieben; ja über ben Erlag öffentlicher Schulben burfte gar feine Berhandlung eröffnet werben, ohne Beiftimmung einer Bolfeversammlung von 6000 Athenern. -Bei vielen Bergeben, bei Mort, Berrath, Berbannung (nicht aber beim Oftracismus) erfannte man auf Einziehung bes Ber-

<sup>1)</sup> Manfo's Sparta, II, 494. Diog. Laert. Anaxar . 10.

mögens; woraus für Richter und Familien die gewöhnlichen Rachtheile eintraten, ohne daß der Staat davon zuletzt Bortheil hatte. In der Regel ward ihm nämlich das Eingezogene wieder entzogen und vergendet, welches, den unschuldigen Berwandten unter den allgemeinen Verpflichtungen gelassen, wahrscheinlich mehr

eingebracht hätte.

Der Zins von ben Bundesgenoffen bilbete eine haupteinnahme Athens, allein sie war weber immerdar gleich groß. noch bas Berhaltniß ber Bunbesgenoffen zu Athen immer baffelbe. Sofern ber Geldwerth in noch größerem Berhaltnig gefunten war, als man allmählich jenen Zins erhöhte, ober gar neue Bundesgenoffen hinzutraten, lag in biefer Erböhung feine Unbilligfeit. Auch tonnte man bei ben ebenfalls für Athen ungeheuer steigen= ben Ariegslasten biese nicht als gänzlich abgekauft betrachten, ohne bie Billigkeit zu verleten und bas ganze Berhaltniß zwischen Athen und ben Bunbesgenoffen aufzuheben. Bielmehr lag ber Fehler barin, bag bie Zwede berfelben nicht (wie jur Beit ber perfischen Kriege) schlechthin zusammensielen, sondern mit den härtesten Mitteln eine außerliche Uebereinstimmung bei innerer Spaltung Enblich finden wir hier, wie fast in allen erzwungen wurde. Republiten, ein unbegreifliches Ungeschick, für Bunbesgenoffen bie nathrliche, staatsrechtliche Stellung aufzusinden. Wenn in vielen Monarchien ben neugewonnenen Landschaften nicht mehr Rechte eingeraumt werben, ale ben alten - nämlich teine -, fo erscheint bies fo ziemlich folgerecht und ift tein Gegenstand ber Bermunderung; wenn aber Republiken die eroberten, ober frei fich anschließen= ben Länder von allen Staatsrechten ausschließen, fo ift bies folgewidrig und doppelt beleidigend. Batte Athen, statt seiner Berricfucht nachzugeben, bie Laften übermäßig zu steigern und bie Berwaltung allein Athenern anzuvertrauen, einen echten Bund, eine Föberation gebildet, es ware für alle Theile heilsamer gewesen; und auf ähnliche Beife hatte Rom die zerftorenden Kriege wider bie Bundesgenossen vermieden. Zur Rechtfertigung, ober boch zur Entschuldigung ber Athener kann man indeß anführen, baß ihre Gerichte oft wohl einen befferen Schutz gewährten, als bie in den abhängigen Städten selbst, und daß fie nie thrannistrende harmosten einsetten, wie bie Spartaner. Ueberhaupt burfen wir bie herrschenden Staaten bes Alterthums wegen jener Berhaltniffe taum tabeln, weil ja felbft ba, wo Staatenbundniffe vorhanden waren, wie in bet Schweiz und ben Nieberlanden, für bie Untetworfenen bas angemeffene Berhältnif nicht gefunden, ober vetweigert wurde. Nur die vereinigten Staaten don Nordamerike haben (zum ersten mal in der Weltgeschichte) den allein richtigen **Weg** eingeschlagen, zu allgemeinem Wohle und ungetrübter Aufriedenbeit.

Die Leistungen ober Liturgien hatten in Athen ihre gute und ihre böse Seite. In jener gehört: ber dadurch entstehende Wetteiser, die ersparten Kosten der Hebung und Haushaltung, das Umgehen von eigennstzigen Lieserern u. s. w.; zu dieser dagegen wechselseitiges Ueberdieten bei unmitzen Gegenständen, schädlicher Auswand, ungleiche Bertheilung, häusige Berbindung mit vollsversührenden Mitteln und Zwecken u. s. w. — Niemand sollten zu gleicher Zeit zwei Liturgien aufgelegt werden, und in der Regel zwischen einer und ber anderen ein gewisser Zeitraum versließen.

Die Choregie übertrug ber Stamm nach einer gewissen Ordnung an Einzelne, welche über 3 Talente im Bermögen hatten. 1) Der Chorege sorgte für den Chor in den tragischen, komischen und satyrischen Spielen, für die lyrischen Ehöre der Männer, Tänzer, Knaben, Flötenspieler u. s. w. Er bezahlte beren Lehrer, Schmuck, Rleidung und Kränze; er sorgte für den nothwendigen Platz, wo die Uebungen konnten vorgenommen werden, und gab den Choristen während dieser Zeit zu effen. Dagegen hatte er mit den Schauspielern Richts zu thun, bestritt auch (benn jene Ausgaben waren hoch genug) nicht den ganzen Auswand der Darstellung, sondern der Staat und der Theaterpächter, welcher das Eintrittsgeld erhielt, trugen hiezu bei. Das ansgezeichnete Schauspieler (bei der großen Borliebe für alle dramatischen Darstellungen) sehr hoch bezahlt wurden, hat keinen Zweisel.

Die Gymnafiarchie verpflichtete, Golb, Rahrung, Del u. f. w. far die Rampfer bei ben öffentlichen Spielen hetbeiguschaffen; die Eftiafis bestand in der Ausrichtung von gewiffen

Stammfeften.

Bichtiger als biese Liturgien waren bie außerordentlichen Bermögenösteuern und die Trierarchie. Bon der letzen läßt sich erst sprechen, wenn man die ersten genauer betrachtet hat. Bur Dedung mancher außerordentlichen Bedürsnisse waren gewisse Mittel gesetzlich und herkömmlich, andere dagegen gaben Berarblasung zu außerordentlichen Magregeln, welche immer an bas Bermögen gingen, es seh nun unmittelbar durch Zahlung ober mittelbar durch Leistung.

In ben älteren Zeiten und unmittelbar vor bem peloponnefischen Kriege hatten die Athener feinen Grund Bermögensstenern auszuschreiben, und während der ersten gläcklichen Jahre jenes Krieges bestritten sie die Ausgaben aus dem Schatze und dem Zinse der Bundesgenoffen. Die Belagerung von Mytilene (427 v. Chr.) veranlaßte aber wahrscheinlich die erste außerordentliche

Plut.

Bermögenssteuer, welche bann später, behufs bes Krieges, öfter ausgeschrieben ward und alle Bürger ohne Ausnahme, selbst Baisen und Trierarchen traf, wozu jedoch die Reicheren in einem

ftarteren Berhältnig beitrugen, als bie Armen.

Bei biefer Gelegenheit tritt die allgemeine Frage nach bem Bolksreichthume hervor, beren Beantwortung nicht blos aus Mangel an Quellen, sondern auch darum sehr schwierig ist, weil man fich im Alterthume weniger als in unseren Tagen barum befummerte, ober burch kunftliche Mittel barauf einzuwirken suchte. Zweifel war inbessen bas Bermögen während ber besseren Zeiten Athens ziemlich gleich vertheilt und großer Reichthum fast so felten als brudende Armuth; später hingegen bleibt die gewöhnliche Rage nicht aus, bag fich Grundbefit und bewegliche Guter auf fcabliche Beife in ben Sanben von Ginzelnen anbauften. — Nach der Solonischen Klasseneintheilung, welche sich hauptsächlich auf Rriegspflichtigfeit, unmittelbare Leiftungen und Regierungsrechte bezog, find Steuern wohl nur außerft felten erhoben worden. 1) Wenigstens konnten biese in späteren Zeiten unmöglich allein bas Grundeigenthum treffen, und bas bewegliche Gut, bas Gewerbe u. s. w. ganz übergehen; auch ist seit dem Archon Euklides (403 Jahre v. Chr.) von jenen Klassen nicht mehr die Rede, und ihre ftaatsrechtliche Bebeutung hörte (wie wir saben) im Grunde schon mit bem Augenblid auf, wo bie geringste Schätzung nicht mehr von ben öffentlichen Aemtern ausschlofi.

Den Bermögensfteuern lag natürlich eine Gelbftichatung jum Grunde, aber die Mittel fle ju berichtigen und die Berbeblung ber Bahrheit zu bestrafen, waren nicht vernachlässigt. biefen Mitteln gehörten bie Apographe und Antidofis.2) Antidofis biek bas Erbieten eines Bürgers, mit dem Bermögen eines Anderen zu tauschen, sobald ber Lette die dem Ersten auferlegten böheren Steuern nicht übernehmen wollte. Apographe hieß bie Anklage und ber Beweis, daß jemand Guter besitze und bavon nicht steuere. Siegte ber Rläger, so erhielt er brei Biertel ber nachgewiesenen Guter zur Belohnung, und übernahm verhaltnigmakig bie Steuer; unterlag er, fo traf ihn eine Strafe von 1000 Drachmen. Beibe Mittel find mehreremal von Einzelnen mit Erfolg angewandt worben, und bie Furcht vor ber Schanbe und dem großen Berlufte scheint gunftig gewirkt zu haben; boch blieb felbst in jener Zeit (bei einer anderen Gerichtsverfassung und Beweisführung) die Antibofis ober ber Bermögenstausch ein

1) Das Rähere bei Bodh, II, 643.

Demosth. in Phainipp in Nicostr. Isocr. de antidosi. Xenoph.
 Oenon., VII, 3. Plut. vita Isocratis.

zu tühner, mit großen Beitläufigkeiten verbundener Ausweg. Bie sehr man übrigens darauf hielt, daß jeder seinen Bürgerpflichten im Kriege und bei den Steuern nachkomme, geht schon darans hervor, daß sich darüber fast in allen gerichtlichen Reden für Kläger und Beklagte ein ausdrückliches Zeugniß vorsindet. 1) Wer mit Abgaben in Rest blieb, zahlte das Doppelte; ja bei längerem Zögern trat Ehrlosigkeit in gewissen Abstufungen ein, oder das gange Vermögen versiel dem Staate. Rur einzelnen Personen ward, um großer Verdienste willen, die Steuerfreiheit zugestanden.

Das allmählich entstehende allgemeine Heberegister ward wahrscheinlich alle zwei dis vier Jahre, wenigstens in seinen beweglicheren Theilen, berichtigt. Nicht jede Art des Bermögensteuerte gleich viel, auch trat ein anderer Satz ein, wenn sich großes Gut in einer Hand beisammen, ein anderer, wenn es sich in sehr kleine Theile vertheilt fand; deshalb mußte, wie besonders aus der Schätung zur Zeit des Archon Nausinitos (378 v. Chr.)

hervorgeht, Dreifaches ermittelt werben: 1) bas Bermögen fiberhaupt:

2) berjenige Theil, welcher bavon fleuerpflichtig fenn follte, ober bas Steuerlapital, ber Schatzungsanichlag:

3) die Abgabe von bem fteuerbaren Rapital.

Das steuerbare Rapital war in ber bochsten Rlaffe nur ber fünfte Theil bes gesammten Bermögens, und mochte in ben unterften Rlaffen nicht ben zehnten Theil beffelben überfteigen. Wiederum betrug bie Abgabe in ber höchsten Klaffe nur Funf vom hundert des fleuerpflichtigen Rapitale, ober Gine vom hunbert bes gesammten Bermögens; und biefe geringe Steuer fant noch in den unteren Rlaffen. Db fie aber nicht burch öftere Erbebung in turgen Friften mag brudenber geworben fenn, ift schwer zu entscheiben; boch findet fich, daß Demosthenes in zehn Jahren nur ein Funfzigstel seines Bermögens ober Zwei vom hundert einzahlte. Bebenkt man nun: daß sich bies Bermögen bei guter Berwaltung damals zu Zehn vom Hundert verzinsete, so gab er eigentlich, im Berhältnig zu unserem Zinsfuß, binnen zehn Jahren nur Eins vom hunbert feines Bermögens. Obgleich hieburch bie Rlage wegen übertriebener Steuern widerlegt wird, fo barf man boch bie schweren unmittelbaren Leistungen nicht vergeffen, wenn man einen vollen lleberblid erhalten will.

Unter Rausinitos wurden zwanzig Symmorien für die Bermögenssteuern eingeführt, welche von ben späteren Symmorien für die Trierarchen verschieden find. Jenes ware

<sup>1) 3</sup>m Raus an vielen Stellen.

١.

schatzungstapital in sich begriff, und an deren Spige zuerst Dreihundert der Reichsten standen; dann noch dreimal breihundert oder zusammen zwölshundert Wohlhabendere, welche das Ganze leiten, vertreten und auch wohl vorschießen mußten. Dennoch soll die Last der Symmorien von den Reicheren oft in schwererem Berhältniß auf die Aermeren gewälzt worden sehn, welche nicht zu jenen Genossenschaften gehörten. Wie sich die nach dem Gauen erhobenen Stenern und steuerpslichtigen Gemeindegüter zu diesen Genossenschaften verhielten, läßt sich nicht genan angeben.

Die Leistungen und Steuern ber Schutverwandten waren von demen der Bürger getrennt, und gewiß verhältnismäßig nicht geringer; doch scheint man jene Personen nie zur Trierarchie und Ghunastarchie angezogen zu haben. Die Isotelen konnten Grundeigenthum besitzen, und standen in Ansehung der Abgaben den Bürgern ganz gleich; allein sie hatten kelnen Sitz in den Gerichten, kein öffentliches Stimmrecht, waren weder in Stämme, noch Gaue, noch Geschlechter eingeschrieben, und der Gerichtsbarkeit bes Archon Polemarchos nach Weise anderer Fremden unterworfen.

Unter allen unmittelbaren Leiftungen war bie Trierarchie, welche die Ruftung ber Kriegsschiffe betraf, die wichtigfte, und bas Gute und Bofe folder Einrichtungen zeigte fich bier am fcarffen und folgereichsten. Ginerseits entstanden nämlich für ben Stuat große Bortheile burch ben Betteifer, andererfeits große Rachtheile burch die Saumseligkeit. Bur Erhöhung jenes Wetteifers belohme man ben, welcher fein Schiff querft vom Stavel brachte, mit ber trierarchifchen Rrone, und ftrafte Die Ganmigen mit ber ichon erwähnten Strenge. Rach einem Jahre wechselten bie Trierarchen, und waren bann auf zwei Jahre von einer nenen Uebernahme Diefer Last befreit. Trat aber semand zu spät in bie Reihe, ober konnte er das abwesende Schiff nicht mit dem Anfange des Jahres übernehmen, fo mußte er feinem Borganger die berechneten Dechrtoften erfeten. Gang frei von der Trietarchie war niemand, beffen Bermogen bagu binreichte, ausgenommen bie nenn Archonten: unter gewiffen Bedingungen waren bavon frei: Baifen, Erbtöchter, Gemeindevermögen, wobei wan wohl die perfonliche Unfähigfeit mitzuwirten vorzüglich berücksichtigt hatte. Der Trieratch mußte Rechnung ablegen; nicht allein, inwiefern er von feinem Bermogen bas Borgefdriebene geleiftet, fonbern auch infofern er vom Staate Gelb und Gelbeswerth gur Bermaltung empfangen hatte. Bon jeher lieferte ber Staat bas Schiff, und nur einzelne reiche Berfonen bielten fich eigene Erieren gu eigenem Gebrauche,

zum Kapern oder zum Berkauf. Während des peloponnesischen Krieges gab der Staat den Rumpf und den Mast des Schiffes, den Sold und die Berpflegung; wogegen der Trierarch alles sibrige Geräthe herbeischaffen und das Schiff im Stande halten mußte. Das letzte verursachte, bei langen Reisen und schadhaften Schiffen, sehr bedeutende Ausgaben. Die Beränderungen in den trierarchischen Berslichtungen betrafen nur die Lieferung des Geräths, die Zusammenbringung der Manuschaft und die Bertheilung der Last selbst. Lange Zeit war für jedes Schiff nur ein Trierarch, dann verstattete man, daß sich zwei darin theilten. Um die sast immer sehr mangelhaften Grundsätze der Herbeiziehung zu verbessern, entstanden ums Jahr 357 v. Chr. die trierarchischen Symmorien.

Zwölfhundert der Reichsten waren in zwanzig Symmorien vertheilt, und dreihundert unter ihnen bildeten wiederum einen engeren leitenden Ausschuß. Bett traten zwar mehr ober weniger Mitglieder jur Stellung eines Schiffes zusammen, aber bie den Vorfchuf leiftenden Reicheren zogen benfelben oft gang von ben Aermeren wiederum ein, ohne felbst etwas zu tragen; ober Alle zahlten gleichmäßig nach ber Ropfzahl, und nicht verschieben nach bem Bermögen. Bur Abstellung biefer Diffbranche fette Demosthenes (340 v. Chr.) folgendes Gefet burch: bie Trieratden werben nach Berhältnig bes Schatzungstapitals berangezogen, und von 10 Talenten beffelben wird ein breiruberiges Schiff ausgeruffet. Die, welche weniger Bermogen besiten, treten in Besellschaften zusammen, bis ihr Schatzungskapital 10 Talente beträgt; und die Berpflichtung der Reicheren steigt, nach Mafigabe ihres größeren Schatzungkapitals, bis auf brei Trieren und ein Bulfeboot, niemale aber bober. Wenn also die obige Schätzung des Naufinitos noch zum Grunde lag, so ruftete man von 50 Talenten Bermögen ober 10 Talenten Schatzungstapital ein Schiff. Den Aermeren, welche nunmehr nach Berhältnig ihres Bermögens beitrugen, war burch diese demosthenische Einrichtung sehr gehol= fen, und nicht minder bem Staate, weil kein Reicher mit geringem Beitrage mehr durchschläpfen konnte. Sonst stand es hier auch noch frei, ungerechtem Drude burch ben schon erwähnten, aber freilich höchft unbequemen und weitläufigen Bermögenstausch zu entgeben, wobei (Bergwerke allein ausgenommen) unbewegliches und bewegliches Bermögen mit allen Forberungen, Laften und Schulden fiberging.

Trots aller biefer Hülfsnittel waren die Athener oft in großer Geldverlegenheit, und perfische Hülfsgelder, Beute, Kriegssteuern u. f. w. brachten ihren Gegnern fast noch öfter Bortheil als ihnen. Vor Berifies und seit der Riederlage bei Aigospotamoi hört man von keinem Schatze, und den trefflichen Lykurgos ausgenommen, scheint niemand die Mängel der Finanzverwaltung gründlich eingesehen und ihre Abstellung eifrig und mit Erfolg bezweckt zu haben. Deshalb kam es dahin, daß Athen zuletzt bei den Königen bettelte und von den Geschenken zehrte, welche diese der Stadt ihres alten Ruhmes halber bewilligten. Sonst sehlte es in Hellas auch nicht an wunderlichen, ja frevelhaften Mitteln und Auswegen, um sich Geld zu verschaffen (worüber manchem nachahmenden Finanzliebhaber das zweite Buch der Dekonomik des angeblichen Aristoteles zu empsehlen wäre); nur von Anleihen (es seh denn aus Tempelschätzen) ist sast gar nicht die Rede.

Dazu trug, neben anberen Gründen, gewiß die Höhe bes Zinsfußes bei: benn mahrend man Grundstüde von Acht bis Zwölf vom Hundert nutte, gab man in der Regel Zwölf bis Achtzehn vom Hundert an Zins; ja dieser stieg bei außerordentlichen Fällen bis zu Sechsunddreißig vom Hundert. Als Ursachen bieser Erscheinung lassen sich aufzählen: die Mängel der Gerichtsversassung, die oft gewaltsame Behandlung der Gelbschuldner (welche selbst Solon nicht scheute), der Mangel an Gelde und die starte Nachfrage, der Bucher und die Erlaubniß jeden Zinssazu nehmen. Daß es an Geldgeschäften und an Personen nicht sehlte, welche wir mit unserem heutigen Bankern vergleichen könnten,

versteht fich biernach von felbft.

Da aus ber bisberigen Darftellung bas Gute und Mangelhafte ber athenischen Ginrichtungen schon genügend bervorgebt, fo fügen wir, ftatt weiterer Urtheile, nur eine, bei ber Bergleichung mit ber neuesten Zeit fich aufdrängenbe Bemerkung bingu. 1) Diejenigen Finanzmänner nämlich, welche a la hauteur du siecle fteben, werben ben größten Fehler barin finben, daß Athen bas Anleihespstem nicht ausbilden wollte ober konnte; wir find aber nicht biefer Meinung! Denn ob wir gleich febr gut wiffen, bag in entscheidenden Augenbliden ber Staat lieber Schulden machen als untergeben foll: fo scheint uns doch die Theorie, welche Schulben als Reichthum barftellen, in Reichthum verwandeln will, ein leeres fophistisches Geschwät, in Bergleich, mit welchem ber alte hausväterliche Sat: "wer seine Schulden bezahlt, verbeffert seine Umftande", viel mehr mahre Beisheit enthalt. Manche werben zwar einwenden: "es könne nur einzelnen Thoren einfallen Schulben als etwas unbedingt Gutes barzustellen, wohl aber fen es ein relatives Blud, Schulben im Fall ber Noth machen zu ton-

<sup>1)</sup> Es fep erlaubt, biefe vor vielen Jahren niebergeschriebene Bemertung bier ju wieberholen, ba fie im Befentlichen noch immer paft.

nen, bie man ja auch fobalb als möglich bezahlen wolle". Diefer Berichtigung treten wir gern bei, aber sie greift das Uebel nicht an ber Wurzel an, ja fie tennt bas llebel nicht einmal. Es ift hier feineswegs von einer einzelnen Erscheinung, von einem burch banebenftebenbe Befferungsmittel leicht vertilgten ober gar über= botenen Migverhältnig, sondern von einem Uebel die Rebe, welches die Staaten wie die Einzelnen ergriffen hat, überall öffentlich und insgeheim mit unermeklicher Macht und Gile fortwirkt, die Ansichten und das Thun der Gegenwärtigen mit den Ansichten und ben Thaten unferer Borfahren in einen ichroffen Widerspruch ftellt. und ben Fluch unserer Rinder auf uns laben wird, wenn uns bie Schuppen nicht balb von ben Augen fallen. Bas thaten unfere Borfahren? Sie verzehrten nicht bie ihnen hinterlaffenen Gitter. ja nicht einmal beren laufenden Ginnahmen, sondern hielten es für ihre Bflicht und ihren Ruhm, einen Theil berfelben in etwas Bleibenbes, Früchtetragenbes, Erzeugenbes zu verwandeln; wir bagegen verzehren nicht blos die Einnahmen auf eine Beife welche feine Spur zurüdläßt, sonbern vergeuben auch bas empfangene Rapital; wir vergeuden nicht blos das empfangene Rapital, fondern wir benuten auch gierig die neu erfundenen gerühmten Runftftude, woburch man felbst biejenigen Rapitale, welche etwa die Nachkommen erzeugen konnten, schon im voraus ungefährbet verzehren kann. Bleibe man boch ja mit bem flachen Einwande zu Baufe, als legten wir zu viel Gewicht auf bas schlechte Geld und Geldwefen: es ift bier nicht von blokem Gelbe: fondern von bem unendlichen Reichthum die Rebe, welchen unfere Borfahren burch ihre Beisheit und treue Borforge erzeugten, ber Europas Bilbung und Größe, und gutentheils alles bas erzeugt hat, was wir an ber neuen Gestaltung ber Menschheit fo gern zu rühmen pflegen. Der Belehrte ftrebt jest nicht barnach, einem Werke bie höchstmögliche Bollendung und Dauer zu geben, fonbern zersplittert seine Krafte in Erzeugniffen, welche ber Augenblid erzeugt wie gerftort. Der Burger lebt jest nur zu oft unbekummert von ber hand in ben Mund, und wenn er taum ber nächsten Berwandten und Armen gebenkt, wie könnte ba noch von burgerlichen Stiftungen und Bermachtniffen die Rebe fenn? Statt ber finnvollen Anhanglichkeit bes Abelichen an bas freie Gut, welches er verbeffert und verschönert seinen Rindern und Rindeskindern hinterließ, finden wir wucherliches Raufen und Verkaufen. welches zulet immer mit Schulden und einer innerlichen und äußerlichen Jämmerlichkeit enbet, die man burch Bornehmthun nicht verbeden tann. Das verfönliche Berhältniß zu ben Unterthanen hat sich nicht veredelt, wie zu wünschen mar, sondern in ein fachliches verwandelt. Die großen Besitzungen ber herrschenden Fa-

77. Y. milien sind in den allgemeinen Staatstiegel geworfen und versstücktigt, und jene Hersschenden würden, im Fall einer größeren Umwälzung, noch ärmer und eigenthumsloser als die Aermsten ihrer Unterthanen, aus dem Lande sliehen mussen! Was Jahrshunderte für Kirchen und Schulen, für fromme Stistungen vielsscher Art allmählich sammelten und verwendeten, hat dies eine Geschlecht mit einem mal den Begierden des Tages geopfert, und sich bieser Weisheit noch gerühmt, oder in eigennütziger Großmuth geprahlt: "Ich will Nichts erben, aber auch Nichts hinterslassen!" Aber die Folgen brechen schon jetzt schwer herein, und die, selbst ohne Rücksicht auf die Herstellung des Zerstörten, unmäßig anwachsenden Lasten und Steuern, sowie die täglich steigende Roth der Armen, zeigen Allen auf sehr empsindliche Weise, was es heiße: "Der Tag allein soll den Tag ernähren!"

## Anhang.

Wir geben noch einige Proben von Finanzmaßregeln aus

ber Dekonomit bes angeblichen Ariftoteles.

Eppfelus bob in Korinth gehn Jahre lang Behn vom Sunbert bes Bermögens. — Lygbamus in Ragos vertaufte ben Berbannten ihre eigenen Güter, ba tein Anderer fie taufen wollte. -Die Byzantier verlieben für Geld Salbburtigen bas Burgerrecht, boben von gemiffen Gewerben febr bobe Steuern, überlieken bas Gelbmechieln ausschließend einem Einzelnen, veräußerten bie Staatseinnahmen vom Salze, und in ber Noth sogar geheiligte Dinge. - Als Del und Mehl in Lampfatus fehr mohlfeil wurden, vertaufte man es bober, und behielt bas über ben eigentlichen Marktpreis Einkommenbe für ben Staat. — Die Ephesier nahmen bei eintretendem Geldmangel den Frauen ihren Schmuck, und erlaubten daß der Name eines jeden, welcher bem Staate etwas schenke, wie bei Beihungen von Tempeln, genannt und zum Andenken aufgezeichnet werbe. — Als die Lacedamonier einst ben Samiern eine Gelbsumme nicht zahlen konnten, schrieben fie einen Fasttag aus und gaben jenen bas hiedurch Ersparte. — Die Mendaer liegen die Grund = und Saussteuer uneingeforbert fteben bis Noth eintrat, bann murbe fie mit Binfen verlangt; - ob fie aber auch einging? Ein anderes mal befahlen fie, baß jeber feine Stlaven, bis auf einen mannlichen und einen weiblichen, jum Besten bes' Staats vertaufen folle.

Dionhstus erklärte: "einem Befehle der Eeres gemäß hätten seine Frauen allen Schmuck in deren Tempel gebracht, die übrigen möchten nachfolgen". Es geschah aus Furcht, und der Thrann behielt zulest Alles für sich. Er schlug Geld von Zinn, nahm den Göttenbildern ihre goldene Bekleidung und sagte spottend: "er wolle ihnen für die heiße Jahreszeit eine leichtere machen lassen". Bon einer anderen Bildsäule, welche eine Schale vor sich hinhielt, sagte er: "sie biete diese dar, und er nehme die Gabe willig an" u. s. w.

<u>.</u>.

# Siebenundzwanzigste Vorlesung.

#### Die Literatur.

Nichts ift gewisser, als daß die Geschichte des Staats und der öffentlichen Angelegenheiten ihre Eigenthümlichkeit und ihre Einheit verliert, wenn sie die Geschichte der Künste und Wissenschaften mit aller Umständlichkeit in sich aufnehmen will; aber nicht minder unleugbar ist es, daß sich die Verhältnisse des Staats nie ganz aufklären lassen, sobald man auf diese Dinge gar keine Rücksch nimmt. Ober wer darf sich rühmen, er kenne Helas, wenn ihm die griechische Literatur, Kunst und Wissenschaft fremd bleibt.

Die Sprache steht durch Wort= und Formenreichthum, Wohllaut und bewegliche Bildungsfähigkeit den meisten voran; die Kunst hat sich in allen nur möglichen Richtungen, wie bei keinem anderen Bolke, die zur Bolkendung entwickelt, und die großen Schriftsteller verdienen (wie schon vor 2000 Jahren) als höchste Muster immer wieder gelesen zu werden. — Weit entfernt von dem Anspruche, als könne das Nachsolgende über diese unerschöpflichen Dinge irgend gründlich belehren, wollen wir nur durch einzelne Bemerkungen den Borwurf entfernen: daß sich in diesen Borlesungen eine sehr wichtige Lücke besinde, welche wenigstens einigermaßen auszufüllen auch nicht einmal seh versucht worden.

Die Dichtkunst wirft hier, wie fast überall, das erste Licht in das Dunkel ber uralten Zeiten; aber neben ben natürlichen und leicht begreislichen Ergüssen bes einfachen Menschen über die nächsten Erscheinungen des Lebens sollen uralte, vorhomerische Lieder vorhanden gewesen sehn, welche heilige Lehren in sinnvoller Sprache verkündeten, und mit aflatischer Briefterweisbeit in

Berbindung standen. Für das ehemalige Dasehn von solcherlei Dichtungen sehlt es aber jett mehr als je an genügenden Beweisen, seitdem die angeblichen Berke des Orpheus als unecht anerkannt sind, ja sein persönliches Dasehn höchst zweiselhaft geworden ist. <sup>1</sup>) Jedenfalls hätten Gedichte jener Art nicht Gelegenheit und Anreizung zum weiteren Ausbilden und Mehren gegeben, weshalb in dem beweglichen und empfänglichen hellenischen Bolke die epische Dichtung zwar nicht plötzlich, aber desto mächtiger und mannichsaltiger hervorwuchs, sodaß der homerischen Welt allerdings viele einsachere, lyrische und epische Versuche vorhergingen, man jedoch in jener keineswegs ein beschränkteres oder schwächeres Nachbild einer früheren, größeren und tiessinnigeren Zeit sehen dark.

Bei ben Spikern zog übrigens nicht blos die Form an, sondern auch der Inhalt, welcher theils durch den Stamm und die Umgebung gegeben war, theils durch den Dichter erschaffen ward. Er vermittelte das Gegenständliche, und ordnete nicht blos das Einzelne und Besondere, sondern auch das größere Ganze, obwohl hiemit nicht gemeint ist, Alles seh im voraus

genau berechnet und angelegt worben.

Wenn schon die Argonautensahrt nicht ohne allen geschichtlichen Grund ift, dann noch weniger der trojanische Krieg. 2)
Größer aber als dieser Krieg selbst erscheinen allerdings dessen Folgen, und zwar nicht allein zur Mehrung nützlicher Kenntnisse und zur Umgestaltung mancher geselligen Verhältnisse, sondern auch zum Begründen einer echten Bildung. Ein Dichterwerk wie die Ilias und Odysse ist einzig in seiner Art, und es hat einzig gewirft auf Erziehung der Jugend, Begeisterung der Künsteler, Beseuerung der Männer, auf Einigung und Gemeinsamkeit der Ansichten und Bestrebungen aller Stämme.

Freilich sindet die homerische Einsacheit in unferen Tagen oft bei neumodisch Berwöhnten wenig Beifall und Anklang, und boch liegen in ihr und sind mit ihr verbunden alle dichterischen Bestandtheile von dem scheindar Unbedeutendsten bis zum Ershabensten. Die Ilias und Odyssee bieten das Aräftigste wie das Milbeste, die höchste Mannichsaltigkeit bei der größten Uebereinstimmung, eine Klarheit der Darstellung (mithin auch des Sinnes und der Auffassung), wie sie nirgends gefunden wird. Auch das Sentimentale sehlt keineswegs, sofern nur darunter nicht das

<sup>1)</sup> Cic. de nat. Deor., I, 38.

<sup>2)</sup> Ein Bolf, welches eine Blias und Obpffee bichten konnte, ift auch im Stanbe gewesen eine zu hanbeln und zu erleben. Lauer, home-rifche Poefie, S. 174.

pikant Kränkliche, Nebergewurzte verstanden wirb. 1) Eurykleia und Argos, die ihren herrn wieder erkennen, sind rührender, die Treue Benelope's, der Abschied der Andromache, die Bestattung hektor's, Briamus und Achill sind großartiger, edler und ergreisfender als unzählige neuere verzwickte Liebesgeschichten und Romane.

Bem bie Dinge, wem Erscheinungen, Bersonen, Thaten Richts sind, bevor sie erst berestectirt werden, der muß freilich höheren Gehalt im Homer vermissen. Nach dieser Betrachtungs-weise ist abgezogener Branntweingeist reicher und schöner als alle Blumen. — In derselben Richtung liegen thörichte Deutungen der Isias und Odussee aus alter und neuer Zeit; z. B. jene stelle den Kampf des Binters gegen die Erde vor, diese sen Geschichte des Sonnenjahres und eine Art Kalender. — Den moralischen Bedenken, welche bisweilen in Beziehung auf Isias und Odussee erhoben worden, muß man entgegnen: daß die Sittlicksteit oder Unsittlickseit der homerischen Personen nicht in Grundsteit oder Unsittlickseit der homerischen Besichte ein Buch der Lebensweisheit und eines der wichtigsten sittlichen Bildungsmittel geworden. <sup>2</sup>)

Ferner bietet homer mehr Stoff zu bilblichen Darstellungen, als irgendein Dichter. Alles ist sichtbar und geistig zugleich, Alles zugleich anmuthig und schön, und nirgends Widriges und Entsetzenerregendes 3), wie in hochgerühmten Gebichten und Gemalben aus der Zeit des misverstandenen oder hierin misbrauchten Christenthums.

Im echt antifen Sinne schreibt einer ber größten Kenner bes Alterthums, Quintisian 4): "Bie? Gehen Sprache, Urtheile, Bisber, Anordnung des ganzen Werks nicht über das Maß des menschlichen Geistes hinaus? sodaß es Zeichen eines großen Mannes ist, Homer's Borzügen nicht durch Nachahmung (was unmöglich bleibt), sondern mit dem Geiste zu folgen."

Beistimmend fagt Leonidas von Tarent 5):

Wenn auf feurigem Wagen bie Sonn' an bem himmel hinauffährt, Schwinden die Sterne babin und es erblasset ber Mond. Also verloschen vor dir, Melesigenes, Scharen der Sänger, Als du das strahlende Licht himmlischer Musen erhobst.

4) Quinctil. inst. orat., X, I, 50.
5) Jacob's Anthologie, III, 7; Analect. Brunk., II, 255; Libell, I, 525.

<sup>1)</sup> Daß bie Griechen nur die Poetit ber Freude ersonnen hatten — wie Aug. B. Schlegel (Berke, VIII, 144) behauptet — widerspricht allen Thatsachen und Zeugniffen.

<sup>2)</sup> Zeller, I, 76.
3) Man bergleiche bie Flarmann'ichen Umriffe jum homer mit benen jum Dante.

Ein anderer Dichter ruft aus:

In homeros ein Gott, mit Gottern bann werb' er berehret; Und wenn feiner er ift, fo werb' er ein Gott boch erachtet.

Diefe feit Jahrtausenben übereinstimmenden Urtheile und Gefühle über Form und Inhalt, Ginheit und Mannichfaltigkeit und unerreichbare Schönheit ber Ilias und Obyffee wurden in ber neueren Zeit nicht blos mehr ober weniger in Zweifel ge= zogen, sondern statt ber geleugneten Sonne bes einen homer find jene Scharen verbunkelter Sanger als felbständig leuchtenb in ben Borbergrund gestellt worden. Diese Sanger (fagt man) waren bes Schreibens untundig. Der angebliche homer ermähnt Diefer Runft nirgends auf beutliche Beife; Die Bieberholungen einzelner Berfe und längerer Stellen, die große Berfchiebenheit ber Lesarten weisen auf munblichen Bortrag bin, die Formen ber altesten Schriftzeichen find fehr unvolltommen; auch wurde (wenn man bed Schreibens fundig gewesen ware) bie Profa viel früher entstanden fenn. Bahlreiche, von nichtschreibenden Gangern herrührende unzusammenhängende Bruchstücke murben erft fpater aneinandergesett und überarbeitet, getrennt und verbunden und aufgeschrieben; beshalb muß ber alte Aberglaube an einen homer und an zwei große, abgerundete, von ihm berrührende, volltommene Beldengebichte schlechterbinge aufgegeben werben.

Diese Ansichten und Behauptungen hat F. A. Wolf mit solcher Gelehrsamkeit und solchem Scharffinne zu begründen und zu vertheidigen gewußt, daß sie von den meisten deutschen Alterthumskennern nicht blos angenommen i), sondern ähnlicherweise auch auf andere Gedichte (z. B. die Nibelungen), ja auf die in der Bibel enthaltenen Schriften angewandt wurden. Nicht so allgemein war der Beifall außerhalb Deutschland; vielmehr ertärten sich St.=Croix 2), Billoison, Ruhnken, Penn, Thirlwall, Grote, Barthelemy, St.=Hilaire, Cousin, Franck, Cesare Balbo u. A. für Einheit der Werke und des Verfassers.

Als eine auf weitere Forschung bezügliche, vermittelnbe Meinung stellt sich bas Folgenbe bar. Es unterliegt keinem Zweifel, baß einer homerischen Dichtkunst viele Uebungen ber Sprache vorangehen, und ben Sängern und Sängerschulen ein großer Reichthum von Sagen und Berichten für die Benutzung zur Hand sehn nußte. 3) Bielschreiberei ist ferner ben ältesten Zeiten fremb; wenn jedoch auch die Nachricht unbeglaubigt ist, das Kadmus schon Buchstaben mitbrachte und Weilgeschenfe mit

<sup>1)</sup> D. Miller, Literaturgeschichte, I, 65.

<sup>2)</sup> Scholl, Literaturgefcicite, I, 97. 3) Fr. Schlegel, Gefcichte ber epischen Dichtfunft, G. 58.

Inschriften aus ber Zeit bes Lajus fich in Delphi befanden 1), fo ift boch ebenso wenig vollständig erwiesen, daß zur Zeit bes trojanischen Krieges und felbft noch jur Zeit bes Dichtere ber ihn befang, die Schreibtunft gang unbefannt war. 2) Der tonnte biefe fehlen, und die bildende Runft (ja die Bildung überhaupt) bereits fo erhebliche Fortschritte machen? Freilich ift ein großer Unterschied zwischen bem Nieberschreiben furzer Inschriften und langer Bebichte; gewiß aber entftanben biefe zu einer Beit, wo Rönige und Abel in Bellas noch das Uebergewicht hatten, und was jene Zweifler ben Schreibern erfparen, laben fie tuhn bem Gebächtniffe auf. Daher fagt Thirlwall in seiner Geschichte Griechenlands 3): "Es erscheint eine verlorene Arbeit, so verwidelte Sppothesen zu erfinden, blos um bas Schreiben einige Befchlechtefolgen weiter hinabzusegen." - Rann Giner Die Hias und Douffee auswendig lernen, fo tann fie auch Giner bichten. Im Fall aber homer auch nie fchrieb, fo folgt barans boch teineswegs, daß er nie lebte: ein nicht niederschreibender Dichter ist auch ein Dichter.

Allerdings find in ber Ilias und Obuffee Luden, wenig vermittelte Uebergange, einzelne Bieberholungen, Brrthumer, Ginschiebsel und Spisoben; aber in weit geringerer Zahl als in ben meisten anderen epischen Gebichten, z. B. beim Bojarbo und Ariofto, und felbst beim Birgil 4); und boch fann niemand beshalb leugnen, bag biefe Manner gelebt und ihre Berte geschrieben haben. In ber Ilias, und noch mehr in ber Obuffee, offenbart fich eine größere Ginheit und Gleichartigfeit bes Blans, ter Auffaffung und ber Behandlung, eine viel schärfere Zeich= nung ber Charaftere, als im verliebten ober rafenben Roland, im befreiten Jerusalem, der Lusiade, dem verlorenen Baradiese und Messias; des Mischmasch im Schah Nahmeh und Mahabharata nicht zu gebenken. — Das in unseren Tagen so oft ver= suchte Auflosen eines Gangen in feine Beftandtheile ift oft nicht Begrundung ober Nachweifung höheren Lebens, fonbern talten Sinfterbens. Der eine Homer, ober bie homeriben und Diastenasten erschufen, organisirten; die neuere Philologie hingegen gefällt fich oft barin, poetische ober geschichtliche Runftwerke 5) burch

2) Gewiß nicht unbefannt in Affprien und Jubaa.

5) Aehnlich Ferb. Rante, Bestodische Studien, S. 2.

<sup>1)</sup> Herod., V, 58.

<sup>3)</sup> Thirlwall, I, 248; Nitzsch, De Historia Homeri. Grinde für bas frühere Schreiben find gut zusammengestellt in Maree's Cultur ber Griechen, S. 86.

<sup>4)</sup> Achnlichermeife ließen fich auch viele Trauerspiele und Lustspiele auflösen und zerftuden, bie boch ohne Zweifel von einem Berfaffer herruhren.

Säuren und Reagentien zu zerstören, zu besorganistren. Dichter muß man lieben, um sie zu verstehen; und bas Lebendige,
bas man liebt, anatomirt man nicht. Erst wenn einer mit Recht
strengen, einer scharssichtig zersetzenden Philologie die Richtung
auf das lebendige Ganze, die Begeisterung für das Ausgebildete
gegenüber oder zur Seite steht, wird das höchste Ziel erreichbar
und Wahrheit und Schönheit neu verklärt werden. Jedenfalls
bleibt es einseitig und unpoetisch, einem Dichter (als schriebe er
ein Handbuch der Chronologie) überall Tage und Stunden nachzurechnen, und wenn das Ergebniß nicht mathematisch genau
stimmt, sogleich über Mangel an Wahrheit zu klagen, tadelnswerthe Lüden zu rügen, Berse aus unzureichenden Gründen
herauszuwersen, und verschiedene Bearbeiter anzunehmen.

Während Anfang und Ende der Ilias und Obpffee jett von Manchem ale überfluffig, unpaffend, geschmadlos, angeflidt bezeichnet werben, fagt Duintilian an obiger Stelle: "homer hat in wenigen Berfen die Gefete ber Ginleitungen (Proomien) nicht befolgt, sondern für immer aufgestellt, und welcher Epilog wird jemals bem gleichkommen, wo Priamus ben Achilles anfleht." - Mag fich ber lette Gefang ber Douffee für ben fein= sten Sprachkundigen von den übrigen unterscheiden: gewiß ist er jur Abrundung bes Gangen unentbehrlich und fein hors d'oeuvre. Obpffeus mußte fich mit seinem Bater verftandigen und mit bem Bolte von Ithata verföhnen, fonft fehlte Abichluß und Berubi-In gleicher Beise bient ber lette Gesang ber Ilias 1) zur eblen, beruhigenden, verföhnenden Auflösung der Diffonanzen, und die ursprüngliche Abfaffung ober spätere Anfügung beider Schlufgefänge rechtfertigt sich vor bem Berstande wie vor bem Befühle.

Wenn sich aus Bruchstiden unzusammenhängender Lieder so leicht ein großes Epos zusammensetzen ließe, warum ist es denn seit Jahrtausenden nur dem Homer gelungen? Die Späteren hatten Stoff, Absicht, Berechnung, Bordisder, Bausteine oder disjecta membra poetae in Ueberfluß; es gab Kunstlehren und Kunstschulen, wohlerzogene geschmackvolle Leute, große Kenner der Sprache, Metrit und Grammatit; und doch haben sie keine zweite Islas und Odyssee zu Stande gebracht. Mögen ihr Stoff, ja die ersten Bearbeitungen nicht aus einer Zeit sehn, auch nicht von vorn herein die Idee 2) eines umfassenden Ganzen vorgeschwebt haben; mögen Sänger. Ordner und Kritiker

<sup>1)</sup> Auch wird er (XXII, 416) bestimmt angekündigt.

<sup>2)</sup> Doch fagt schon Phumins (Od. 22, 347): er fet ein Autobibattos, und Gott habe ihm manderlei Lieber in die Seele gepflangt. — Bu jeber Zeit erheben fich einzelne Genien über bie Maffen.

sich (organistrend, nicht atomistrend) die größten Berdienste um jene hellenischen Heldengedichte erworben haben, und Männer von dem reinsten Geschmade und dem zartesten Gesühle gewesen sehn: hieraus solgt aber nicht, daß so vollendete Werke, wie die Rias und Odussee, lediglich durch eine Reihe mittelmäßiger Personen entstanden. Es muß zuletzt ein großer Dichter (denn viele anzunehmen ist jedensalls noch kühner), so groß wie ihn Jahrhunderte nur einmal erzeugen 1), mit tiessinniger Begeisterung die bisher zerstreuten Strahlen zu solchem Sonnenglanze vereinigt, die vereinzelten Töne zu solcher Harmonie gesteigert, die schwantenden Gestalten so geordnet und zu solch einer sessen Bersönlichsteit erhoben haben, daß Jahrtausende ihrem frischen Leben nichts rauben konnten.

Ein wiederholtes Studium des Homer und der über ihn erschienenen Schriften veranlaßt mich nicht, diese vor Jahren eutworfene Darstellung umzugestalten, sondern nur wenige Worte

bingugufeten.

Die Frage, ob die Rias und Odhssee niedergeschrieben wurden, ist nur eine untergeordnete, und entscheidet wenig oder nichts über die Organisation beider Gedichte. Auch wäre die Meinung, etwas seh nicht vorhanden gewesen, weil es im Homer nicht erwähnt wird 2), schwerlich gentigend begründet (im Messias z. B., behauptet man, werde des Schreibens ebensfalls nicht gedacht); ja gleichzeitig entstandene Gedichte fordern und zeigen nach Maßgabe des Gegenstandes eine sehr verschiesdene Betrachtungs und Behandlungsweise.

Ohne einen großen Meister blieben unzählige Meistersänger nur trodene Gesellen und Lehrjungen, und es ist sehr kühn (ohne Rücksicht auf entgegenstehende Zeugnisse), weit später lebenden Diasteuasten das Geschäft des größten aller epischen Dichter zuzuweisen. Herodot, Plato, Aristoteles hätten hievon doch wohl mehr wissen mussen, und über so erstaunlich Merkwürdiges ge-

wiß genauen Bericht erstattet.

Die einleitenben Berfe zur Ilias zeigen mahr und vortrefflich ben Faben, welcher bas Ganze als solches zusammenhält, und auf ben ausbrücklich sehr oft hingewiesen wird. Ober wo dies nicht geschieht, fühlt jeder ausmerksame Leser heraus, daß er, nur für den Augenblick verdeckt, im kunstreichen Gewebe fortläuft.

<sup>1)</sup> Chios und Smyrna haben ben größten Aufpruch, Geburtsstädte homer's zu senn. Seine Bilite fällt am wahrscheinlichsten auf bie zweite hälfte bes 10. Jahrhunderts v. Ehr.

<sup>2)</sup> Im Panini geschieht bes Schreibens feine Erwähnung, und boch ward bamals ohne Zweifel geschrieben. Beber, Inbische Stubien, V, 1, 11.

Ohne Zweisel ward die Einheit der Ilias und Odysse bezweckt. Aleine chronologische, geographische und dergleichen Widerssprücke (wie sie sich auch in platonischen Gesprächen finden) werden, selbst wenn man sie unter ein Bergrößerungsglas setz, von dem weit überwogen, was organisch zusammenhält. Nicht minder sind Episoden (wie die Ooloneia) dem Epos ganz angemessen, und selbst der Schisstatalog hat in der Ilias (wie das Lob der Este im rasenden Roland) eine viel natürlichere und passendere Stelle, als wenn man sie als unabhängige Gedichte vereinzelt darbieten wollte.

Es giebt kein Epos, bem man nicht burch Begschneiben eine größere Einheit und bestimmtere Abrundung geben könnte; allein dieser scheinbare Gewinn ist gering im Bergleich mit dem Berluste an dichterischem Reichthume und erfreulicher Mannichfaltigkeit. Benn also Homer (ober Homeriden) etwa eine Achilleis zu einer Isias erweiterte, so hatte er dazu gewiß sehr gute, überwiegende Gründe. Ich möchte mir wenigstens das von Einigen zur Seite Geworsene auf keine Beise nehmen lassen, und sinde die sogenannten Zwischenbücher so erfreulich wie nothewendig, schon um die Wichtigkeit des Achilles zu erweisen.

Im ersten Buche ber Mias ist der Streit zwischen Agamemnon und Achill so erzählt, daß man geneigt wird für diesen Partei zu nehmen und jenen hart zu tadeln; seine spätere Reue stellt (ihn veredelnd) das Gleichgewicht wieder her. Die Rüge, daß Achill nunmehr zu eigensinnig erscheine, ermäßigt sich das durch, daß er die Roth der Griechen noch gar nicht für so groß hält, daß er rettend dazwischentreten müßte. Erst als Diomedes, Obussens und Agamemnon verwundet sind, Patroklos getödtet wird und die Gefahr völligen Untergangs auss höchste gestiegen ist, führt ihn Wehnuth und Zern dis zum entscheidenden Wendepunkte. Die nun folgenden Gefänge, wo Flußgötter und olympische Götter mitkämpsen, enthalten nach meinem Gefühle kein schwilstiges hors d'oeuvre, sondern eine dichterische, dewundernswerthe Steigerung dis zu dem unentbehrlichen, Alles versöhnenden und abschließenden lepten Buche.

Da künstliche Beweise und Gegenbeweise auf biesem Boben nie vollsommen ausreichen, so kommt zuletzt Alles zurück auf persönliches Gefühl und Urtheil. Da wir nun dem unseren keineswegs großes Gewicht beilegen, so seh es erlaubt, andere Zeugnisse vorzulegen. — Cesare Balbo (Speranze, p. 78): "Jetzt ist die Thorheit (smania) im Gange, das zu leugnen, was der gleiche Sinn aller Geschlechter als allgemeine Gewisheit betrachtete, eine Anmaßung, das zu sinden und zu lehren, was man niemals lehrte oder wuste." — Kauriel (Poésie pro-

vençale, II, 226): "Die Epopeen ber Griechen übertreffen alle anderen in hinficht auf die Berbindung der einzelnen Theile untereinander und mit bem Ganzen." - Frand (Seances, XXXIX, 67): "Die revolutionäre Kritit Deutschlands behandelt bie geistige Welt so, wie bie Demagogie von 1793 bie Gesell= schaft (la société) behandelte. Ueberall, wo sie in einer etwas entfernten Bergangenheit Namen erblidt, die uns in Erstaunen verfeten, fo unterbrudt fie biefelben, um an ihre Stelle einen namenlosen Saufen zu setzen." - Quarterly reviw (1847, LXXXI, 381, 385, 416, 417): "Ein zerstörender Geift findet in Deutschland zu viel Dulbung und Beifall. Lachmann's Ungriffe haben Nichts vollbracht. Wir muffen aufs lebhafteste gegen Buchftaben und Geift seiner Bersuche protestiren. Lagt uns nicht bas Besitthum ber Menschheit verfummern burch fpitfinbige und willfürliche Speculationen gegen die Echtheit (integrity) ber homerischen Gebichte." - Grote (I, 472; II, 202): "Die neueren Spothefen find nicht allein burch fein genugendes Beugnig unterftutt, sondern es stehen ihnen auch andere Zeugniffe entgegen, sowie bas große Gewicht innerer Bahricheinlichkeit. Auch finbet fich in ben bochften Erzeugniffen großer Genien etwas, bas über ben Bezirk ober Gesichtstreis (compass) angeblich philosophischer Theorien hinausreicht." — Leffing (Dramaturgie, I, 186): "Das Werk eines Dichters mit ber Chronologie in ber Sand untersuchen, ihn vor ben Richterftuhl ber Geschichte führen, um ihn ba jebes Datum, jebe beiläufige Ermähnung mit Beugniffen belegen ju laffen, beißt ihn und feinen Beruf verfennen, ibn, mit einem Borte, dicaniren." - Stolberg, (Reife, II, 388, in Bezug auf homer): "Unmundige an Geift wollen ba bestimmen, wo bie Dichtung unbestimmt fenn mußte, wofern fie nicht troden wie eine Zeitung, ober nicht albern wie ein Marchen ber Spinnftube fein follte." - Bilbelm v. Sum= boldt 1): "Durch die Berabsäumung der sorgfältigen Trennung bes zu berechnenben stufenartigen, und bes nicht vorauszusehenben unmittelbar schöpferischen Fortschreitens ber menschlichen Geiftes= kraft verbannt man ganz eigentlich aus ber Weltgeschichte bie Birtungen bes Genies." - Bernharby 2): "In ber Blias und Douffee find Stoff und Form, Gotterthum und Menfolichfeit, epischer Ton und stylistische Mittel in so innigen Zusammenbang verfett und mit fo weifer Beherrichung jum lichteften Gemalbe gruppirt, bag ein Berausgreifen einzelner Glieber, eine Berftudelung bes Ganzen in seine Bestandtheile burchaus ver-

<sup>1)</sup> Ramisprache, S. xxxIII.

<sup>2)</sup> Griedische Literaturgeschichte, II, 55.

wehrt wird." — Welder: Der Dichter ber Ilias ist eine Perfon, unter allen Geschlechtern ber Menschen eine ber hervorragenoften; eine andere unbekannte Perfon, eine höchst finnvolle und funstgeubte ift ber Dichter ber Obuffee. 1) Goethe: "Die Ilias erscheint mir so rund und fertig, daß Nichts dazu = noch bavongethan werden tann."2) Bang berfelben Anficht mar Tied, gewiß ein großer Renner bichterischer Schönheit und Organisation. In der Nähe von Ilium ruft die Gräfin Hahn-Hahn aus 3): "Alter Homer! Wie mußtest bu lächeln, wenn bu wüßtest, welche Mühe fich bie Speculation unserer kleinen, hohlen Zeit giebt, um beine große volle Eristenz in bie bettelarme Sphare bes 3meifels zu ziehen."

Bon ben epischen Dichtern, bie man zur Schule ober zum Rreife homer's zählen tann, ift leiber faft Alles verloren gegangen 4); benn wenn sie auch an bichterischer Bolltommenheit gewiß weit hinter ihm zurudstanden und schon deshalb verloren gingen, hatten sie boch gleichwie bie spateren, mehr gelehrten Epiter b), für Geschichte und Mythologie erhebliche Belehrungen bargeboten. Die unter bem Namen Somer's gehenden Symnen wurden von verschiebenen Berfassern und zu verschiebenen Zeiten entworfen.

Die Werke, welche wir unter bem Namen bes Besiobus besiten, rubren gewiß nicht von Ginem ber, sondern von mehreren nur mittelmäßigen Dichtern. Sie fteben (ungeachtet fon= ftiger Merkwürdigkeit) sowohl in Hinficht auf Quantität als Qualität unendlich weit hinter ben homerischen gurud, ober können eigentlich gar nicht mit ihnen verglichen werden. Denn bei allem Anspruch auf Gebankentiefe und Lebensweisheit zeigt fich in Wahrheit nur zu viel Trivialität, Trodenheit und Phi-Schönheitegefühl, Anschaulichkeit, Gefchmad, Ginheit listerei. und Abrundung fehlen, und auf Erschaffen lebendiger Berfonen ift es gar nicht einmal abgesehen. — Das Schild bes Bertules ift Bruchftud eines fpateren Gebichte mit lobenswerthen Einzelheiten, aber nicht ohne Ueberladung und plastifche Berwirrung. - Die Theogonie sucht Zerstreutes unter gewisse Befichtspuntte zusammenzufaffen und giebt Gelegenheit zu ben verschiedenartigsten Deutungen, ift aber bisjett noch immer nicht

· 41

<sup>1)</sup> Belder, Der epifche Chilins, S. 127. Doch ift zwischen ben Berten Shaffpeare's ein biel größerer Unterschieb, als zwischen ber Blias und Obuffes. 24:5

<sup>2)</sup> Brick im 8) Orient

<sup>4)</sup> OO R

<sup>5)</sup> **Street** 

ifas n. A. Cherilus.

genügend entziffert worden. 1) Auch bieten sich ben Erklärern nur zu viele Abmege bar; benn es bleibt fcmer zu entscheiden, was einheimisch, was herübergenommen fen; wo die Thatsache ber Allegorie und Symbolit vorausging, ober wo fie durch Diese scheinbar erschaffen warb, ober wo endlich Wechselwirkung aus verschiebenen alten Quellen und Sagen stattfand? Gewiß sind bie mosaischen Erzählungen, im Bergleich mit benen bee Befiobus, ohne Bergleich einfacher und erhabener. Die Berte und Tage verfepen uns auf lebhafte und anziehende Weife in jene alte, einfache, obwohl schon vielerlei überlegende Zeit. Das ganze Jahr geht mit seinen mannichfaltigen Beschäftigungen an uns vorüber; aber freilich ist in dem täglichen Treiben die Dicht= tunft und alles homerische Belbenthum abhanden gefommen, und ba ein abergläubiger Ralenber bas Wert beschließt, fo halt uns nur die Erinnerung an bas Borbergebenbe ab, vom Gangen einen gleichgültigen Abschied zu nehmen.

Uebrigens beschreibt Hessous 2) hier die Menschen seiner Zeit so nichtswürdig, gemüthlos und ungläcklich, daß alle Lobpreiser der alten guten Zeit beschämt und lächerlich, oder gezwungen werden, die angebliche Bollsommenheit in das ungeschichtliche Paradies und goldene Zeitalter zuruckzuverlegen. He-

fiodus fagt nämlich 3):

Nicht ift hold ber Bater bem Sohn, noch ber Sohn bem Bater, Richt bem bewirthenben Freunde ber Gaft, noch Genoss' dem Genossen, Richt bem Bruber einmal wirb herzliche Liebe wie vormals. Bald versagen sie selbst grauhaarigen Aeltern die Ehrsurcht, Ja mishandeln auch sie mit Schmach und Beleidigung redend. — Faustrecht herrscht, rings frebt man die Stadt zu verwüsten einander. Richt wer die Bahrheit schwört wird begünstigt, noch wer gerecht ift, Ober wer gut; nein, mehr den lebelthäter, den schwöden Fredler ehren sie hoch! u. s. w.

In so grämliches, einseitiges, unwahres Wehklagen verfällt Homer niemals; ihm genügt es, daß Nestor, seinem Charafter gemäß, die Borzeit der Gegenwart vorzieht, ohne diese person=

<sup>1)</sup> The theogony of the Greeks contains some cosmogonic ideas; but it cannot be considered as a system of cosmogony, or translated into a string of elementary, planetary, or physical changes. Grote, History of Greece, I, 3.

<sup>2)</sup> Benn homer und hefiodus gleichzeitig lebten ober biefer gar vor jenem (Barifche Chronit), so ericeint ber Gegensat ber Bersonen und ber Auffaffung noch größer, und fast nur burch Berschiebenbeit ber Stämme und Bollsansichten ertlärlich.

<sup>3)</sup> Werke, B. 181. Aehnlich Theognis, wenn er fagt: ,,Reinen, ber völlig ein guter und rechtlicher Mann sich erwiese, Mag jest Helios' Licht unter ben Lebenben schanen."
Beber, Elegische Dichter, S. 77.

liche Ansicht in eine allgemeine zu verwandeln. Und die theologistrenden Orphiker suchten, ihren Klagen über Elend und Ausartung gegenüber, soviel als möglich einen höheren Trost aufzusinden.

Neben der vollendeten Meisterschaft in Auffaffung bes Gegenftanblichen machte auch bas Perfonliche balb feine Bebeutung geltend, und es entwidelte fich (vorzugsweise in Jonien) bie Elegie in viel freieren und mannichfaltigeren Richtungen bes Inhalts, als man anderwärts findet, ober theoretisch vorauszusezen pflegt. Und mit biefem Inhalte gingen reichere Formen Sand in Sand: bas Difticon wo ber Bentameter bem Berameter juge= sellt wird, der Jambus, Trochäus, Trimeter und Tetrameter. Es beschränkte sich also ber Inhalt ber Elegien keineswegs auf blos klagende Empfinbsamkeit (wie denn bei den Griechen weiner= liche Liebe überhaupt nicht an ber Tagesordnung mar), sonbern wir finden in diefer Form auch Schlachtgefänge voll befehlender Burbe und geflügelter Rraft, politische Erguffe, Bemerkungen und Belehrungen über natürliche und sittliche Berhaltniffe, bitteren, ja ungerechten Tabel; ferner Darftellungen bes heiteren Lebensgenuffes und ber gludlichen Liebe, fowie ber Mangelhaftigkeit und Bergänglichkeit menschlicher Dinge. Ueberall ein auf= geregter Buftand bes Gemuths, und zugleich eine Richtung fitt= licher und künftlerischer Beruhigung. Leiber ift aber ber größte Theil ber Werke all ber großen Meister verloren gegangen, bes Rallinos von Ephefus, des Archilochos von Paros, ber beiben Simonibes von Samos und von Reos, bes Mimnermus aus Rolophon, des Theognis aus Megara, des Solon und Tyrtäus u. f. w. Wir geben einige Beispiele verschiedener Art. 1) Mimnermus fingt 2):

Wir, wie die Blätter ersprießen zur Zeit des blumengeschmildten Lenzes, wenn fräftig der Schein wieder der Sonne sich mehrt, Also freuen wir uns an den Blüten der Jugend die kurze Spanne der Zeit; und noch haben die Götter uns nicht Schlimmes gesandt, noch Gutes, da nahen die sinsteren Keren: Eine, sie stedt das Ziel traurigen Alters uns auf; Aber die andre des Todes: und kurz nur dauert der Jugend Frucht, wie die Sonn' ihr Licht über die Fluren verstreut. Aber sobald du zurück dies Ziel der Jahre gelegt haft, Besser sobann wär' es, du stürbest sogleich.

1. 12 Beer V

<sup>1)</sup> Bir geben biefe Beftelnie meil bie Bruchftide ber Elegiler weniger befannt fint, min bie ber Miller und Dramatifer.
2) Baffow int. 

4. \*\*The Brucht in Company of the C

<sup>2)</sup> Paffow ini. A Herhberg, S. 296;

#### Solon spricht 1):

Ueber jegliches Thun schwebt Mühe und schweben Gesahren, Riemand, was er beginnt, siehet bas Enbe voraus. Doch wer nach Ansehn und Ruhm ju unvorsichtig hinausstrebt, Der begiebt sich in Roth, ach und in große Gesahr. Dem, ber recht thut und benkt, bem schenket in allem bie Gottheit Seliges Gluck, und frei ift er von Kummer und Bein.

### Aehnlich fagt schon Homer 2):

Richts ift boch so eitel und unbeständig auf Erben, Als ber Mensch, von allem was Leben haucht und sich reget. Riemals benket er ja daß Böses ihm broh' in der Zukunft, Bährend Heil ihm die Götter verleihn und die Knie noch streben. Doch wenn Trauriges nun die seligen Götter verhänget, Unmuthvoll dann trägt er sein Loos anringenden Geistes, Denn so ändert der Sinn der sterblichen Erbebewohner, So wie die Tage hersühret der waltende Bater vom himmel.

Natitrliche Empfindungen und Betrachtungen folder Art schwächten aber weber Lebensluft noch Lebenstraft ber hellenen. Beibe Richtungen verbindend fagt Simonides von Reos 3):

Unabänderlich stets bleibt nichts hier unter den Menschen, Schön vor allem darum sagte der chiische Mann:
"Gleichwie der Blätter Geschlecht, so sind die Geschlechter der Menschen."
Wenige Sterbliche nur, die mit dem Ohr ihn gehört,
Nahmen sich dies zu Herzen; denn jeglicher lebet in Hoffnung,
Welche der Jünglinge Brust gleichwie der Männer bewohnt.
Blübet dem Sterblichen noch die erfreuliche Blume der Jugend,
Strebt er mit leichtem Gemüth viel Unerreichbarem nach.
Denn nicht hofft er zu werden ein Greis, nicht hofft er zu sterben,
Krankheit kümmert ihn nicht, wenn ihn Gesundheit umblüht.
Thoren, die also täuschen den Sinn! Nicht wissen sie Alle
Wie uns Menschen so schnell Jugend und Leben entsteucht.
Doch du merke die Lehre dir, und bis zur Grenze des Lebens,
Gönne dem Herzen getrost lachender Freuden Genuß.

## In feinem Sinne ruft Anafreon 4):

Ferne mit ihm, wer sigend im Kreis bei gefülletem Becher Rebet von Fehb' und Gelärm thränenerregenden Kriegs; Aber heran wer ber Musen, und liebliche Gaben ber Khpris Baarend in trautem Berein, sinniger Freude gedenkt.

<sup>1)</sup> Hauff, Philologie, I, 160.

<sup>2)</sup> Odyss., XVIII, 130. Achnlich Ilias, XVII, 446. — Euripibes fagt (Troaben, S. 604): Thränen und Wehllagen ber Mufen fint füß ben Leibenben.

<sup>3)</sup> Richter, Simonibes (Schleufingen 1836), S. 16; Weber, S. 242.

<sup>4)</sup> Beber . S. 64.

Ganz in anderem, friegsermuthigenden Tone ermahnt Kallinos 1):

Ehre ja bringt es bem Mann, und glanzvoll ift es zu tämpfen Für sein Land und Kind und sitr sein junges Gemahl Gegen die Feinde! Der Tod wird kommen, wenn immer die Moiren Spinnen das schwarze Geschick; aber nur gerade darauf, Hoch erhoben den Seheer, und ein muthiges Herz an die Tartsche Fest angedrängt, wenn des Kamps blutig Gewirr sich erhebt! Denn zu entsliehen dem Todesgeschick ward unter den Männern Keinem bestimmt, wenn auch schon Göttern entsproste sein Stamm. Oftmals blutigen Schlachten entschon und dem Lanzengesause Kehrt er zurück, und zu Haus trifft ihn des Todes Geschick. Aber nicht ihn, traun, liebet das Bolt, ihn sehnt es zurück nicht; Doch fällt zener, so flagt Hoher und Riedere um ihn.

Doch fällt zener, so flagt Hoher und kiedere um ihn.

Sont er; ein Dalbgott scheint Allen er, wenn er noch lebt.
Gleichwie ein Bollwert ragt, so siehet er ihnen vor Augen, Denn was sür Biele genügt, hat er als Einer gethan.

#### Mehnlich Thrtaos 2):

Auf, bas Geschlecht ja seyd Ihr bes unbezwungnen Herakles! Fasset Euch Muth, noch hält Zeus nicht ben Nacken gewandt! Richt vor der Menge der Männer erbebt, nicht wendet zur Flucht Euch, Nein, auf die Bordersten rasch hebe die Tartsche der Mann, Feinblich dem Leben gesinnt, und die sinsteren Loose des Todes, Wenn sie in Helios Strahl nahen, begrüßend mit Lust. — Welche da klihn ausharren und sest aneinander sich haltend Jum Nahkampse voranstürzen ins Borderzesecht, Deren erliegt ein geringerer Theil, und sie schirmen den Nachhalt; Doch Zaghaftigen welft jede Tugend dahin!

Dem ernsten Theognis ist Folgendes entnommen 3): Flebe die himmlischen an, hoch walten sie; ohne die Götter Kommt nicht gutes Geschick, kommet nicht Böses dem Mann. — Meid' in der Haft Unheil zu beschleunigen! Nein wie ein tieser Geist dir und trefflicher Sinn wurde, so branch' ihn zuvor. Rasenden blos seugt silrmisch der Muth und des Herzens Besinnung, Aber Bedächtigkeit reift guten und sichern Entschuß. — Blübende Kraft und Jugend bethört die Gemitther zu Leichtsun, Und hebt Bielen das Herz, daß es in Schuld sich verstrickt. — Einsicht schenken die Götter als trefflichste Gabe den Menschen, Krnos; durch Sinsicht kann Alles beherrschen der Menschen, Krnos; durch einsicht kann Alles beherrschen der Menschen, Munds; die es übel, dann auf, bis es zum Gleise gelassen; Doch ist es übel, dann auf, bis es zum Gleise gebracht. — Was du begehrk, ich kann auf, die es zum Gleise gebracht. — Was du begehrk, ich kann auf, die erz, dir Alles erfüllen: Dulb', um des Schönen Genuß sehnet nicht du dlein. — Thörichtes Menschengeschlecht nud kindischen, welches die Todten Klaget, und nicht vielmehr blübender Jugend

<sup>1)</sup> Beber, G. 5; Berbberg, G.

<sup>2)</sup> Beber, S. 16.

<sup>3)</sup> Weber, G. 88, 126, 127

Nimmer noch mög' ein Begehr an ber Beisheit Statt und ber Tugend, Neu einnehmen mein herz; sondern mit ihnen im Bund Bill ich mich freun an ber harf' und am Chorreihntanz und Gesange, Und in der Ebelen Kreis wllrdig bewähren den Sinn.

Zur Charakteristik zweier entgegengesetzten Ansichten bes Lebens mögen noch zwei kurze Gebichte aus ber alexandrinischen Zeit hier Blat finden. Boseibippos sagt 1):

Belcherlei Pfab soll man einschlagen im Leben? Der Markt bringt Haber und lästig Geschäft; bleibst du zu Hause, so hast Sorgen du nur, auf dem Feld Mühsal und Furcht auf dem Meere; Gehst du auf Reisen und hast Geld, so geräthst du in Angst, Hast du nichts, in Jammer und Noth; vermählst du bich, sehlen Sorgen dir nicht; unvermählt lebst du in Einsamkeit hin. Kinder zu haben ist Last; nicht Kinder zu haben Berwaisung; Jugend hat thörichten Sinn; kindisch wird wieder der Greis. Rimmer geboren zu sehn darum wohl wäre das Beste, Ober man stürbe sogleich, wie man geboren dahin.

#### Bierauf entgegnet Metroboros:

Mancherlei Pfab kann man einschlagen im Leben; ber Markt bringt Ruhm und kunstreich Geschäft; bleibst du zu Hause, so hast Ruhe du nur; auf dem Felde Labsal und Gewinn auf dem Meere. Gehst du auf Reisen und hast Geld, so gereicht es zum Ruhme; Hast du nichts, so weißt du's allein; vermählst du dich, sehlt nicht Haus leichter zu haben ist sundermählt ist nun leichter bein Loos. Kinder zu haben ist süß; nicht Kinder zu haben ist Freiheit. Ingend hat frästigen Sinn; würdig ist wieder der Greis. Nimmer geboren zu sehn darum wohl wäre das Schlimmste, Ober zu sterben: da a Alles so schön in der Welt.

Berwandt mit ber Elegie, und boch wiederum von ihr wesentlich verschieden, war der sogenannte Jambus, wo insbesondere der reichbegabte Archilochus edlem Zorne und treffendem Spotte freien Lauf ließ, zuweilen aber auch bis zur Caricatur hinabsant, und sich selbst tadelnswerthe Verleumdungen erlaubte.

Hinsichtlich der Lyrit der Griechen lassen sich zwei Schulen oder Richtungen unterscheiden: die äolische und die dorische. Jene (zu welcher Alcaus und Sappho gehören) zeigte eine geringere Mannichsaltigkeit der metrischen und strophischen Formen, und ein Borwalten der persönlichen Ansichten und Empfindungen. Die dorische Schule (zu welcher Alcman, Stessichveus Simonides und Bacchilides gerechnet werden) stellt sich hingegen oft allgemeinere Aufgaben, und tritt mit Chören und Chortänzen in Berbindung. Doch sinden wir auch überheftige und verweichlichende Liebesgesänge (z. B. von Ihnius), gegen welche sich vom sittlichen Standpunkte wohl mancherlei erinnern ließe.

<sup>1)</sup> Beber, S. 299-302; Bertberg, S. 397.

An der Spipe der glanzvollen und tonreichen borischen Lyrik ber Griechen fteht Bindar (geb. 522 v. Chr.); boch läßt fich nicht leugnen, daß er mehr gepriesen wird als gelesen, mehr ge= lefen als verstanden. Freilich erschwert Unkunde der Sprache und ber Sachen bas Berftandniß; außerbem aber ift eine Lyrit, welche große Belehrfamteit voraussett, ober in fich folieft, ber Sinnesart und Gefühlsweise mittlerer und neuerer Zeiten gang fremt. Siezu tommt, bag (im vollen Gegenfate zu ber bequemen und klaren Ginfachheit Homer's) fast immer ber vorgebliche hauptgegenstand pindarischer Gebichte, seiner inneren Unbedeutsamfeit halber, nur beiläufig ermähnt und behandelt, ober boch mit anderen geschichtlichen und ethischen Abschweifungen fünstlicher und verwidelter Art überbedt ift; wodurch bas Bange bes Inhalts zwar oft auf eine bobere bichterische und sittliche Stufe aehoben, es einem jest Lebenden aber doppelt schwer wird, sich in die vindarische Lprit zu vertiefen und fle genufreich zu finden. Biele wiederholen in dieser Beziehung nur, mas Andere vorgesagt haben.

Welch eine unendliche Reihe von Abstufungen und Uebergängen 1): von der tiefsinnigen, oft auf Beisheit, Gerechtigkeit, Mäßigung hinweisenden, einigemal aber auch irrigen 2) Lyrik Bindar's, bis zu den anmuthigen Tändeleien anakreontischer Dichtungsweise, der reichen, eigenthümlichen Welt griechischer Blumenlesen 3), den Thiersabeln und den Bolksliedern für Landleute, Hirten, Schiffer, Handwerker aller Art, ja für Ammen und Bettler.

In keiner Dichtungsart war jedoch Hellas bewundernswürbiger und reicher als in der dramatischen. Sie umfaßt alle früheren Dichtungsweisen und ist doch zugleich so eigenthümlich, daß viele Bölker diese höchste Form nie gefunden haben. Ohne die oft einseitig getadelte Reigung der Athener zu Gespräch und Mittheilung wäre dies niemals möglich gewesen 4); sakonische Bortkargheit erzeugt kein Drama, ja überhaupt keine Literatur. Nur in Athen war das Schauspiel ein allgemeines Bolkssest, eine geheiligte Feier, ein Wettkampf der edelsten Talente, ja sozusagen eine Staatsangelegenheit. 5) Zu diesem Zwecke wuste man alle

<sup>1)</sup> Bare nicht so viel versoren, wurden fie fich genauer nachweisen lassen. Rur bie Satire, welche ber griechischen Richtung im Allgemeinen wibersprach, ift vorzugsweise von ben minber bichterischen Römern ausgebilbet.

<sup>2)</sup> Polyb., IV, 31.

<sup>3)</sup> Bell, Ferienschriften, I, 82; Koester, De cantilenis Graecorum.
4) Die Athener: Quorum semper fuit prudens, sincerumque judicium, nihil ut possent, nisi incorruptum audire et elegans. Cicero, Orator, p. 8.

<sup>5) 1. 29.</sup> Sollegel's Berle, V, 262.

einzelnen Richtungen und Dialekte ber Sprache zu benuten, und zu höherer Bollkommenheit auszubilden; man entwickelte verschie= bene Formen, Abtheilungen, Behandlungsarten, ohne sich pedantifch an leblofe, unbrauchbare, befchränkenbe Grundregeln und Borgange zu binden. Nur durch diese Freiheit konnte ber erstaunliche Reichthum bramatischer Werte entstehen, beren Berluft wir nicht genug bedauern konnen. Ueberschlägt man boch die Bahl ber Trauerspiele bis zu ben Beiten Alexander's auf 1200 1), und ber geschmacklose Athenaus las noch 800 Lustspiele ber fogenannten mittleren Schule, um baraus feine Berzeichniffe von Rleibungsfluden, Beinen, Braten und Brühen zu vervollständigen.

Weder Religion, noch Schulphilosophie, noch Moral hat die alte Tragodie unterjocht, ihr bas bichterische Leben ausgeblasen, und die lebendigen Personen etwa in bloge Allegorien und Symbole verwandelt. Ueber die zehn Gebote hinaus offenbart sich in der attischen Tragodie die bobere Sittlichkeit einer vollkommenen Ausbildung bes Berfonlichen, ohne bas Gemeinsame, Staat und Baterland zu vergessen. Umgekehrt erweiset eine unbefangene Betrachtung, bag bie Zeiten, aus welchen bie brei großen Tragiter bie Gegenstände hernahmen, teineswege fittlicher maren, als ihre eigene Zeit, und ber bloge Rudblid weber größere Tugend, noch

tiefere Religion zeigte. 2)

Es ist hier nicht ber Ort, die dürftigen Rachrichten über Die Entstehung ber bramatischen Runft in Bellas zu erörtern. Gewiß stand sie in Verbindung mit der Verehrung und den Festen bes Dionysos, und von bem Lprifden und bem Chorgefange fand man erft allmählich ben Uebergang zu eigentlichem Dialog. Die sonderbare Rleidung, der bobe Kothurn, Die Dasten, bas ausschliefliche Auftreten von Mannern, ber Chor. biefe, und noch andere Eigenthumlichkeiten ber griechischen Tragobie werden gutentheils nur durch jenen Urfprung erflärlich und verständlich, und sind schon beshalb von anderen bramatisirenden Bölkern nicht beibehalten worben. Mögen (zur Zeit bes Bisistratus) Thespis und Phrynichus in allen jenen Beziehungen wesentliche Berdienste haben, und eine Art Iprisch-borischer Tragodie (ohne Dialog) irgendmo und wie entstanden fenn: für uns eröffnet (ohne in jene unficheren Seitenwege einzugeben) Mefchplus ben Reigen, bis auf ben heutigen Tag zwar nicht in jeder Beziehung ber vollfommenfte, wohl aber ber riefenhafteste, erhabenfte Dichter. Seine herrliche Zeit bilbete ihn, und er wirkte machtig auf fie

<sup>1)</sup> Bernharby, Literaturgeschichte, II, 584; Athen., VIII, 337. 2) Bon Solon's Beforgniffen über bie Schablichfeit bes Drama. Diog. Laert., I, 2, 11.

zurud. Geboren 525, gestorben 456 v. Chr., aus dem Gau Eleusis, erlebte und nahm er Theil an den Schlachten von Marathon, Artemissum, Salamis, Platää. Schon im 25. Lebensjahre trat er mit Trauerspielen auf, schrieb deren an siedzig, ward öfter gekrönt, zuletzt aber auch von Sophokles und Simonides besiegt; zum Theil infolge natürlicher Entwidelungen und Fortschritte, die kein Einzelner beherrschen kann und soll; zum Theil aber auch vielleicht deswegen, weil Zuhörer und Richter in der Regel schafssnig und geschmackvoll, zuweilen aber auch nicht ohne Borurtheile und Leidenschaften waren. Leider sind nur steben Trauerspiele des Aeschulus auf uns gekommen; aber welch ein Schat von erhabener Dichtkunst und ernster Weisheit.

Sein Prometheus ist von solcher Größe und so unerschöpf= licher Bebeutung, daß er nie volltommen zerlegt und erklart werben kann, sondern jedem, ber ihn kennen lernt, neue ungefannte Lichtstrahlen baraus hervorzugehen scheinen. 1) Und mo möglich ist bas Dreigestirn, ber Agamemnon, Die Choephoren und die Eumeniden, noch erhabener. Schon in der ersten Rede bes Bachtere findet fich neben ber Freude über die Rudfunft Agamemnon's eine hinweisung auf Unziemliches, und ber reiche Erguß bes Chors verbedt nicht ben großen hintergrund fruberer Beiffagungen. Aber Rlytemnestra's folgerechtes Berftellen taufcht fast über ihre Befinnungen, und Agamemnon's erftes Erscheinen ift fo groß und königlich, daß wir schon bernhigt an feine Rettung glauben, als er bem Beibe, obgleich gewarnt, nachgiebt und ben Stachel banger Erwartung in uns gurudläft. Die mar ein Schweigen berebter, als bas ber Raffanbra bei ber Anrebe Alptemnestra's, und nach beren Entfernung nie ein Lied mehr begeistert, als bas über ihren eigenen Untergang und bas Sans ber Atreionen. Rlytemnestra's frevelhafter lebermuth, bes Chors vergeblich Warnen, die Erinnerung an alle Frevel, die der Zweig bes Thpeftes erlitten, Iphigenia's Opfertod, fteigert bis jum Tobe Agamemnon's; und in biefem ungeheuern Labyrinthe, in biefer Anhäufung alles Beillofen findet bas Stud tein Ende, sondern die Hinweisung auf Dreftes, auf die Choephoren, ist die eigentliche Lösung. Diese führen nur weiter, nicht zu Enbe. Wie groß weiffagt Dreftes, vom Batermorbe fprechend; nicht minder wirft indessen Klytemnestra's Fleben, ihre Erinnerung an ben bem Apollon gethanen Schwur, ihr hinweisen auf bas unabwendbare Schicksal. Furchtbareres giebt es fast nichts als nach ber That, des Orestes besonnenes Bewuftsein von dem balb

<sup>1)</sup> Es ift anziehend, die Rechtfertigung zu lefen, welch Lucian bem Prometheus in ben Mund legt.

Raumer, Borlefungen. II.

einbrechenden Bahnfinn, und das Andrängen ber Eumeniden (biefer Bachterinnen und Bollftrederinnen unverbrüchlicher, fitt= licher Gefete), welche nur er, nicht ber Chor fieht. Immer un= ergründlicher wird die Tiefe bes Werks; die alten und neuen Götter, Freiheit und Nothwendigkeit, gerechte Strafe und ungerechte, Gefühle bes Rechts und bes Unrechts aller Theile. Erlösung und ewige Berbammnig, stehen nebeneinander. Und ben= noch bleiben bie Menschen (und nicht symbolische und politische Beziehungen und Zwede) die Hauptsache, und alle biefe Bechfel, biefe Bewegungen, biefe Labyrinthe werben beruhigt; ber erret= tende, erlösende Faben wird gefunden! Wie? bas ift bas Mertmurbigste! Nicht mit einem philosophischen Machtspruche, nicht burch erbrudende Gewalt von ber einen ober ber anberen Seite, nicht burch stellvertretenbe Opferung eines Unschuldigen, nicht burch allmählich einbrechende Gleichgultigfeit, nicht auf eine ber menschlichen Ratur frembe und unbegreifliche Beife; fonbern echt und blos menschlich, und nichts weiter.

Gleich fallen die Stimmen der Richter, baburch andeutend, baf Sould und Unichuld auf biefer Erbe felten rein und gang gesondert gegenüberftebe, daß beide anerkannt werden follen: aber ber Stein, welchen die Göttin lossprechend am Schluffe bingufügt, entscheidet nicht allein, sondern versöhnt auch von böberer Stelle aus ohne Berletzung bes Rechts, und hindert, daß Barte und Unmenschlichkeit nicht innerlich und äußerlich überwiegend merbe. Daburch find felbst - wie schön beweiset dies Athene - bie Erinnyen nicht gefrankt; auch fie laffen fich verföhnen und fügen, gleich ber Göttin, die bedeutsamften Ermahnungen und Buniche bingu. Spricht man boch fo viel von patriotischen Studen, hier ift eine im größten Sinne bes Worte: Götter und Eumeniden ericheinen und bringen Segen über Athen, und jeber Buschauer fühlte sich einem Richter gleich. Es mußte Rraft und Hoheit, Thatendurst und Thatenkraft in den Gemüthern erzeugt merben.

In diefer Beziehung reihen fich die Perfer hier an, eine Seltenheit als historisches Stud. Aber so gang einfach bin wollte Aefchplos boch nicht blos Gefchichte geben; baber bie Ahnbungen bes Chore, ber bebeutenbe Traum ber Atoffa, enb= lich ber Geist bes Darius. Höher steigt aber auch bas Stud unferes Erachtens nicht in ergreifenber Burbe; und bie folgen= ben langen Behklagen bes Kerres und bes Chors find mehr ly= rische Bugabe als bramatische Fortschritte, sie sprachen bamals, und mit musikalischer Begleitung, wohl lebhafter an als jest. Merkwürdig bleibt es, daß felbft in bem Siegestaumel ber Sieg nicht ben Athenern, sondern ben Göttern zugeschrieben wird; und eben

weil er gegen diese gefrevelt hatte, unterlag der König mit den Rein Athener, am wenigsten ein ruhmrediger, tritt in bem Stude auf; Athens Ruhm wird in einfacher Wahrheit und boppelt wirksam ben Berfern in ben Mund gelegt. Richt minber tudtig und für bie monarchische Seite von großer Wirtung sind Atossa's Worte: daß der Berser König keinem verantwort= lich, keinem Rechenschaft schuldig sen. So mahr als zart ift ihr Schweigen bei ber Erzählung bes Boten, und als fie endlich bie Frage nach bem Beliebten magt, nennt fie, bange bas Mergfte zu vernehmen, ihren Sohn nicht; der Bote bagegen richtig füh-lend, ruft aus: "Xerzes lebt!" Gleich lobenswerth erscheint es, daß die Nachricht von der schlechten zerriffenen Kleidung des Königs auf die Mutter, auf das Beib, die größte Birtung thut und die meifte Rührung erwedt. Man konnte fragen, warum der Dichter bie Atoffa nach der Ankunft des Terres nicht wieder erscheinen läßt? Allein sie hatte sich in die stillen Gemacher gurudgezogen, und ber einsame Ronig ift bas größte Bild wechselnden Gluds. Die beruhigende Kraft Dieser Tragobie liegt wohl eigentlich in Darius' Abschiebe: "Auch im Unglude erhaltet euch Beiterteit und Besonnenheit, genießt bas, mas ber Tag euch bietet, denn den Todten nützet Wohlstand und Glück nicht." Wenn dies ein aus der Unterwelt heraufgestiegener Geist fagt, so hat es eine gang andere Bedeutung, als wenn einer bei lebendigem Leibe abnliche Betrachtungen anftellt.

Welche Einfacheit herrscht in den Sieben vor Theben, und wiederum welch siegreiche Geschieklichkeit in Bezeichnung der einzelnen Charaktere, welche ergreisende Kraft selbst in der Beschreibung von Schildern und Sinnbildern! Ein männliches, triegslustiges, zum Kriege befeuerndes Stüd, und dennoch nicht ohne Milde, indem der Weiberchor stets beforglich darauf hinweiset, und Antigone, trot des Beschls strenger Bürger, der unlöslichen Bande der Natur eingedenk, ihren erschlagenen Bruder beklagt und begräbt, und dadurch auch die Gemüther der über all das Unheil tief bewegten Zuhörer und Leser versöhnt und

beruhigt.
Die Flehenden sind das mittelste Stück von dreien, oder boch das erste von zweien; denn daß zum mindesten noch eines mit rascherer Handlung folgen muß, zeigt nicht nur die Bergleichung mit dem Ban der drei zur Orestie gehörigen Trauersspiele, sondern vor allem der letzte Chor. Auch giebt uns dieser die bestimmte Bermuthung, daß in den folgenden Stücken nicht alle Aegyptiden durch die Danaiden ermordet werden, indem der halbe Chor auf Nachgiebigkeit deutet und Herrmestra. geswiss nicht ganz einzeln im Gegensate beraustrat. Der

stand des Stücks ist fast antiker als irgendeiner, macht aber, sobald man sich einmal in jene Ansichten versetzt und das stattsindende Uebergewicht des Lyrischen und des Chores anerkannt
hat, einen desto bestimmteren und eigenthümlicheren Eindruck, und
die Worte des ägyptischen Herolds, der die Wirksamkeit der argivischen Götter auf sein Baterland leugnet, erregen die Besorgnisse: "ob und wie die Götter sich wohl einmischen, hier retten
oder verderben könnten?" — Ueberhaupt werden die alten Götter
nur dadurch dramatisch, daß sie nicht unbedingte Macht haben;
und ein einziger höchster Gott ist in der Tragödie so wenig zu
gebrauchen, als ein vollkommener Christ. Die Borsehung verschmilzt jetzt so mit der Gottheit selbst, daß keine Sonderung,
Gegen – oder Mitwirkung dramatischer Art, wenigstens nicht so
wie zwischen den alten Göttern und dem Schicksal eintreten kann.

Sewöhnlich erkennt man dem Sophokles (wahrscheinlich geboren 496 oder 495, gestorben 406 v. Chr.) den Preis der höchsten Bollendung und der reinsten Schönheit zu. Seine Trauerspiele sind kunstreicher verwickelt als die des Aeschylus, und dennoch einsacher menschlich. Die Kühnheit ist gezügelt durch Ebenmaß, und die Einsührung mehrerer Personen neben der Einschränkung des lyrischen Chors erweiset einen wesentlichen Fortschritt auf der ganz eigentlich dramatischen Bahn. Zugenommen hat die Herrschaft über die Sprache; diese verhält sich jedoch zu der einsacheren und klareren des Euripides wie die Prosa des Thuchdides zu der des Demosthenes. 1) Des Sophokses Werte sind so bekannt und von Solger, Schlegel, Böch, Bernhard u. A. so meisterhaft entwickelt und charakteristrt, daß es genügt, darauf zu verweisen. Hier möge indeß eine bezeichnend schöne Inschrift von Simmias aus der Anthologie Platz sinden: 2)

Leif' umschleichet ben Higel bes Sophofies, Ranken bes Ephens, Grüßt bas grüne Gelock fiber bes Schlummernben Grab; Rosen entfaltet ben purpurnen Kelch, und mit Trauben belastet, Breite sich schlankes Geslecht blühenber Reben umher; Schönes Symbol klugsinniger Kunst, bie im Chore ber Musen, Unter ben Chariten einst emsig ber Süße gelibt.

Fast über keinen Schriftsteller finden sich so viele abweichende Urtheile, als über den Euripides, welcher nicht selten allen Dramatikern vorangestellt, insbesondere in der neueren Zeit aber übermäßig herabgesett ward. Ich habe von ihm in einer diesen Borlesungen angehängten Abhandlung umständlich gesprochen, und begnüge mich, an dieser Stelle nur Folgendes aufzunehmen.

<sup>1)</sup> Besonbers sind bie Conftructionen in manchen Chören höchst verwickelt.

<sup>2)</sup> Jacob's Ueberfetung, III, 65.

Euripides ward geboren 1) 480 v. Chr., am Tage ber Schlacht bei Salamis, und ftarb 406 v. Chr., nachbem er 70 bis 80 Tragodien geschrieben hatte, von benen 17 nebst einem satirischen Drama auf uns getommen find. In Bezug auf Erhabenheit ber gesammten Auffaffung und Richtung überragt ihn Aefchylus, in Bezug auf Dag, haltung und Abrundung Sophofles: mogegen fich im Eurivides eine weit größere Freiheit und Mannichfaltigkeit ber Formen und des Inhalts, ber Auffaffung und ber Behandlungsweise vorfindet. Mit Unrecht bat man bisweilen ben großen Reichthum feiner Erfindungstraft verkannt, und darin blos Leichtsinn und Oberflächlichkeit gesehen. Das griechische Trauerspiel konnte und sollte nicht unbeweglich in einer einmal aufgestellten afchpleischen ober sophokleischen Beife beharren: die eingetretenen Beränderungen find als solche und an sich keineswegs tabelnswerth, und überhaupt bie brei großen Tragifer nicht blos als Bersonen zu betrachten, sondern zugleich als brei Gattungen ober Auffaffungsweisen ber Beit mit eigenthumlichen Berechtigungen. Go mar Euripides gewiß im Stande, nach alter Beife Ditthen und Götter zu begreifen und bargustellen; aber sie enthielten in ber perikleischen Zeit nicht mehr Es reichte das abgeschloffene, geglaubte Wesen ber Religion. im Gegentheil die Beiligfeit ber religiöfen Gefühle über ben Buchstaben und den oft unsittlichen Inhalt der Mythen hinaus; weshalb biefe in bem ju geiftig unabhängigem Bewuftfeyn ge= fommenen gebankenreichen Athen eine andere Behandlung erforberten.

Euripides betrachtete die Menschheit nicht blos als hineingesett in äußere Verhältnisse und dadurch bestimmt; bei ihm
(einem Schüler des Anaxagoras und Sokrates) nimmt der Gedanke und die innere Gemüthswelt eine höhere wirksamere Stelle
ein, die geistige Richtung überwiegt den blos sinnlichen Verkehr,
und er zieht tiefsinnige Aufgaben, welche sich in der hellenischen
Welt emporgearbeitet hatten, auch in seine dichterischen Kreise.
Keineswegs verwandelt aber Euripides um deswillen die Götter
unpoetisch in bloße, etwa physische Begriffe; wohl aber füllt er
die Mythen mit neuem Geiste und sucht diesen mit ihnen zu
verständigen. Bon hier aus betrachtet, erhalten auch seine oft
getadelten Göttererscheinungen 2) oder Entscheidungen (dei ex
machina) eine andere Bedeutung. Ihre Einsührung beruht alsbann vorzugsweise auf dem richtigen Gesühle und der Einsicht,

<sup>1)</sup> Bon angesehenen Aeltern. Philochorus, Fragm., I, 412; Blutauch, Tijchreben, VIII, 1.

<sup>2)</sup> Im Philottet bes Sophotles erscheint auch ein deus ex machina.

baß ohne Gottheit gewiffe Rathsel bes Dasehns gar nicht zu lösen sind, und daß die gewöhnlich abergläubigen Mythen dazu so wenig hinreichen, wie die bloße Speculation. Ein blindes, willfürliches, ungerechtes Schickal ist ihm zuwider; dem wahrshaften Schickale sollen Gerechtigkeit und Weisheit nicht sehlen.

Euripides tannte Die Athener beffer, als fie fich felbst tannten, fab ihre Große und ihre Fehler, und fühlte biefe tief und fomerglich. Er verkindete ihnen Lehren ber Beisbeit, zeigte neuentbedte, felbft von Ariftophanes nicht begriffene Berhältniffe, und mar (überall mit seinen Trauerspielen eingreifend) weniger aurfidgezogen von Burgerthum und Staat, als Blaton. läuterte (übereinstimmend mit ben mahren Fortschritten ber Phi= losophie) ben alten Aberglanben, brang auf Sittlichkeit ber Götter und ber göttlichen Menfchen, war ber Ochlofratie nie unterthan, rfigte ftreng die Mangel bes eigenliebigen Reichthums, und ber anmaglichen, gugellofen Armuth. Er fannte ben Werth einer geordneten Demofratie und eines tuchtigen Mittelftandes 1), verftand die Rathsel und Widersprüche des öffentlichen Lebens und ber inneren Entwidelung in Rede und Gegenrebe icharffinnia und erichöpfend barzulegen, erichlog (zugleich Dichter und Phi= losoph) mehr als je zuvor bie Geheimniffe ber menschlichen Bruft, fab oft (unverstanden) aus ber überbeweglichen Gegenwart in eine unbefannte Butunft und neue Welt. Er mußte, bag mythi= iche Botter bem zu höheren Bewußtfenn gefommenen Menichen nicht genugen, und bag auch in menfchlichen Schickfalen und Leibenschaften bas Göttliche verborgen ober zu Tage liege, und iene bestätige ober befämpfend reinige.

Keiner ber alten, und kaum irgenbeiner ber neueren Dichter zeigt eine so eble Sentimentalität, eine solche Kraft ber Leibensschaften, einen solchen Reichthum insbesondere weiblicher Charaftere. Die Strenge der sittlichen Grundsätze eines Dramatiters ergiebt sich aber nicht aus einzelnen Charafteren, oder gar einzelnen Aussprüchen, sondern aus der Gesammtheit der Aufschlung und Richtung, und da erscheint Euripides ebenso patriotisch und weise, und überdies sittlicher als seine Gegner. Er war nicht blos der beliebteste Dichter seiner Zeit, er war auch ein Dichter der Zukunft, und hat sehr viele spätere Richtungen und Anssichten bereits vorgebildet, oder doch angedeutet. Deshalb sagt Bernhardh mit Recht 2): den Euripides nach irgendeinem antiken Maßstade abzuschägen, wäre so unmöglich als unbillig und verkehrt; seine Bielseitigkeit und Anomalie fordert vielmehr eine

<sup>1)</sup> Phoeniss., p. 538; Supplices, p. 232—245. 2) Literaturgeschichte, II, 827.

Norm, die auf ihn allein zuruckeht. Denn er steht auf dem Uebergange von der alterthümlichen Nationalität zur modernen Humanität, und hat in einem welthistorischen Zeitpunkte, wo Altes mit Neuem rang und allmählich der Bruch unheilbar wurde, die Partei der geistigen Bewegung als ihr kühnster Wortsführer vertreten.

Das Luftspiel 1), zu bem wir jetzt übergehen, begann in roher Weise an mehreren Orten (so im Beloponnesos und Sicilien), ward aber schon durch Kratinus den Kühnen und Eupolis den Zornigen weiter gebildet. Fast man jedoch den Gegensatz des Trauerspiels und Lustspiels so aus, daß jenes das Große und Edle, dieses das Gemeine und Berwerkliche darstelle, so wird ohne Zweisel die poetische Entwickelung der Komödie so gehemmt, daß sie sich zu shakspearischer Bollkommenheit nicht erheben kann, und deshalb hinter der Tragödie zurückleibt. Das rechte Lustspiel hat seinen eigenen, unabhängigen Boden, und ist die Kuntspiel der Komenteile

feineswegs eine bloße Barobie bes Trauerspiels.

Die höchste Bollendung erreichte jedoch die sogenannte alte Romodie durch Aristophanes. 2) Weil aber in ihr bas Dertlichste und Berfonlichste ber bamaligen Gegenwart berührt wirb, halt es schwer fich gang hineinzufinden, und diejenigen, welche ben Aristophanes am meisten ftubiren und preifen, fublen am bestimmteften, wie viel Big und Scherz selbst für fie, und wie viel mehr für gewöhnliche Lefer in feinen Studen verloren geht. Wer fich indeffen von ber heutigen Gegenwart, ihren Ansichten und Formen löfen kann, und erhebliche Mühe nicht scheut, wird bei biefem Dichter einen eigenthumlichen Genuß finden. Seine Lyrit, feine Sprache und Metrit gelten mit Recht für trefflich, fein Scherz ergreift bier und bort felbft bie Berbriefilichen, feine Anfict von ber Dichtfunft zeigt ben mahren Dichter; - und mare bies auch nicht, fo murben wir in seiner Darstellung bes Unglucks von Athen ben fühlenden Menschen, in seinen politischen Borfolägen ben wohlwollenden Burger, in feinem Born gegen einen heillosen Krieg, gegen verberbliche Brocefluft, schlechte Demagogen und anarchischen Unfinn, ben belbenmuthigen Baterlandsfreund ertennen muffen.

Andererseits läßt sich aber ohne blinde Borliebe nicht leugnen: daß die meisten seiner Stude, ohne eigentliche organische Glieberung, ohne ein geschloffenes Ganzes zu bilden, fort- und zu Ende laufen; daß seine kuhne Originalität oft in Willtür

2) Geb. um 452 v. Chr. Er fcrieb etwa 50 Luftspiele.

<sup>1)</sup> Das Sathripiel hatte zwischen Lufispiel und Trauerspiel feinen festen Boben, und trat balb zurud.

übergeht, bak man gangliche Ungebundenheit niemals für ein nothwendiges erftes Gefet, und die Caricatur und Parodie nicht für die beste Grundlage jur bochften Runftvollendung ausgeben barf. Ueberhaupt ist so wenig der frühere allzu harte Tabel, als das neuere unbedingte Lobpreisen des Aristophanes zu billi= gen. 1) Hauptzweck bleibt ihm, seinem Publikum (und es war nicht bas feinste und ebelfte Athens) burch Spaß aller Art zu gefallen. Daher findet fich (um zunächst die Befchlechteverhält= niffe zu erwähnen) bei ihm nicht blos eine einfache, ungezierte Betrachtung berfelben, sonbern neben einigen witigen Ginfallen fteben auch in großer Bahl an gang unpaffenber Stelle platte und pobelhafte Boten 2); ja über alle einzelnen Unanftanbigkeiten hinaus, bemerken wir eine Nichtachtung fast aller Familienverhält= nisse, und der sittenrichtende Dichter bedarf nicht selten eines strengen Richters. Seine Angriffe richten sich, ohne sittliche und einsichtige Sonderung, gleichmäßig wider Phibias, Berikles und Aleon, die Sophisten und Sokrates und Euripides. In aus= gelaffenem Uebermuthe verhöhnt und zerftort Aristophanes ben Glauben an Staat, Philosophie und Götter 3), erkennt mit Unrecht innerhalb seiner Zeit taum irgendetwas als würdig an, und weiset blos verneinend auf ein Bergangenes jurud, mas feines= wege über Tabel erhaben, und gewiß nicht herzustellen war. Sein allgemeiner Bernichtungsproceg ergreift felbst bas, mas er erhalten möchte, und wird burch ben frivolen Gegenfat zugleich erhaben, furchtbar und verbammlich. Des Sofrates, und felbst bes Euripides getabelte Bestrebungen eröffnen eine neue Welt bes Senns, Anschauens und Denkens; nicht so bie bes Ariftophanes, und die strenge Censur, welche die Romiter rudfichtslos übten, hatte neben ihren Lichtseiten auch ihre fehr bunkeln Schatten= seiten. Mit Recht fagt deshalb Zeller (I, 727): "Was half es altväterliche Tugend zu empfehlen und die Neuerer anzuklagen, ba Aristophanes boch felbst ben Standpunkt ber Borgeit verlaffen hatte, und mit dem, was ihr heilig war, in ausgelaffener Laune fein Spiel trieb?"

Sehen wir jett, ob biese Berfahrungsweise ber alten Komobie burch bie mittlere und neuere Komobie ber Griechen,

<sup>1)</sup> Uebertriebenes Lob ruft strengen Tabel hervor. Siehe 3. B. Plutarch, Ueber Aristophanes und Menanber, und Ellisen, Polyglotte, I, 130.

<sup>2)</sup> Dies tabelt schon Aristoteles. Eth. Nicom., IV, 8.
3) Wenn auch die bestehenben Einrichtungen des Eultus hiedurch nicht unmittelbar getroffen ober verändert wurden, so mußte boch die Achtung vor dem als verehrungswürdig hingestellten wesentlich leiden und abnehmen.

wie man wohl meint, gereinigt, verklart und gesittet warb. — Die alte Form tonnte sich, nach Aenberung ber Berhältniffe, nicht erhalten; politische Beziehungen, persönliche Be= zeichnungen und gehäffige Angriffe fielen in ber neueren (felbft zufolge beschränkenber, ober regelnder Gefete) meift bahin. Der Chor ward entbehrlich, und die Parabasen (eine Art perfonlicher Prologe des Dichters) erschienen unpassend. Hingegen zeigt die neuere Komödie attisches Mag, Zierlichkeit, eine größere Gewandt= heit des Gespräche, eine höhere Bollendung ber Form, eine fünftlichere und regelmäßigere Berwickelung und Auflösung. Allein trot aller Bewunderung mancher garten, geift- und finnreichen Brudftude, die uns aus bem unglaublichen Reichthume jener Beit als kummerlicher Erfat geblieben find, trot ber Gewißheit daß Terenz den Menander vergröbert und verschlechtert hat 1), zeigen sich boch bedeutende Mängel, die aus hellas selbst berstammen; und wenn tabelnd Euripides und Menander zusammengestellt wurden, so liegt boch ein wesentlicher Unterschied barin, baß jener sich vorwärtsschreitend an Sofrates anschloß, Menander bagegen an seinen Zeitgenoffen Spikur. Man konnte fich von biefer neuen Romobie zu ber alten bes Aristophanes zurucksehnen; benn ber bichterische Schwung mar bei ihm ohne Bergleich größer, und neben Ungebührlichkeiten ftanb bas Baterland mit feinen Ungelegenheiten, und die begeifterte, die tiefbewegte Bruft des Dichtere schien bas Gemeinste nur barum nicht zu verschmähen, weil es für die großen Zwede mitwirken, die Gemuther stimmen und gewinnen könne. Sier hat sich bagegen bie gabm geworbene Boefie in den Kreis des Privatlebens zurudgezogen, und welches Brivatlebens! Wir feben nicht ab, warum unfere Commerzienrathe und hufarenmajore an fich (und abgeseben von ber größeren ober fleineren Geschidlichkeit bes Dichters) geringhaltigere Personen sehn sollen als Davus und Chremes, als irgendein Barasit, ober Bramarbas? - ber Weiber und Mädchen nicht einmal zu gebenken! Berschnittene, nichtsnutige Sklaven, Rupplerinnen und huren scheinen in bieser, angeblich sittlicheren Romödie gar nicht fehlen zu dürfen. Die Hechra dreht sich um eine Nothzucht, im Eunuchen wird diese formlich und umftanblich beschrieben, und zulett ein schändlicher Bertrag als luftiger Beschluß hingestellt. Das Aussetzen ber Rinder ift an der Tages= ordnung, und im Beautontimorumenos beruht die Berwickelung auf einem kalt verabredeten und genehmigten Kindermorde. 2) —

<sup>1)</sup> Man gahlte von Menander 80, vom alteren Philemon 94, vom jüngeren 54 Luftspiele.

<sup>2)</sup> Avec toute la décence du langage de Térence, la manière dont il traite ses sujets est bien plus nuisible aux bonnes moeurs

Lag das Alles, wie man wohl fagt, in der Ansicht und in der Zeit, so war beides eben verwerflich; und wenn es auch in unseren Tagen an Unsittlichkeit nicht fehlt, so halten doch die echten Meister ihre Werke davon rein. Die christliche Lehre weiset bestimmt zum Rechten hin, obwohl das christliche Rom mehr Ausschweifungen zeigte, als das heidnische Athen, und die englische Schaubühne zur Zeit Karl's II. mehr Ungebührliches, als die athenische zur Zeit bes Aristophanes und Menander.

des Aristophanes und Menander. Nicht minderen Anstof als

Nicht minderen Anstoß als obige Behauptungen dürfte eine zweite geben, die wir indessen nicht aus Feigheit zurüchalten wollen. Unserem Gesühle nach sind nämlich die besseren neueren Lustspieldichter nicht blos sittlicher, sondern auch unterhaltender, heiterer, witziger als die alten; so möchte allein schon der Witz Shakspeare's an Reichthum und Tiese Alles überwiegen, was irgend aus dem Alterthum an großen Massen und kleinen Bruchstücken auf uns gekommen ist. Ja der Genius Shakspeare's hat erst das Lustspiel zu gleicher Höhe mit dem Trauerspiel geshoben.

Dem Dreigestirn bes großen Tragiter ahnlich, leuchtet uns bas Dreigestirn ber großen Geschichtschreiber entgegen: Berobot. Thuchdides, Xenophon. Schon im homerischen Epos finden wir eine geschichtliche Grundlage, und noch mehr schloffen fich bie fogenannten chklischen Dichter an bie Zeitordnung und bie Thatsachen an; hierauf wurden biese gang von ber Dichtung gesondert, Brosa trat an die Stelle des Silbenmaßes, und so erhob man sich (wie es in Indien nie geschah) aus der Dichtung zu getreuen Beitbuchern und endlich zur echten Geschichte und zu ber hiftoriichen Runft 1), welche die lebendige Charatteristit des Einzelnen mit ber Darftellung ber großen gefellichaftlichen Berhaltniffe gu verbinden weiß. Leider find alle alteren Geschichtschreiber verloren, welche griechische und barbarische Berhältniffe behandelten. ohne Muthen und Sagen gang zu verschmähen. 2) Alle übertraf Herodot nach Umfang, Form und Inhalt. Aber welche Berschiedenheit ift bereits zwischen Berodot und Thuchdibes! Jener (geb. 484 v. Chr. in Halifarnag) entzüdt burch unnachahmliche Ginfachheit ber Darftellung, bei ber größten Mannichfaltigfeit

que celle dont Aristophane débite ses grossièretés licencieuses. Limburg Brouwer, Civilisation des Grecs, II, 70. Daher besuchten ehrebare Franen wohl bas Tranerspiel, schwerlich aber bas Lussipiel.

<sup>1)</sup> Doch können bie hellenischen Muster jetzt nicht in jeglichem nachgeahmt werben, 3. B. Herobot's lose Anordnung, ober bes Thuchbibes Abschnitte nach halben Jahren.

<sup>2)</sup> Dionys. de Thucyd., p. 5, 6.

ber Gegenstände. Sein Epos trägt uns in mildem Fluge über alle länder und Bolter ber Erbe babin, und zeichnet ben bunten Bechsel ber Natur, ber Sitten, ber Bestrebungen. Bon langelebenden Aethiopen führt es zu den in fich geschloffenen Aeghptern, zeigt wilde Stämme zur Seite, läßt geheimnifvolle Blide in bas undurchbrungene Afrita thun, beutet über Sprien, Babplon, Sufa, über machsenbe und fallende Reiche hinmegeilend, Indiens Bunder an, steigt jest bis zu bem ewig beeisten Rorben zu fabelhaften Bölkern hinauf, und stellt endlich in die Mitte dieses Weltkreises, als das Herrlichste, das hellenische Leben und die Rämpfe ber Freiheit hin. Dagegen richtet bes Thuchbibes Werk alle Rrafte bes Gemuthe auf einen festen Buntt, Die Geheimniffe unferer Bruft werben uns offenbar; es wird offenbar, mas ein großer Wille, was Anstrengung, Ausbauer vermöge, was lose Willfür und Uebermuth bereite. Wenn im Herodot alles Wert höherer Leitung, himmlische Fligung, wenn Alles nur zu geschehen scheint: so erhebt Thucydides (biefer mannlichste und unparteiischte Geschichtschreiber) ben Glauben, bag ber Mensch sein Schickfal in feiner Sand halte, und die Gotter mit ober gegen ihn find, nach feinem Thun. Die größten Berhaltniffe ber Menfchen gu Menschen, die größten und kleinsten Triebfebern bes lebendigften aller Wesen, des Staats, treten mit Sonnenklarheit hervor, und die bewundernswerthe Kraft der Rede reift uns bin zu Gefühlen und Entschlüffen, Die bes unbewegten Gemuthes Rraft weit zu überfteigen scheinen. 1)

Renophon (444—355 v. Chr.) ist merkwilrdig als Schriftsteller und als Feldherr, am anziehendsten vielleicht als Mensch. Wir sehen in ihm einen schönen Beweis, daß zusammenstimmende Bildung, richtiges Verhältniß und Ineinandergreisen der Anlagen, sowie ein anhaltendes Gleichgewicht des Gemüths, die schönsten Frsichte trägt; was bei innerer Uneinigkeit, bei einseitigem Ueberwachsen einzelner Theile selbst größeren Naturgaben nicht möglich ist. Wer verkennt den milden Atticismus, die Lieblichkeit der einsachen Grazie; aber dies soll uns nicht zu dem Mißgriffe führen, ihn in Hinsicht der Darstellung und historischen Kunst über Herobot und Thuchdides zu sehen; nicht verkennen lassen, daß eine beschränkte, von einem einseitigen Standpunkte aufgesaste Ansicht der Geschichte ihn behinderte manche herrliche Erscheinung zu begreisen, ja bisweisen die zum bewußten Zurückseten, oder wenigsstens die zum Berschweigen der Wahrheit varteissch machte. Wie

<sup>1)</sup> Thucybibes tämpft noch mit ber Sprache, ober sucht fich eine eigenthümliche zu bilben; Styl und Haltung ift jeboch im Demosthenes einsacher, klarer, verständlicher, ohne an Kraft und Tiefsinn irgendwie nachzustehen.

ragt hier Thurubinet über ihn hervor?, der in seiner Ampartslickten Athen mit Sparta, ja seine persönlichen Seinde dunchauss richtig wierdigt? Ferner wollen wir nicht verhehlen, daß der Berehrung det Sinzelnen, mit insbesonderr seines lebentugsten Bindes der Anabasist?, und doch Manches in der griechtigken Beichtigte trocken mit unvollendet, in der Sunspärier ungenägent und lieset, in den Memorabilien alltäglich oder underendent, unse in den Tiemen Schristen oberstädtlich erschienen ist. 3) Sinchin in der Tadel gerecht, daß kennopan mit dem latunfichen Municaweien Göspendienst trieb, daß glaupreiche Athen verkannte, unse seinen Pflichten als Bürger fr zuwider handelte, daß er ventantermagen aus seiner Baterstadt verwiesen mart. 4)

Die Kraft natülicher, gevandenneicher Berert amfeit (wie wir sie in Berilles unt Thursvives erkennen) induen zunächst stelliche Theoretiker unt Sophisten, wie Krag, Tidas, Grugias I, zur Kanst naszuhilben; unt wenn sich hiezu sehn habt Klindislei, Spirfindischei, Bernachlöffigung ber Balubeit unt größer Junds gesellte, for trat boch später eine Arinigung von diesen Feldenn ein, unt ben achten Meistern war der Beg zur höchsten Soldenburg geschenet.

Ben Demrschenes, Acidines unt den Keinnern im Allgemeinen musie siden in der Geschichtschaftung gesprechen werten. Jener ragt allerdings wie ein Riese über Alle, seldi über seinen geschickten Gegner Aeschines herver; denn diese hichste Solltenmensbeit erlangt man nicht durch änzerliche Anstrengungen eder Kanstenisch, sie berucht ver allem Anderen auf hoden des Gemische, wolitischer Einsicht und Characterizast. Man sollte indessen über Demerkbenes nicht die übrigen Reiner vermachlässigen; sie geben greße, und wärten noch weit reichere Ansberte geben, wenn untere Errachartechten riter Sachardechte wären.

Dueimal vier Aeben Antiphen's enthalten Uebungsstätle, Alage und Antwent, zweite Angriffe und zweite Berkritigungsichrift für erbichtete Fälle; der Reben betreffen wirfliche Berkunchen. Bene find mit Gegenführen überfüllt und dech nicht tief eingehent;

From Thurydides to Xenophon is a descent truly mountail. Grove, VIII, 155.

<sup>2)</sup> Doch stehn er aus bier in der Alachen (pebe 3. B. tie Schlachtbeichreibung, I. 10. unt II. 2. 2) hinter Schar zurück.

<sup>3)</sup> Antes thisken das Commercion und die Apelogie, in ihner Em-

Partissa de l'autorité, il l'aimait jusques dans ses faiblesses et ses artifices. Reynald, Scances, LVI, 150.

<sup>5)</sup> Quintil inst., III., 1, 8.

<sup>6)</sup> Bodh bat in feinem Berfe über ben Stantibanibalt ber Athener bie Artwer meifterhaft beuntet.

biefe lang und umftändlich, aber boch wenig fortschreitend und aufregend. Wir haben in biefen Werken nicht ben gerühmten Scharffinn und bie feltene Erfindungsgabe eines gewaltigen Redners erkannt; wenn sie aber wirklich echt sehn sollen, und Anti= phon des Thuchdides Lehrer ift, fo fteht ber Schuler unendlich höher als ber Lehrer, und bes letten fünftelndes Wortwechseln für und wider, feine Bruntworte über Grobheiten und Schlägereien haben fich im Thuchdides zu Reden über die größten Ungelegen= heiten ber Bölfer gesteigert; und anstatt oberflächlicher, nur aus einer täuschenden Stellung ber Borte entstehender Gegenfate finden wir fie hier aus ber tiefsten Natur ber Ginzelnen und ber Bölker entwickelt: Perikles und Archidamus, Nicias, Alcibiades und Hermofrates, Athener und Lacedamonier, und Korinther, Blatäer und Sprakusaner!

Auch des Isaus zehn Reden über Erbschaftsangelegenheiten 1) verhalten fich zu ben Reben seines Schülers, Demosthenes, wie ein geringer Erbichafostreit zu ben Streitigkeiten zwischen Staaten und Boltern; bennoch find fie angemeffen in ihrer Art, und geben viele Aufschluffe über die Gesetze und die gerichtliche Berfaffung in Athen. — Drei Reben bes Andocides find mit Beift und Geschmad geschrieben, und geschichtlich wichtig; eine vierte bagegen barf man aus vielen Gründen wohl für unecht ober verfälscht halten.

Groke Rlarbeit. Einfachbeit und zugleich Gewandtheit ber Erzählung, ein tüchtiger, wenn auch nicht erhaben fraftiger Ginn. zeichnet die Reden des Lufias aus; obgleich wir das berühmte Brachtstud ber Trauerrebe (wenn fie von ihm herrührt) nicht zu den befferen gablen, und g. B. Die gegen Eratofthenes und Agoratos schon ihrer großen Wichtigkeit für bie Geschichte ber

breißig Thrannen halber vorziehen würden.

In des Lykurgus einzelner Rede 2) gegen ben Leokrates spiegelt sich die edle Eigenthümlichkeit eines überaus wackeren, aber ftrengen Staatsmanns; in Deinarcho's Angriff auf Demofthenes haben wir eine Brobe fchlechter fptophantischer Bemühungen.

Ifotrates 3), geboren fieben Jahre vor Blaton, gestorben im achtundneunzigsten Jahre aus Schmerz über bie Niederlage von Charonea, hat fehr viele Reben ausgearbeitet, aber nicht gehalten. Bänglichkeit und Mangel an Stimme folog ihn von ber Rednerbuhne und von öffentlichen Aemtern aus, und fo ward er Stifter einer zahlreichen Schule, welche zwar weber bie

3) Pausan., I, 18.

: .. .

<sup>1)</sup> Ifaus bei Photins, G. 1464. 2) Lyturg bei Photius, S. 1483.

Tiefen ber Bhilosophie gang erfaßte, noch bie Brazis volltommen ergrundete; aber für jene Zeit boch großen Ginflug gewann, und bie folechte Beife einer blos außerlichen ober gar unfittlichen Rhetorit verschmähte. Theopomp und Ephorus befanden sich unter feinen Ruborern, und auch viele andere bedeutende Manner (selbst Aristoteles) wurden lebhaft von ihm angeregt. Seine ge= idriebenen Werte 1) haben ungeachtet aller Theilnahme für öffent= liche Angelegenheiten, seine Blane und Borschläge, ungeachtet aller regelrechten Wahrheit, boch bisweilen die Farbe von bloken Stubenarbeiten angenommen, und find zu einer ermudenben Breite ausgebehnt. Gewiffe an fich fehr ehrenwerthe Grundanfichten, 3. B. von ber nothwendigen Ginigfeit ber Griechen, ber allgemeinen Birtfamteit gegen Berfien, von Athens Berbienften, laufen durch alle Reden hindurch und begeistern ihn in wehmuthig erhabener Beife bis in fein höchstes Alter; aber da Isotrates zu wenig mit bem Ausüben in Berührung tam, so wußte er fie teineswegs immer ben Berhaltniffen genfigend anzupaffen, und fah nicht beutlich genug ein, bag geschichtliche Berufungen auf bie ebemalige, aber verlorene Grofe Athens eber Tabel erzeugen. als genügende Ansprüche auf Herrschaft geben konnten. hatte eine größere Chrfurcht vor einer löblichen Regel, einem allgemeinen Grundfate, als vor ber einfachen aber allerdings oft bitteren Wahrheit der Thatsachen, und verschmähte nicht, diefe, wenn es zu feinem Zwede biente, rednerisch zu umgeben und zu beuten; weshalb man bei einer geschichtlichen Benutung feiner reichen Nachrichten mit Borficht zu Werke geben muß. Ginige Reben bes Ifotrates find, wie bas Lob ber Belena, blos rebnerifche Schulubungen; einige, wie ber Banathenaitus, gleichen mehr einer Abhandlung; einige, wie die nitotleischen, entwickeln blos fitt= liche Grundfate. Defiungeachtet läßt fich ein hoher Grab von äußerlicher Zierlichkeit ber Sprache und Darftellung, von feltener Rebefunft, sowie ein ebles Gemuth nicht vertennen; ja, wer nur von ber unredlichen Sophistit athenischen Rebner gehört hat, muß erftaunt fenn, im Ifotrates Meugerungen wie die folgenden gu finben 2):

"Ein König sen so unbeweglich für bas mas Recht ift, als bas Geset. Er strebe nicht nach ber größten, sonbern nach ber wohlgeordnetsten, ben Bürgern werthesten Herrschaft. Er

<sup>1)</sup> Photius, S. 1454; Cic. Orator, p. 13; Brutus, p. 8; Tuscul., I, 4; de Oratore, II, 23. Platon's Phabrus am Schluffe. Manso, Ueber die Bilbung ber Rhetorik unter ben Griechen.

Isocr. ad Nicocl., p. 22-27; Nicocl., p. 43-51; Areopag.,
 229, ed. Lange.

mable zu Rathgebern und Freunden nicht bie, welche bas Angenehmste, sondern bas Beilfamfte sprechen. Er befreie bie Burger von aller Furcht, und wolle benen nicht schredlich erscheinen, welche tein Unrecht thun. Niemand wünsche den Wechsel öffentlicher Berhältniffe, benn burch folche Ummaljungen geben bie Stabte zu Grunde, und die Säufer werden umgestürzt. Recht banbeln ift ber befte und ficherfte Bundesgenoffe. Rathichlage mit Bebacht, und führe bas Beschloffene fraftig aus. Das Berrichen ift bas Gröfte auf Erben und erforbert Die meifte Rlugbeit. Die Menge ber Gefete und Beschlüffe beweiset nicht die Trefflichleit eines Staates; fie haben feine Bebeutung ohne bie Sitten. Eines Staates Seele ist seine Berfassung; sie berathet Alles, be= wacht die Bortheile, und vermeidet die Unglücksfälle. lofigfeit und Uebermuth erzeugt Noth, Mäßigung bingegen Boblstand. Die Philosophie erzieht uns jum Sandeln, macht uns milber, lagt uns bem Irrthume fraftig entgegentreten und une der Nothwendigkeit unterwerfen. Sterblich ift bein Rörver, unsterblich die Seele; trachte darnach daß dein Ruhm unsterblich werbe, wie beine Seele. Nur Beisheit ift ein unfterblicher Be-Beberriche bich felbft, und halte es für bas Roniglichfte beinen Luften nicht inechtisch zu bienen, sondern beinen Leiden= schaften zu gebieten. Was du mit Worten anklagft, übe nicht mit der That aus. Bewundere feine Lehren, ohne barnach ju Lehre und befiehl Richts, was bu felbst übertrittft. Der Jugend sey ein Muster, und ben Burgern ein Borbild. Wie bu jum Gegenwärtigen sprichft, so bente vom Abmesenben. Babne nicht, bas Bofe tonne mehr nüten als bas Gute: benn wo das Wort Berwerfliches bezeichnet, find auch die inneren Rrafte und Wirkungen verwerflich. Sen tapfer im Gemuth und wohlgerüftet, aber hute bich wieder bas Berechte im Uebermuthe aufzutreten. Go behandele bie Schmacheren, wie bu municheft bag bu von ben Starferen behandelt merbeft; worfiber bu gurnest, wenn bu es von Anderen erleidest, bas thue ihnen auch Riemand ift beflagenswürdiger, als wer ben Glauben an die verliert, benen er vertraute. Nichts sen geheim; bas Gute fann und foll fich öffentlich zeigen, und nicht bie find gludlich, beren Frevel verborgen blieben, sondern die, welche feine begeben. Blieben fie aber auch verborgen, fo weißt bu fie boch felbst. Geb mahrhaft, daß beine Worte mehr gelten als die Schwüre Anderer. Das iconfte Opfer und die größte Gottesverehrung ift ein ichoner und gerechter Banbel."

Nach ber Zeit Alexander's bes Großen ward bas hellenische vorherrschend in breien Welttheilen; und obwohl Macedonien und Sprien wenig leifteten, erscheint boch hellas und Bergamus thatig. und in Aegopten geschah unter den Ptolemäern mehr für Literatur und Biffenschaft, als unter allen alten Herrschersamilien zussammengenommen. Zwar waren die Bildungsmittel nicht die reinsten und edelsten, auch sehlte es an einer neuen wahrhaft beslebenden Grundlage des Dasehns und der Entwidelung; dennoch aber würden wir (wäre nicht so außerordentlich viel verloren gegangen) selbst für die Zeit des gesunkenen Griechenthums mehr Schätze nachzuweisen haben, als viele Bölker jemals erzeugten. Wir erinnern z. B. im geschichtlichen Fache (der vielen verloren gegangenen Werke des Theopompus, Ephorus, Philistus u. A. nicht zu gedenken) an Posybius, Dionhsius von Halikarnaß, Diosdor, Appian, Dio Cassius, Arrian, Plutarch, Herodian, Zosismus u. A.

Obgleich es nicht meine Absicht ist, diesen kurzen Bericht über die griechische Literatur weiter hinabzuführen als die ge= schichtliche Erzählung, will ich boch (mit Uebergehung ber verlore= nen milesischen Märchen und wunderbaren Reisebeschreibungen) an einige ber meist ungekannten, ober vernachlässigten, griechischen Rämlich: Theagenes und Chariflea von Romane erinnern. Beliodor, Abrofames und Anthia von Tenophon bem Ephefier, Alitophon und Leucippe von Achilles Tatius, Charea und Ralli= rhoe von Chariton, und Daphnis und Chloe von Longus. Nachrichten ober Bermuthungen über die Lebenszeit und Lebens= umftanbe ber genannten Schriftsteller find fo burftig, bag eine nähere Erörterung nicht hieher gehört; wahrscheinlich blühten fie im 3. bis 5. Jahrhundert n. Chr. Bom Christenthume ift übrigens in ihren Werten teine Spur; es fen bag fie es nicht fannten, ober nicht tennen wollten, und fein Wefen mit bem Inhalte ber Romane damals unverträglich erschien.

Die Frage: warum sich bieser Zweig ber dichterischen Literatur nicht früher entwicklte? (benn die Cyropädie erscheint davon wesentlich verschieden) ist schwer zu beantworten. Zuvörderst ließ wohl die Bollendung des Epos und Drama kein Bedürfniß nach Romanen hervortreten. Ferner mußten alle großartigen, politischen und volksthumlichen Interessen sehr in den hintergrund gewichen sehn, bevor man erfundene Geschickten von Familien und einzelnen Personen zum Gegenstande umsangreicher Werke machen konnte. Niemals haben indes die ernsteren und kälteren Römer in dieser Richtung etwas Orginelles erfunden und dargestellt.

Ans ber Aehnlichkeit jener griechischen Romane untereinander erkennt man, was der damalige Sinn der Leser verlangte und die Schriftsteller zu leisten im Stande waren. Dhne Zweisel wollten diese zunächst das Langweilige vermeiden; solch Bekte führte jedoch zur Häufung von Begebenheiten, welche, um Effect zu machen, sich mehreremal bis zum Wunderbaren und Unglaub- lichen steigern. Ist jedoch der Dichter nicht im höheren Sinn ein schaffender Geist, so sichert diese Erweiterung des Gesichts- treises und der angewandten Mittel nicht gegen Wiederholungen von Stürmen, Schiffbrüchen, Entführungen, Opferungen u. s. w. Beklagenswerth ist serner die sich mehreremal offenbarende Aus- artung und Bernachlässigung vieler bürgerlicher Berhältnisse: da- her Land und Seeraub, ungestrafte Berbrechen, zu nachsichtige, oder übereilt strenge Rechtspsiege u. s. w. (Allerdings zeigen aber einige neuere Romane in dieser Beziehung noch viel Aergeres.

Lobenswerth bleibt bagegen (trotz manches Rhetorisirens) im Ganzen die Reinheit der Sprache und die damals so seltene Klarheit der Erzählung. Anziehend sind ferner die Mittheilungen über Sitten, Gebräuche, Feste u. dergl. Bor allem aber überzrascht es auf erfreuliche Weise, daß die Frauen (oder doch die Heldinnen der Werke) sehr hoch, ja höher gestellt werden, als die Männer, und daß Liebe und Treue der Mittelpunkt und Triumph aller jener Darstellungen ist. Ueberall tritt hiebei eine Bewundezung, ja Andetung der Schönheit hervor, welche mit der unverzgleichlich reichen Kunstwelt der Griechen in engster Berbindung steht; andererseits führte jene Schönheit in mancherlei Gesahren, oder auch wohl zur Hintansetung des unssichtbar Geistigen.

Bur näheren Charafterifirung und Würdigung bes Inhalts jener Werke ift hier nicht ber Ort, boch mochte ich vorzugsweise auf Longus aufmerkfam machen. Denn wenn man gleich jett (fehr natürlich) feine Sehnsucht hat nach fentimentalem Hirtenleben und Schäfergesprächen, so ist jene Ibylle boch wohl mannichfaltiger und ansprechender, wenigstens minder erkunftelt als viele andere hoch gerühmte. Trot dieses Lobes können die griechischen Romane feinen allgemeinen Beifall finden; nicht weil fie gerabe hin schlechter sind als unzählige neuere, sondern hauptsächlich weil bas Zurudversegen in gang anbere Zeiten, Sitten, Empfinbungen, Berhältnisse bei dieser Art von dichterischen Werken die größten Schwierigkeiten hat. Ja, heutige Lefer würden fpätere, endlose Romane (z. B. ben Amadis des Lobeira, die Diana des Monte= major, die Clelia der Scudery, die Pamela und den Grandison Richardson's) für noch weit langweiliger und mangelhafter erklären als jene kurzeren Erzählungen ber Griechen.

Allerdings konnten in Alexandrien, wo die auch in unseren Tagen bisweilen überschätzte Kritik und Grammatik in ihrer Kleinlichen, unerzeugenden Richtung die Oberhand gewann, und ihre Meister sich untereinander sobpriesen ober zankten, Schriftsteller

n Ranges nicht gebeihen. Die eigentlichen Wiffenschaften

(Naturkunde, Arzneikunde, Mathematik) blieben indeß von jenen hemmenden Fesseln befreit, sodaß die Griechen auch hier die Bahn

eröffneten und außerordentlich viel erreichten.

lleber zwei Wiffenschaften, die Arzneitunde und die Mathematik, mogen hier die Belehrungen zweier Sachverständigen (ber Berren Beder und Jacobi) noch Blat finden. Die griechische Argneitunde zeichnet fich schon in ber frühesten vorwiffenschaftlichen Zeit durch scharfe und verständige Auffassung der Krankheitserscheinungen sowie durch denselben Natursinn aus, der sich auch in ben bilbenden Rünften bei ben Griechen offenbarte. Ihre Anschauung der franken Natur erhob sich zu gleicher Sohe mit Ein religiöfer Bestandtheil, ihrer Anschauung der gesunden. welcher der Arzneikunde im Aesculapsdienst hinzugefügt murbe, änderte diesen ihren Charakter durchaus nicht. Bielmehr gaben gerade die Asclepiaden der Lehre von den Krankheitserscheinungen eine Ausbildung, die im ganzen Alterthume, ja felbst noch bis in die neueren Zeiten, als musterhaft gegolten hat. Hippokrates, ein Asclepiade des Koischen Tempels, geboren 460 v. Chr. (dem Zeitalter bes Beriftes angehörig), bearbeitete bie Debicin im Sinne bes Erbtheils feiner Borfahren, mit bem größten Scharffinne und Beobachtungsgeifte, erganzte biefelbe aus ber reicheren Erfahrung feiner Zeit, und berücksichtigte zugleich bie Lehren ber Philosophen. Er stiftete eine eigene, freie, nicht priesterliche Schule von Aerzten, die sich bis gegen bas Ende bes 4. Jahr= hunderts in größter Achtung erhielt. Schon vor ihm hatten fich einige philosophische Schulen der Beilkunde mit Eifer angenommen, und nicht blos hypothetische Lehrsätze erbacht, die in der Folge wichtig wurden, sondern fich auch der Praxis mit vielem Erfolge gewidmet. Die Pythagoräer von Kroton gelten als vorzügliche Aerzte, und haben felbst bie Wundarzneikunft mit Erfolg ausgeübt.

Den meisten Einfluß auf die fernere Ausbildung der Medicin gewann später die aristotelische Philosophic. Die platonische blieb vor der Hand unwichtiger, weil sie nur von freier Speculation, und Nichts von empirischer Beobachtung wissen wollte, die sie für trüglich hielt, während Aristoteles die schärfste Naturbeobachtung mit der tiefsinnigsten Speculation verband. Seine Nachfolger waren hingegen in den dogmatischen Banden der empedokleischen Elementartheorie, der Lehre von den Qualitäten und in einer durchaus starren und dialektischen Darstellungsweise besangen, und Stoiker und Epikuräer konnten bei ihren einseitigen Richtungen ebenso wenig vortheilhaft auf die Arzneiwissen

schaft einwirken.

Die anatomisch=physiologische Kenntniß des Organismus,

ber Kern ber Medicin, machte in biefer Zeit nur geringe Fortschritte, bis es bem ersten Btolemäer in Alexandrien gelang, die Schranken ber bisberigen Borurtheile zu burchbrechen, welche bie Berglieberung bes menschlichen Körpers als eine Entweihung mit bem Fluche ber Religion belasteten (um 300-280 v. Chr.). Berophilus, Erafistratus und Endemus zergliederten unter jenem Schute menschliche Leichen, und bewirkten burch ihre vorzüglichen Forschungen in kurzer Zeit eine Erweiterung ber Renntniß bes Organismus, ber in späterer Zeit kaum Aehnliches zur Seite gesett werben tann. Berophilus und Erafistratus ftifteten eigene Schulen mit febr verschiedener, empirischer und bogmatischer Richtung, die sich bis in das 2. Jahrhundert n. Chr. hielten, aber bald stehen blieben und die Anatomie wieder aufgaben. Man gab sich ben ftarren Formen einer einseitig aufgefaßten peripatetischen Weise zu sehr hin, als daß die freie Regung bes Weiftes hatte ungefährdet bleiben konnen. Freilich erhob fich Wiberspruch gegen jenen Dogmatismus, allein bie Schule ber Empirifer, die sich, von Philinus von Ros (um 290 v. Chr.), einem Schüler bes Berophilus, gestiftet, gegen bie Unhanger bes Erafistratus erhob, beging ben großen Fehler, bie Anatomie von dem Studium bes Arztes auszuschließen.

Die in Rom burch Aftlepiades von Brusa in Bithynien und seinen Schüler Themison von Laodicea im 1. Jahrhundert v. Ehr. gegründete Schule der vorzugsweise dogmatischen Methoediter umfaßte die atomistisch-naturphilosophische Lehre des Demostrit und Epikur, zeichnete sich (wenn auch einseitig und ohne erhebliche physiologische Kenntnisse) in der Lehre von den Krankbeiten rühmlich aus, und erfreute sich einer Dauer von drei Jahrbunderten.

Die gelehrte, von Athen aus und Aretaus im 1. Jahrhunbert n. Chr. zu Rom gegründete Schule der Peneumatiker oder Eklektiker beharrte auf dem Wege, den ihr die uralte, schon von Erasiskratus weiter ausgebildete Theorie des Peneuma oder des Luftgeistes und die Humoraspathologie der Hippokratiker vorzeichneten, wußte jedoch die reiseren Kenntnisse der Zeit sich anzueignen. Sie kann sich einiger ausgezeichneten Bersuche rühmen, machte aber an ihre Angehörigen strenge Anforderungen, und blieb deshalb auf eine kleinere Anzahl gesehrter Aerzte beschränkt.

Galen, der im 2. Jahrhundert n. Ehr., unter Marcus Aurelius, größtentheils in Rom lebte, wird von den Späteren als der gelehrteste und schafssnigste griechische Arzt betrachtet, durch besten in reichische Medicin zur höchsten Blüte gesten ieb unbestritten dis ins 16. Jahrsten eigenthümlichen Verhälts

niffen bes Mittelalters wie bes späteren griechischen Alterthums (die alle felbständige Regung des Geistes unmöglich machten) als Seine Berbienfte um bie Anatomie und Glaubensdogmen. Physiologie find bedeutend, und seine Forschungsweise mar in ihnen großentheils unbefangen. Doch tommt dabei viel auf Rech= nung feines berühmten Borgangere Marinus (im 1. Jahrhun= bert n. Chr.), beffen febr genaue und vielumfaffende anatomische Arbeiten er burchweg benutte. In allen übrigen Theilen war er ein allzu strenger Systematifer, mit untergeordnetem Talente für bie Auffassung franthafter Erscheinungen, und erstarrt in bialettischen Formen, sobaf bie Elementarqualitäten, die humoraltheorie und die aristotelischen Kräfte überall wiederkehren. Zum Theil diefer burchaus nur erborgten und starren Weise ift bie Unfreiheit bes Beiftes in ber ferneren medicinischen Forschung bis ins 16. Jahrhundert zuzuschreiben, in dem man zuerst magte, sein Ansehen in Zweifel zu ziehen, und die neuere Anschauungsweise ber Ratur, Die fich erft in ber neuesten Zeit zu einer genauen Methode ausgebildet hat, ihren Anfang nahm.

Die Babylonier und Aegypter sollen mathematische Kenntnisse gehabt haben, aber die Griechen haben Nichts von ihnen gelernt; benn Thales und Bythagoras, bie am meisten mit ihnen verfehrten, mußten die erften Gate und Beweife felber auffinden. 1) Der Ruhm, ben erhabenen Bau mathematischer Biffenschaft von seinen erften Grundpfeilern aufgeführt ju haben, bleibt ben Griechen unverfürzt. Ihre hauptfachlichste Ausbildung fand bie Mathematik bei ihnen in brei Schulen: ber pythagoraifchen, platonischen und ber Schule, welche Gutlides unter ben erften Btolemäern in Alexandrien grundete. Die ersten beiben Schulen batten bas große Berbienst, Die Mathematik über die Anwendungen auf bas praktische Leben in bas Reich bes Gebankens zu erheben, und ihren Werth in ber volltommenen Ertenntniß zu feben, beren fie fähig ift. Als folche wurde fie in diefen Schulen ein pabagogiiches Element, ber wefentliche Theil einer freien Bilbung, mas in ber peripatetischen Schule feineswegs ber Fall mar. Diefes läßt sich auf merkwürdige Art burch die Geschichte verfolgen, inbem die Mathematik banieberlag folange bie ausgearteten Aristotelifer herrschten 2), und mit bem echten Blatonismus immer ibr haupt erhob. Man fann annehmen bag bis zu Platon's Zeit bereits die Blanimetrie, wie fie im Guflides uns vorliegt, fertig

2) Sonft war bie ariftotelifche Philosophie allen Erfahrungswiffen-fcaften gunftiger, als bie Blaton's.

<sup>1)</sup> Rach herobot (II, 109) hatten bie Griechen bie erften Anfangsgrunde ber Mathematit von ben Regyptern und Babyloniern erlernt.

1

war, movon auch in Platon's Schriften felbft beutliche Beweise au finden find. In ber platonischen Schule wurde die Stereometrie ausgebildet und die Regelschnitte erfunden. Die ersten Ele= mente (bereits vor Platon) schrieb Hippotrates von Chios; aber ihre lette vollendete Gestalt hat ihnen Euklides gegeben, beffen Wert ebenfo machtig, wie in ihrer Sphare bie Schriften bes Ariftoteles, bie mathematische Bilbung aller tommenben Geschlechter bis auf unfere Zeit beherrscht und geleitet hat. In Alexandrien sehen wir in Zwischenräumen von Jahrhunderten, fast bis zu ber Araber Zeit, bedeutende Namen glänzen. Zuerst nach Guklides ben Apollonius von Berga, ber vorzugsweise ber große Geometer genannt wurde, und beffen umfangreiches Wert über Regelschnitte erst ben Mathematikern unseres Jahrhunderts Wesent= liches zu ihrer Theorie hinzuzufügen gestattet hat. Dann ben Btolemans, ber auf die Beobachtungen bes Sipparch ein mathematisches System ber Aftronomie gründete, welches bas ganze Mittelalter hindurch herrschte. Leider hat er aber auch den aftronomischen Aberglauben durch sein Werk über die Aftrologie geforbert. Ferner ben Diophantus, ber die Methoden ber Algebra ausgebildet, und zu der Wiffenschaft von den merkwürdigen Gigenschaften ber ganzen Bahlen Unlag gegeben, welche heutzutage Die feinsten mathematischen Ropfe beschäftigt. Endlich Bappus. ber, felbft weniger ichopferifc, für une unschätbaren Werth hat, weil er in Auszügen uns ben wesentlichen Inhalt einer großen Menge untergegangener mathematischer Berte erhalten bat. man fich aber überall (fagt Betrus Ramus) nach einem vollendeten Typus umsieht, so erblicken wir biefen in bem königlichen Mathematiker Archimedes, welcher fich ber ersten alexandrinischen Schule ena anschlieft. In der Tiefe ber Gedanken wird ihm nur Neuton verglichen. Er hat ben Inhalt ber Rugelfläche gefunden, die Parabel quabrirt, die Gefete des Gleichgewichts fester und fluffiger Rörper ergrundet, ber neueren Infinitefimalrechnung ihren Weg vorgezeichnet, und burch mechanische Rünfte feine Baterstadt gegen die Römer so vertheidigt, daß diese glaubten, sie sei von einem Gotte bewohnt. Wir find fo gludlich, bie Werte bes Euflides, Archimedes, Apollonius, Btolemaus, Diophantus und Bappus noch zu befiten. Außer ben wesentlichen Entbedungen ift bie griechische Dathematit baburch ausgezeichnet, baß fie bas 3beal wiffenschaftlicher Strenge ju verwirklichen geftrebt hat, und hierin bleibt fie noch heut unfere Lehrerin. Ihre Sauptmethobe ift die geometrische Analyfie n bem Unbefannten aus= gehend, als d Schliffe ju Gegebema biefer Schlüffe nem fommt ben Weg r

Die Zeitmessung ber Griechen war anfangs sehr unvolltommen; boch suchten sie seit ber Zeit Solon's ihr Mondjahr durch Einschaltungen mit dem Sonnenjahr in Uebereinstimmung zu bringen. Etwa 400 Jahre v. Ehr. fand Meton, daß 235 Mondmonate, bis auf einen geringen Unterschied, 19 Sonnenjahre gaben. Um 330 v. Ehr. entdeckte Kallippus, daß Meton das Sonnenjahr um  $\frac{1}{76}$  zu lang angenommen habe, und wiederum fand Hipparch, daß das Sonnenjahr des Kallippus um  $\frac{1}{300}$  zu lang seh. Der attische Monat ward in drei Dekaden getheilt; der Ansang des Jahres siel in den Sommer. Die Zeitrechnung mancher griechischen Stämme stämmte aber nicht mit der attischen überein.

## Achtundzwanzigste Vorlesung.

## Die Religion und die Runft.

Neber die griechische Mythologie und Religion, über Ursprung, Fortgang, Bebeutung, Werth und Ausartung derselben, sind nicht blos verschiedene, sondern ganz entgegengesetze Anssichten und Systeme aufgestellt worden. Bevor wir darüber selbst bescheiden und unmaßgeblich zu sprechen und zu urtheilen wagen, mag das Folgende als Hauptinhalt wenigstens zweier Darstelslungen 1) hier Platz sinden und als Fingerzeig zu weiteren Ers

örterungen bienen.

Nach ber ersten Ansicht und Darstellung setzen Homer, und besonders Sesiodus, eine ganze Welt von Poefie, Philosophie und Theologie voraus, sodaß jene Dichter keineswege die ersten Schöpfer und Urheber ber Religion, ja nicht einmal ber Mythologie find. Bielmehr ftammen die ersten religiösen Ansichten aus Usien, und wenn man die Belasger auch nicht für einen herr= schenden Briefterstamm halten will, fo herrschten doch Briefter in Diefem Stamme. Sie waren im Besitze heiliger Lehren, in ihren Tempeln erscholl und begeisterte eine heilige Dichtfunft, welche zwar von der jüngeren homerischen überglänzt wurde, aber nie ganz verschwand. Ebenso ging Monotheismus der hellenischen Bielgötterei voran, und erhielt sich bem Wesentlichen nach in ben Ueberlieferungen ber Priefter und in ben Mysterien. Lehren folder Art muffen ihre erfte Wurzel in einer höheren Offenbarung finden, wir muffen bas icheinbar gang bavon Gelösete zu biefem Urzusammenhange hinauf beuten, und bei ahnlichen Sinnbilbern und Allegorien auf eine gleiche Uranficht schließen. Erst mit ber

Dermann's, R. F. Hermann's, Hepne's, riften.

heraklibischen Erschütterung fank bas Morgenländische, und bas abendländlich Bellenische nahm überhand.

Hierauf erwiedert man: ber Zusammenhang des hellenischen mit dem Morgenlande wird nicht ganz geleugnet; allein die Art und Weise, das Maß und die Grenze hat bisher niemand nachzgewiesen; wohl aber ist die große Eigenthümlichkeit der hellenen so erwiesen, daß wir bei minderer Berücksichtigung ihrer Schöpfungstraft und einem Durcheinanderdenten des Morgenländischen und Griechischen nur zu einem unsicheren und schwankenden Mittleren, keineswegs aber zur Wahrheit gelangen. Dasselbe Bild bedeutet sehr oft Verschiedenes, und man kann aus gleichen Symbolen nicht unbedingt auf eine Gleicheit der Ansicht schließen.

Ebenso wenig tamen bie Menschen burch eine vorgebliche, unerweisliche Offenbarung zu ben oft fo verwickelten religiöfen und mythologischen Ansichten; bazu führten vielmehr Furcht, Bhilosopheme machten ben Anfang. Noth und Beobachtung. nicht Theologie: und die Bielgötterei ging bem Glauben an einen Gott voraus. Wenn ein herrschender Briefterstamm mit einer erhabenen, in sich geschloffenen, anerkannten Religion, mit Tempeln, Tempelbienst und Tempelbichtfunst vorhanden gewesen wäre, wie hätten da die Epiker obsiegen und eine ganz neue Mytho= logie an die Stelle ber altpelasgischen seten können? Allerdings waren Briefterrechte in manchen Familien erblich; aber wie viele wurden nicht (z. B. die Pythia) gewählt? Auch ist eine volle Scheidung von Laien und Geistlichen nirgends in Hellas erkenn= bar, und in späteren Zeiten wurden biefe ben burgerlichen Beichaften gemiß nicht entzogen. - Warum die beraklibische Befitsnahme bes Beloponnesos ber alten Religion so nachtheilig ge= worden febn follte, ift nicht abzusehen; Somer, ber Sauptbildner hellenischer Götterlehre, war allen Stämmen gleich willkommen, und man weiß nicht, daß biese sich vorher burchaus unterschieden hätten.

Nach kurzer Darlegung ber entgegengesetzten Hauptlehren mögen etliche bescheidene Zusätze und Bemerkungen Platz sinden. Kein einzelner Erklärungsgrund reicht hin, die gesammte Mythoslogie der Griechen auszuklären; wohl aber hat jeder seine theilsweise Berechtigung (pro rata): mithin Lehre fremder Bölker, einsheimische Sage, Priesterweisheit oder Thorheit, Naturdienst, Geschichte, Sternkunde, Sprachforschung, Symbol, Allegorie, Phislosphie. Man soll das Hellenische nicht ganz aus dem allgemeinen Leben der Mythologie herausreißen, oder bei grammatischem und ethmologischem Zerlegen und dem Trennen des bloßen Berstandes stehen bleiben; noch weniger aber darf man es mit fremden, ausländischen Ansichten bis zum Unkenntlichen vermischen,

eigene, unerwiesene und unerweisliche Behauptungen als tiefsinnige, unleugbare Thatsachen hinstellen, Lüden mit willkürlichen Hypothesen ausstüllen, und dem geistreichsten Bolke alle Originalität

absprechen.

So fehlt es junachst an allen geschichtlichen Beweisen, bag zahlreiche und obenein herrschende Brieftercolonien jemals nach Bellas tamen, daß ausgebildete Religionslehren anderer Bölter sehr früh daselbst angenommen, oder auch nur bekannt wurden. Bötternamen find leicht überfett und umgebeutet (benn gewiffe Formen und Begriffe tehren bei jeber Berehrung höherer Befen wieder); fonst aber ift Natur und Inhalt, Richtung und Bilbung bes Bellenischen burchaus vom Indischen und Aeguptischen verschieden. 1) hieraus folgt aber in keiner Beife, bag bie Religion und Mythologie der Hellenen ferner von der Wahrheit und Schönheit stehe, ale bie ber genannten Bolfer. Sie haben vielmehr die widerliche, unfinnige Bufferei ber Inder nie gefannt, fich nie in ein feindliches Berhaltniß zu ben Göttern gestellt. Sie betrachteten biefe nicht als bloge Objecte, ober Begriffe, ober Naturfräfte; sondern sittliche und geschichtliche Bestandtheile und Bebanten ben natürlich gegebenen Anschauungen binzufügenb. verwandelten und erhoben fie biefelben zu lebendigen Berfonen. beren scharfe Zeichnung und bestimmte Charafteriftit noch nach Jahrtaufenden unverwüftlich und unverwischt bafteht. mare es nicht forbernb, sonbern auflosend und ertöbtenb, wenn man Ares und Boseidon, Aphrodite und Demeter, Ifis, Bere und Berfephone, um einiger entfernten, geftaltlofen Begriffe willen, gleichstellen und zusammenwerfen wollte.

Niemals ward die Entwidelung ber griechischen Mythologie von einer oberflächlichen Dogmatik gefesselt und zur häßlichen Caricatur heradgewürdigt; ja die griechischen Götter sind nicht blos schöner, sondern in Wahrheit auch sittlicher als die indischen, und es bestätigt sich daß blos naturalisirende, allegorisirende und symbolisirende Mythologie noch bestimmter und schneller zum Gögendienste führt, als personisicirende. Auch der metaphysische Begriff Gottes ist bei den Indern und Aegyptern mehr verdeckt,

<sup>1)</sup> Mit Recht sagt Grote (History of Greece, II, 354): If we examine the character and aptitudes of Greeks, as compared either with Phoenicians or Egyptians, it will appear that there is not only no analogy, but an obvious and fundamental contrast. — Man fann bei Herfeitung eines Cultus aus einem fremben Lande nicht behutsam genug zu Berte gehen. A. B. Schlegel's Berte, VIII, 264. Gerhard, Mythologie, I, 31. Les transmissions des mythes sont toujours fort difficiles à démontrer, à cause de l'identité de la nature humaine qui s'exprime en des points divers par des conceptions analogues. Renan, Langues sémitiques, I, 47.

ober gewiß weniger zur Erkenntniß herausgearbeitet, als bei ben Die hellenischen Götter und Göttinnen sind wenigstens schön; die asiatischen hingegen sind weder schön noch gut, und auch bem judischen Jehovah fehlen bisweilen diese Gigen-Die Griechen setten alles Große, Ausgezeichnete, Soone in unmittelbare befreundete Berbindung mit dem Gött= lichen; sie schufen Menschen nach bem Bilbe Gottes, und ber Gedante bag der Menfch von Natur immerdar Gott haffe. wurde ihnen unbegreiflich, ja mahnfinnig erschienen senn. In ber griechischen Religionslehre erhebt sich bas Menschliche juni Göttlichen, und bas Göttliche steigt hinab in die Kreise bes Menschlichen; nie aber fintt jene zum Thierwerden und Thierverehren hinab. "Das menschlich Natürliche gilt auch ber Gottheit gegenüber für berechtigt, und ber göttlichste Mann ift ber, welcher feine menschlichen Rrafte am tudytigften ausbilbet." 1) Auch die Natur war den Griechen durch Apollon und Artemis. Drhaden und Hamadrhaden, Rereiden und Dteaniden (fumbolifch und zugleich perfonlich) u. f. w. naber und lebendiger ale uns burch Elemente, Sauren und Salze; und es gehört ein machtiger Ibeglismus bazu, die übrigens mohlbegrundeten Lehren unferer materialistischen Physit in jeder Beziehung über jene poetifirende hinaus zu erheben. Auch ift biefer poetische, personificirenbe, belebende Bantheismus wesentlich verschieden von dem spllogisti= ichen Begriffspantheismus, welcher bei einer allgemeinen Gubstanz anlangt und sich bamit begnügt. Niemals mard bie griedische Mythologie in eine thrannische Dogmatif verwandelt, und von Brieftern verketernd aufgezwungen und geltend gemacht.

"Wenn die Frage entstünde", sagt Schelling, "welche von den verschiedenen Götterlehren, ob die ägyptische und indische, ob die griechische dem Urquelle näher geschöpft set 2), der unsbefangene Forscher würde kann anstehen, für die letzte zu entscheiden." — Ganz recht; da aber die Urquelle geschicklich nicht nachzuweisen ist, so wollen wir statt dessen sagen: welche der Wahrheit näher geschöpft oder näher zu ihr gedrungen seh, und müssen dann ebenfalls für Hellas entscheiden; und zwar nicht blos in Beziehung auf ein paar einzelne Bezriffe, Kabiren, Mysterien u. dergl., sondern in Beziehung auf die gesammte Ansbildung und Entwicklung der hellenischen Religion und Ditthologie, in Beziehung auf die Erkenntniß Gottes und der Welt. Will man deuten, so ist in der griechischen Mythologie mehr speculativer Gehalt, als in den meisten anderen Religionen

<sup>1)</sup> Beller, Geschichte ber Philosophie, I, 37. 2) Gottheiten von Samothrace, S. 31.

bes Alterthums. Deshalb fagt Gerhard 1): "Die griechische Mythologie hat ben ersten Platz in der Geschichte der Religionen bes Alterthums.

Statt ber indischen und ägyptischen Ableitung haben Andere allen Nachbruck auf bas Altpelasgische gelegt. Wenn wir aber unfere Unwiffenheit über Wefen und Berfunft ber Belasger ein= gestehen muffen, und une beffen erinnern mas ber besonnene Thucybides über die rohen, barbarischen Sitten im alten Hellas berichtet 2): fo burfen wir zweifeln, ja lengnen, bag bamals nicht blos ein, fondern mehrere ansgebilbete pelasgifche Botter= und Religionssysteme vorhanden waren. 3) Es genügt nicht zum Beweise, viele Ramen burcheinander zu murfeln, und ein paar burftige Gebanten mit übertriebener Berehrung und weitläufiger Deutung vorzuführen. Der Bersuch muß miglingen, aus ben vorhandenen Andeutungen fünstliche Sufteme zusammenzuseten, worin sich alle späteren philosophischen Gedanken oder Brillen vorfinden ober abspiegeln follen. Baren berlei entwidelte Sufteme tieffinniger Lehren oder grüblerischer Dogmatit vorhanden gewesen, nie hatte homer, ober eine große Schar homeriben, fie gang beiseite stellen und eine bobere Stufe bes Gottesbewuftsepns verbrängen können. Es ift mahricheinlicher, daß homer und Befiodus bas Borhandene weiter bilbeten zu bestimmteren Begriffen und Bestalten. Dit Recht fagt beshalb Lauer 4): "Ho= mer bewirkte, daß durch gang Bellas eine im Wefentlichen gleiche Religion herrschend wurde"; jedoch ohne daß hiedurch alles Aeltere und Dertliche gang ware umgestaltet ober gar zerftort worden. Auch blieben die lyrischen und bramatischen Dichter nicht ohne Ginfluß.

In ben Mythen mächst Geschehenes und Gedachtes oft untrennlich zusammen. Jebe mündliche Ueberlieserung verdankt ihren Ursprung einer That, oder einem Gedanken, oder beiden zugleich; wobei weder Alles allein von großen Geistern, noch allein von kleinen Leuten ausgeht. An den Keim setzt sich dann Berschiedenartiges an, und Senker und Stecklinge werden in mannichsacher Beise verpflanzt, und wachsen weiter. Die Sage hat als solche kein höheres Ansehen, als das Werk eines Dich-

<sup>1)</sup> Gerhard, Muthologie, S. 1. "Point de mythologie sans polytheisme; mais une belle chose vaut son prix"; A. W. Schlegel, Oeuvres, I, 202.

<sup>2)</sup> I, 6

<sup>3) &</sup>quot;That is: while they were ignorant and barbarous they discovered truth; but fell into error, as soon as they acquired learning and politeness!" Hume, History of Religion, Sect. 1, p. 3, ed. Basil.

4) Homerische Boesse. E. 15.

ters. Oft entsteht aus ber Dichtung erst die Sage, ober die einfache Thatsache verwandelt sich in dieselbe. Wenn man aber auch diese erste Thatsache, oder den ersten Gedanken eines Mythos gefunden hat, sehlt doch noch die Geschichte der Belebung, Geburt und Ausbildung. Trotz aller örtlichen Mannichsaltigkeit der griechischen Mythologie (welche als Gegenbild des staatlichen Lebens erscheint) ist doch ein Streben nach Einheit und ein allegemeiner Charakter vorhanden, der sie wesentlich von der indischen, ägyptischen und nordischen unterscheidet. Dieser höchst merkwürdige Charakter beruht aber keineswegs auf einer höheren pelasgischen Göttereinheit, welche höchstens eine Eins, das Ununterschiedene, Negative, oder, nach der Naturseite hingewandt, der Phallus wäre. Ebenso wenig enthalten die Erklärungen und Umbeutungen der alten Mythologie zur Zeit des Julian und der Reuplatoniker eine höhere Wahrheit, sondern statt des einst Lesbendigen blose Abstractionen und todte Begriffe.

Es gab in Hellas nicht blos keine Priesterkaste, sonbern (mit Ausnahme einzelner Familien und ber Beamten für ben Cultus) nicht einmal einen lebenslänglichen, geschloffenen Briefterstand. Daher konnten die Priester gleichwie die oft von ihnen verschiedenen Wahrsager 1) und Zeichendeuter nicht der Freiheit und Bilbung fo gefährlich werben, wie bei entgegengefetten Ber= baltniffen. Bemühungen einzelner Giferer und Frommler icheiter= ten an ber allgemeinen Richtung ber Zeit und bes Bolts, und ber Bottesbienst hatte, ungeachtet ber wesentlichen Stelle, Die er im Leben bes Ganzen behauptet, ungeachtet feiner Bracht und bes Reichthums ber Tempel, immer nur einen verhältnifmäßig geringeren Antheil und Ginflug 2) ale bei manchen anderen Bol-Die befungeachtet bleibende große Bedeutung und Mannichfaltigkeit ber Gebete, Reinigungen, Beihungen, Opfer, ber religiöfen Gefange, Tange und Aufzuge u. bgl. tann bier nur angebeutet, nicht entwickelt werben.

Bolytheismus ber Personen ist viel bulbsamer, als Bielheit ber Lehren ober Dogmen. Die griechische Religion ließ ben Blick offen für Berschiebenartiges. Sie machte meuschlich, und hielt sich sern von finsterem, versolgungssüchtigem, verdummendem Aberglauben, von knechtischer Furcht und aberwitzigen Kasteiungen. Es gab in Heulas kein abgeschlossens dogmatisches System, keine Lehre von Unfehlbarkeit, kein eifersüchtelndes Monopol, keine gewaltsame Proselytenmacherei; die Götter und Göttinnen und ihre Anhänger geriethen untereinander nicht in Religionskriege,

<sup>1)</sup> Außerbem gab es Gehillfen und Tempelbiener mancherlei Art.

<sup>2)</sup> Bermann, Gottesbienftliche Alterthimer, G. 16.

wie bie Bekenner verschiedener Glaubensspsteme. Bernunft und Gemissen trieben zu Rechtlichkeit und Sittlichkeit, allerdings nicht immer auf genugenbe, fiegreiche Beife; allein eine höhere Offenbarung hat bie Chriften auch nicht immer von heillosen Abwegen fern gehalten. Der bald beilfame, bald verberbliche Begenfas von Staat und Rirche mar ben Griechen unbekannt.

Das Beraustreten eines Gottes in Die Bielgötterei untergeordneter Bersonen ist übrigens nicht unbegreiflicher und be= frembenber als bas Geheimnig, ober Schema ber Dreieinheit, wo man trot aller Bemühungen ben beiligen Beift noch nicht aus feiner Reflexionsstellung zu einer anschaulich lebenbigen Berfon hat erheben konnen. Beffer ift es mit bem Teufel gelungen, welchen bie Griechen als Begriff nicht kannten 1), und als Be-ftalt nicht brauchen konnten. "Es ift kein Zufall", sagt in biefer Beziehung ein befannter Schriftsteller, "baß sich bie grie-chische Götterwelt in ber Poefte bis auf biesen Tag erhalten hat. 2) Die Gedanken, welche ihre Seele ausmachen, geben ihr Unsterblickeit."

Schon in der Oduffee wird die Seele als vom Leibe verschieden betrachtet, und wenn bie Fortbauer jener auch nicht febr beiter und erfreulich erscheint, so werben fie boch (mit Ausnahme einiger Sauptfrevler) nicht in Ewigfeit mit Bollenftrafen gequalt. Bewiß mußte es ben Griechen unbegreiflich fenn, wie man biefe Strafen, Foltern und Qualen jum Gegenstanbe eines großen Gebichts ober vieler Gemälbe machen könne, wie man aus Furcht vor ewiger Berbammniß, Werth und Inhalt bes gegenwärtigen Lebens gang vertennen, ober zur Seite werfen burfe. Bertheilung von Glud und Unglud burch die Botter erfolgt ben Griechen weber nach menschlichem Berbienfte, noch nach Glauben; sondern nach Natur= oder Gottesgabe und Schicksal. Die griedifche Lebre vom Schidfal begründete nie einen willenlosen Muth. noch diente fie zur Entschuldigung ber Faulheit; mohl aber bienten religiöfe Ueberzeugungen und Cultus zur Rraftigung und Beiligung vieler perfonlichen und ftaatlichen Berhaltniffe. standen Gebete und religiofe Gefange bamit in Berbindung.

Die Bahl ber Feste mehrte sich allmählich in Griechenland, besonders in Athen 3) (wo ihre Zahl auf 50 bis 60 stieg); fie waren aber weit mehr Freuden= als Bug = und Trauerfeste; ja einzelne (fo die des Dionpsos) gingen zuweilen wohl in Ausgelaffenheit tiber. Gine regelmäßige, mit Belehrungen verbun=

سأعسينك ورا

<sup>1)</sup> Dabe

<sup>2)</sup> Mars

S) Isoef.

bene Feier (nach Art unserer Sonntage) fand in Griechenland nicht statt. Das alle fünf Jahre in Athen geseierte größte Fest waren die Panathenäen, wo gymnische und musische Kämpse und

prachtvolle Aufzuge ftattfanben.

Wenn die Einwohner von Segesta wirklich einem erschlagenen Feinde eine Heroenkapelle errichteten, weil er so außerordentlich schön war 1), so hatte dies seinen höchsten Grund darin,
daß sie in der Schönheit auch eine Offenbarung des Göttlichen
sahen 2): was gewiß ebenso, oder eher zu entschuldigen ist, als
wenn die Aegupter ihre Verehrung den Kazen und Krokodilen
darbrachten, und Thierköpse auf Menschenleiber setzten, hiedurch
Gottes Schenbild zerstörend. 3)

Menschenopfer wurden nur in der ältesten Zeit behufs großer Zwecke dargebracht (so der Sage nach Iphigenia zur Rettung des Vaterlandes); später vertrieb echte Bildung auch diesen Aberglauben 4), und zu den unzähligen Menschenopfern der Reterrichter und des sehr misverstandenen Christenthums sindet sich in Hellas kein Gegenstück. Alle Feste des Dionysos sind nicht so verdammlich, als ein unter dem Vorwande der Rechtglänbig-

feit angeordnetes Auto ba fé.

Der Orakel und ihrer Licht= und Schattenseiten haben wir bereits (I, 242) Erwähnung gethan. Zu einer Zeit, wo die gebildete Welt (so Aristophanes) ihrer schon spottete, blieb ein Theil des Bolks noch gläudig (wir erleben dasselbe hinsichtlich der Reliquien und Bunder); doch klagt auch schon Aeschylus über Unfreundlichkeit und Vieldeutigkeit der Orakel. <sup>5</sup>) Gewiß wuchsen die Griechen über dies Bildungs = und Regierungsmittel hinaus, und Themistokles, Aristides, Thuchdides, Platon und Aristokeles waren größere Wahrsager und Weissager, als die Pythia.

Es gab eine Zeit, wo die Erkenntniß des Christenthums in der griechischen Religion und Mythologie lediglich Unfinn und Betrug sehen ließ. Diese Einseitigkeit und Unbilligkeit bleibt inbeß geringer, und ist in der That eber zu entschuldigen, als

<sup>1)</sup> Herod., V, 47. Achnlich Xen. Eph., I, 1, 2 u. 12.

<sup>2)</sup> Daß auch in Athen nur wenige Menschen gang icon waren, bezeugt Cicero (De nat. deor., I, 28); aber man wußte beffer als anderwärts, was schön war, und stellte es bar.

<sup>3)</sup> Wenn Scopas Eumeniben bilbete, so waren bies gewiß wilrbige, erhabene Darstellungen und feine widerwärtigen Fragen. Polemo, Frag. hist., III, 127.

<sup>4)</sup> Rur einige Bilfungen milberer Art ftanben in Berbinbung mit religiblen Anfichten; und gang vereinzelt stebenbe, in allen Zeiten und Bollern vorkommenbe Frevel wurden vom Alterthume felbst verworfen.

<sup>5)</sup> Im Agamemnon.

wenn man das Aegyptische und Indische weit über bas Bellenische hinauffett. Leichtsinnig mag man bies nennen, im Bergleich mit ber finfteren Richtung jener Bölter; aber es ging auch nie fo weit im Berkehrten und in ben Ausartungen. Deuten läßt sich freilich Alles; allein wer will eintauschen ben wilben Dienst bes Rali, ben bummen bes Apis, bie Opfer bes Moloch und die Berehrung bes Lingam, gegen Bens, Athene und Aphrobite? Und wenn man ben Griechen und Romern vorwirft, bag fie alle Götter bulbeten, nur ben einen mabren nicht, welcher bie Bielgötterei ausschließt: wie kann man Aegypter und Inder von biefem Bormurfe frei fprechen? Leugnen wird jedoch niemand, daß die hellenische Mythologie vorzugsweise eine poetische blieb. Die Kunstwelt ihren tieffinnigen Inhalt nicht erschöpfte, und Die sittliche Ansicht zu sehr in ben Hintergrund trat, obwohl schon Homer fagt 1):

Alle gewaltsame That miffällt ja ben seligen Göttern; Frömmigkeit achten sie nur, und billige Thaten ber Menschen.

Beim Mangel einer höheren Offenbarung finden wir nicht selten den Glauben an eine niedere: Bogelflug, Eingeweideschau, Träume, Brand des Opferfeuers u. dgl. Auch opferten die Griechen allerdings dem Bacchus und der Benus, zugleich aber den Musen und den Grazien; sie opferten überhaupt dem Gotte, oder den Göttern, niemals aber den Gott zur Beschwichtigung eines anderen Gottes. Die Ausartung brach erst herein, nachdem sie durch eigene Krast die höchste Bildung erreicht hatten. 2)

Alle obige, und andere hier ber Kurze halber nicht berührte Mangel follen nun (lant ber Berfundigung einzelner begeifterter Manner) burch die Mufterien in Bellas vertilgt und Die tieffinniaste Religion begründet worden fenn. Gewiß berubten die Mufterien nicht auf absichtlichem Betruge, und einzelne, vielleicht bei ben bacchischen vorkommende Migbrauche und Ansschweifungen (bie auch bei driftlichen Wallfahrten und Walbversammlungen stattfinden) waren nicht bas Wesentliche und ber eigentliche Inhalt. Es ift unerwiesen, daß biefer Inhalt aus Indien und Aegypten fam; ober was baher fam, konnte nicht höber fteben, ale bas in Griechenland langft Befannte. heitere homerifche Welt brauchte fein Spiel bes Berftedens, und Beheimniffe paffen nicht für ein Bolt, welches fich bemofratisch entwidelte, und fein öffentliches Leben niemals mit geheimer Weisheit, ober Tyrannei, verwechseln wollte. Der morgenlan-

1) Odyss., XIV, 83.

<sup>2)</sup> Im Griftlichen Rom ging es lange Zeit arger ber, ale im beibnischen Athen.

bische Begriffsbienst, ober ber ägyptische Thierdienst, war weber geistig noch monotheistisch, und woher die alten Belasger die Weisheit herhaben follten, welche erft durch die angestrengte Arbeit von Jahrhunderten gefunden murde, ift nicht zu begreifen. In den letten und höchsten Ergebniffen ber Götter= und Gottes= lebre geht es immer vorwärts, das Erzeugte und Zeitgerechte burchbricht alle Bullen, und läßt fich nicht wieder wegschaffen ober einsperren. Bebeimes steht im Wesentlichen nie bober als bas Rundgewordene; boch bleibt dies freilich auch geheim, wenn man es nicht versteht. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß mahrend ber allgemeinen Feste zu Ehren ber Götter inegeheim gang Entgegengesettes sen gelehrt worden; die Boraussetzung von öffentlich und geheim, exoterisch und esoterisch wird dabei über bas Maß ber Möglichkeit ausgebehnt, ohne bag man anbererseits begreift, warum gewiffe Lehren, etwa fiber bie Unfterblichkeit 1), geheim bleiben follten. Ueberdies maren die Mifterien allen Griechen zugänglich, bezwectten aber teineswegs vorzugsweise wiffenschaftliche Belehrungen, mit Zurudfetzung des blos Mythologischen und Liturgischen. Gewiß muß bas etwa hier Symbolistrte vor dem Symbole vorhanden fenn; das Abbild foll nicht über das Urbild, das Dunkle, Unklare nicht über das Licht hin= aufgesett merben. Aus jener Unklarheit halfen fich eben bie Griechen zum Tage. Auch ist es nichts Großes und Tieffinni= ges, etwa im Samenkorn eine Hinweisung auf Fortbauer, im Phallus ein Sinnbild der erzeugenden Naturfraft zu erblicen. Ober, wenn man ben Zeus als Aether, die Bere als Dunftfreis erklarte, tam man baburch über ben Beus bes Phibias und bie Bere bes Polyklet hinaus?

Das Schöne, Sichtbare, menschlich Ansprechenbe, Begreifliche ist und bleibt Richtung und Wesen der griechischen Götterlehre. Alles Deuteln, Ueberschätzen, Verwandeln, Symbolistren
und Allegoristren ist wesentlich unhellenisch. Die Kabiren, oder
die in Goethe's Faust eingeführten mythologischen Creaturen,
waren dem griechischen Bolte unbekannt oder gleichgültig. Wenn
es dennoch wegen Entheiligung oder Verachtung der Mysterien
einigemal in Leidenschaft gerieth, obgleich es deren Inhalt und
Bedeutung nicht verstand, und die Eingeweihten nicht sittlicher
waren als die Uneingeweihten: so sehen wir ähnliche Erscheinungen bei unwissenden Christen über dogmatische, ihnen ohne
Zweisel unverständliche Geheimnisse.

Die Mufterien 2), obgleich nicht gang bebeutungslos, haben

<sup>1)</sup> Isocr. Paneg., c. 6. Zeller, I, 43. 2) Lobeck, Aglaophamos; Boß, Antismbolit; Ouvaroff & St.-Croix, Sur les mystères; Creuzer, IV, 518; Grote, I, 43, und A. Zeller, I, 43.

boch Hellas nie wefentlich geregelt, beherrscht, ober vorwärts geholfen: eben weil ihre Formen nicht zusagten und ihr Inhalt nicht reich genug war. Gin paar Theologoumena und Muftifi= cationen, Aufzüge und Fadeltrager beleben fein Bolf: es fann mit und ohne Mufterien und Weltbildungslehren weise oder thöricht, thatig ober abgestorben seyn; sonst stände jeder angeblich Eingeweihte weit über ben Ungeweihten, und bie Zeit ber Neuplatoniter bober als die Platon's. - Wenn Sofrates, Epaminondas, Agefilaos fich nicht wollten aufnehmen laffen, und Demosthenes barüber spöttelt; wenn andererfeits Blaton 1), obwohl mit Unrecht, für einen eifrigen Gingeweihten gilt, fo erinnert Dies an ganz ähnliche Erscheinungen unserer Tage hinsichtlich ber Freimaurerei. Die Ginen meinen, das Wefentliche fen befannt, und geben Nichts für verwickelte Formen und angebliche Beheimnisse; die Anderen hoffen hiedurch zu wirken und den Boden heiliger und gereinigter zu erhalten. So erklärt sich Lob und Tabel ber Mysterien für verschiebene Länder, Menschen und Zeiten. Im Allgemeinen aber haben geheime Bereine für poli= tifche und religible Zwede immer nachtheilig gewirkt.

Es mag sehr fromm sehn, ist aber gewiß nicht geschichtlich die Tiefe und Weisheit altgriechischer Theologie zu preisen, in der allmählich sich entwickelnden Philosophie aber nur Abschwäschung und Ausartung des Religiösen zu sehen. Gewisse Begriffe und Erscheinungen (Sommer und Winter, Säen und Ernten, Sonne, Mond und Sterne, hohe Berge und breite Flüsse u. s. w.) geben noch keine Mythologie, viel weniger eine Religion, und die freie Prüfung vertilgte weit mehr den Aberglauben, als daß sie Unglauben erzeugte. Schon Xenophanes sagte in philosophischem Zorne?):

Mes, mas bei Menschen schändlich und tabelhaft ware, Diebstahl und Shebruch selbst, und hinterliftige Rante Saben Somer und Befiod einst von ben Göttern gesungen.

Die Mysterien gewährten hiegegen teine Husse, die mythische Welt reichte bei dem Bedurfniß einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise nicht mehr aus 3), und die alte Religionsansicht, welche den Anaxagoras verjagte und den Sokrates vergistete, war gewiß nicht die rechte, gesunde und großartige. Man konnte nicht auf der alten Stelle beharren, und Platon und Aristoteles stan-

<sup>1)</sup> Daß Platon von ben Mpsterien gering bachte, erweiset Tenneberg, Lehren ber Sofratifer über die Unsterblichkeit, S. 104 fg., 209, 266.

<sup>2)</sup> Stäublin, Geschichte bes Stepticismus, S. 473. 3) Noch größerer Migbrauch warb mit Privatculten und Bahrsagereien getrieben. Zeller, II, 24.

ben höher als die eleusinischen Priester und Facelträger. Alles zu Allem gerechnet, zeigt das griechische Heibenthum eine höhere und mannichsachere Entwicklung, als man aus der polytheistischen Grundlage abzuleiten für möglich halten sollte; es ward siber- all eine Religion des Lebens, nicht des Todes. Umgekehrt haben die Christen aus einer weit vollkommeneren Lehre weit weniger für Frieden, Sittlichkeit und Heiligung der Einzelnen wie der Böller entwickelt und verwirklicht, als ohne Zweisel möglich war; insofern kommt bei den Griechen weniger Erbsünde zu Tage, als bei den Christen.

Da es burchaus nicht die Absicht ift und seyn kann, ben überreichen Inhalt und bie fast unermegliche Mannichfaltigfeit ber griechischen Mythologie hier irgendwie barzulegen, muffen wir uns auf die vorstehenden Bemerkungen beschränken. hier aus bietet sich aber ber nächste und natürlichste Uebergang ju einigen furgen Andeutungen über die Runft und Runftbil= bung bei ben Bellenen. Beibes fand mit Religion und Mytho= logie im engsten Zusammenhange, und wenn die Runft von hier Richtung und Inhalt bekam und entnahm, fo verklärte und gestaltete fich Sage und Götterlehre burch bie Runft zu einer fo vollendeten Schönheit und Barmonie, daß fast alle ahnlichen Bersuche ber alten Bölker bagegen nicht blos gering, sonbern fehr oft geradezu widerwärtig erscheinen. 1) Diefer Fingerzeig, biefe andeutende Erscheinung konnte jedoch die Frage ober Untersuchung über Urfprung und Berfunft griechischer Runft feineswegs gang beseitigen, und bie Antworten find (gleichwie bei ber Mythologie und Philosophie) fehr verschieden ausgefallen. besondere ist von kenntnikreichen Dannern mit vieler Bestimmt= heit behauptet worden, daß fich Busammenhang und Wechselwirtung ber Runftentwickelung aller bamals namhaften Bolter erweisen laffe, und alle wesentlichen Grundlagen griechischer Runft, sowie Gedanke und Ausführung aus Aegypten 2) und Affprien Bur Ermäßigung und Befchrantung biefer Anficht stammen. läßt sich anführen: wir können ben gemeinsamen Ursprung ber alten Bölker nicht nachweisen; auch war bamals keineswegs mehr, sondern weniger Gemeinschaft, Austausch und Berbindung unter den Bölkern, als in unseren Tagen. Insbesondere läft sich dies hinsichtlich bes so abgeschloffenen Aegyptens vermuthen; zur Zeit bes Pfammitichus aber, wo baffelbe ben Bellenen geöffnet murbe, hatten diese in der Bildung schon so große Fortschritte gemacht,

<sup>1)</sup> A Graecis philosophiam et omnes ingenuas disciplinas habemus. Cicero, De finib., II, 21.

<sup>2)</sup> Bober haben benn aber bie Aegypter ihre Runft?

bag von Anfang und Urfprung, von Geben ber Richtung und bes Inhalts nicht mehr bie Rebe fenn tann, und nur die Uebernahme biefes ober jenes technischen Berfahrens wahrscheinlich zu machen ift. Daber fagt Brunn in feiner Befdichte ber ariechifchen Runftler (I, 21) mit Recht: "Ein geubtes Auge wird niemale agpptische und altgriechische Berte verwechseln." Auch erweiset bie langfame, ftufenweise Entwidelung ber Runft bei ben Griechen, daß ihnen kein vollkommeneres Mufter zur bequemen Nachahmung vorlag. Untritifch gehäufte Lobspruche auf bas Megyptische aus allerhand alteren und späteren Schriftstellern geben teinen inhaltsreichen Beweis für bie ausländische Berkunft bes vollkommeneren Hellenischen, und die in Aegypten auch ben Rünften vorgeschriebene Unbeweglichkeit ift bas Gegentheil aller wahren Entwickelung. 1) — Ganz allgemein behauptet Friedrich Schlegel 2): "Alles was bie Griechen irgend erlernten und entlehnten, haben fie mehrentheils fogleich und von ber erften Auffassung an selbständig verarbeitet und eigenthümlich angewandt." - Ueberhaupt geht, weil Bolter in Berührung tommen, nicht fogleich Alles von einem zum anderen über: Die Juden hatten weit mehr Berkehr mit Aegypten als die Griechen, und boch feben wir die wesentlichsten Berschiedenheiten. Gelbft Colonien bringen nicht fogleich Dichter, Philosophen, Künftler mit in Die neue Beimat.

Das Unvollfommene, Robe ist überall gleich, und braucht nicht aus der Fremde geholt zu werden; auch bietet die Natur für die bilbende Runft weit beffere Daufter, als Runftwerke fie geben, welche biesen Namen noch nicht verbienen. Ja solange es keinen phonizischen, ober agpptischen, von ben Griechen abernommenen homer giebt, tann ber Stoff ihrer Runftentwidelung auch nicht borther kommen. Ober warum hat ber äanptische Einfluß und die ägyptische Dogmatik nicht auch den homer und bie Homeriden ergriffen und beherrscht? Stammen bie homeriichen und hefiobischen Beschreibungen ber Schilbe bes Achilles

und hercules etwa auch aus Megypten?

Wenn bie Runft baber tam, weshalb nicht auch die haßlichen, aus Menfchen und Thieren gemischten Göttergeftalten? Warfen aber die Hellenen aus eigener Kraft berlei fich aufbringende Ungeheuer zur Seite, so wäre dies desto bewundernswerther. Und in ber That find felbst Centauren und Sathrn 3), Medufen und Eumeniden gemilbert, verschönert, erheitert; es ift fein ver-

<sup>1)</sup> De legib., I, 656 (239), 660 (246).

<sup>2)</sup> Werte, I, 18.

<sup>3)</sup> Pausan., I, 28, 7.

kehrter, verhäßlichender Nachdruck auf das Begriffliche und Symbolische gelegt; es wird das Thierische zum Menschlichen erhoben,

nicht bas Menschliche jum Thierischen herabgewürdigt.

Sobald ber Sinn für Beobachtung bes Schönen in ber Natur geweckt ift, können Gebanken und Bersuche ber Nachahmung nicht ausbleiben, und eine Bergleichung mit unvollkommenen Kunstwerken muß mehr beren Mängel, als in ihnen Borbilder zeigen. Man vergleiche in Champollion's Pantheon ben ägyptischen König ber Götter Amon Re, mit dem olympischen Zeus des Phidias, die Neith mit der Athene, die Sate mit Polyklet's Juno, die Athor mit der Aphrodite des Praziteles! Es ist eine Injurie, ein schreiendes Unrecht gegen griechische Künstler und Götter, sie nur mit ägyptischen zusammenzustellen. Trotz alles Deutelns und Hinausschaften, häßlicher und hemmender zu Tage, als in der hellenischen, durchgebildeten, individualisitren, schönen Mythologie.

Im wefentlichen Zusammenhange mit ber Runft steht bie Somnaftit, baber moge folgende Undeutung bier Blat finden. Kein Bolk hat den Gedanken von der Nothwendigkeit und Ein= heit des gesunden Leibes und der gesunden Seele so ausgebildet, festgehalten und verwirklicht wie die Griechen. Go wie man bie Seele nach allen Richtungen bilben und ber Schönheit und bem Chenmage nachstreben muffe, fo folle man auch ben Rorper vervollkommnen burch Uebungen aller Art: laufen, fpringen, ringen, werfen ber Scheiben und Burffpiege, baben, fcwimmen, reiten. Wagen lenken. Richt blos lebhafte Theilnahme der Gin= zelnen that fich hiebei tund, sondern es offenbarte fich zugleich öffentliche Ginwirtung burch Anlage von Uebungeplägen, Anftellung von Lehrern und Auffehern, Borfdriften über Art und Reihefolge der Uebungen u. f. w. - Mit dem Allem ftand in Busammenhange, daß man keine Schen trug nackte Leiber (in Sparta selbst der Frauen) zu zeigen und dahin zu trachten, daß die Rleibung geschmadvoll seh, und bie Formen nicht übermäßig verbede, oder gar widerwärtig entstelle. 1) Mit bem hellenischen Biele ,ichon und gut" ju werben und ju febn, vertrugen fich Tange und Bantomimen ber mannichfachsten Art; über biefe im Allgemeinen geforderten und geehrten Uebungen binaus lagen aber gefährliche Rampfe und das Treiben ber Athleten, mo der Leib die Seele überflugelte. In ber gang entgegengefetten Richtung finden wir gar viele unschuldige Rinderspiele: Ball, Reif, Rreifel, Schaufel u. f. w. 2)

<sup>1)</sup> Reifröcke!!

<sup>2)</sup> Bon fpateren, übertriebenen Belohnungen ber Sanger, Spaß-macher, Taschenspieler u. bgl: Athen., I, 33 (15).

Niemals erschien die Natur ben Griechen im feindlichen Gegensatzum Geiste, nie die Berehrung des Schönen als unsstätlich, nie die Selbstpeinigung verdienstlicher als freie Entwidelung aller Kräfte, nie die Bernichtung der Persönlichkeit als

böbere Biebergeburt.

Am Anfange ber hellenischen Kunstgeschichte, welche wir aus schriftlichen Nachrichten und Kunstbenkmalen entnehmen muffen 1), tritt uns ber Name bes Dabalus entgegen. Auf ihn sind, wie auf Hercules und Theseus, unzählige Sagen, Thaten, Erfindungen gehäuft worden 2), wovon das geschichtlich Wahre genau zu son= bern, eine wohl unlösliche Aufgabe ift. Mit Recht aber werden wir baran erinnert, bag fich ohne große Perfonlichkeiten bie Dinge nicht in Bewegung fegen, bag fie ju jeder boberen Entwidelung unentbebrlich find. Für biefe Entwidelung, für biefe beifpiellose Bollfommenheit, Diefen unermeglichen Reichthum ber hellenischen Runft find gar viele und die mannichfachsten Grunde und Beranlassungen aufgezählt worden, z. B. himmelsstrich, Schönheit bes Landes und ber Menschen, Leibesübungen und Spiele, Berfaffung und öffentliches Leben, Mythologie und Gottes= bienft, Belohnungen burch Bilbfaulen und Runstwerke, Gifer ber vielen einzelnen Staaten und Städte für die Kunft, Achtung ber Rünftler u. f. w. Alle biese Dinge (welche fich in gleichem Umfange bei teinem Bolte finden) wirften in ihrer Gefammtheit auf sehr vortheilhafte Beise; boch reichen sie allein zu einer vollen Erklärung ber glänzenden, ja einzigen Erscheinungen und Thatsachen nicht aus. Bielmehr beruhen diese vorzugsweise auf der Gottesgabe: Schönheit überall zu erkennen, zu erzeugen und au bewundern. 3) Die Religion allein schließt ben Sinn für Schonheit und Kunst nicht auf; bas beweisen Inder, Aegypter, Juden und felbst mehrere driftliche Bolfer. Nur die Sellenen begeifterten fich für die einzelne finnliche Erscheinung, fanden alebann die allen Erscheinungen zum Grunde liegenden Regeln und Gesetze ber Natur, und stiegen (bas Berftreute zu einem Gangen verfnüpfend) von ber menschlichen Schönbeit bis zur göttlichen empor. Alles fügte sich unter griechischem Mage zu Wohllaut und Harmonie, nirgende Ueberladung und Uebertreibung; überall bas richtigste Gefühl und ber ebelste Geschmad, überall die größte

<sup>1)</sup> Brunn, Griechische Rlinftler, I, Ginleitung.

<sup>2)</sup> Obgleich fich bei ben Griechen Plastit und Mufit später entwideleten als bie Dichtfunft, erweisen boch bie Beschreibungen von Kunstwerten im homer und hesiobus ihr früheres Dasenn. Diod., IV, 76.

<sup>3)</sup> Die Karthager zerstörten Kunft - und Bilbwerke in Agrigent, bie fie nicht wegführen konnten. Diod., XIII, 108.

Mannichfaltigkeit, versöhnt und verständigt mit der höchsten Bollendung. "Die mystische Interpretationsweise ist, wenigstens was die plastischen Kunstwerke anlangt, ohne allen Boden, ohne Fug und Recht." <sup>1</sup>)

Kreilich bedurften diese allmählich von Aleinasien und den Cpfladen bis Sicilien ausgebreiteten Entwidelungen und Fortschritte geraumer Zeit, und es fanden sich auch in Bellas ber Binberniffe und Schwierigkeiten gar viele, welche mit verdoppelter Kraft und Weisheit mußten überwunden werben. Doch er= fennen wir felbst in bem ältesten, vorzugeweife religiösen Styl (trop seiner herbigkeit und seinen Unvollkommenheiten) soviel Grofartiges und Sinnvolles, foviel Fleiß und Streben nach Inhalt und Ausbrud, daß manche begeisterte Runftfreunde ihn überschätt, und feinen Uebergang in fpatere Formen als einen Berlust und eine Berflachung betrachtet haben. Wir halten je= boch biefe Ansicht ober Rlage für unbegründet; benn ber fogenannte heilige Styl war noch kein wahrer Runftstyl; er litt an technischen ober Geschmacksmängeln, und hatte sich noch nicht gang von bem Zwange bes Begriffs und ber unschönen Symbolif frei gemacht. Legt man hierauf ein ungebührliches Gewicht, mahrend man sinnliche Schönheit gering schätt, fo langt man aulett an bei ben Fragen ber Inder, ober bei bem Saffe ber Juden gegen alle Kunft überhaupt.

Uebrigens herrschte (wie gesagt) in Hellas niemals priesterlicher Zwang, wie in Aegypten und Indien, sonst würde er auch
ber homerischen Dichtkunst entgegengetreten sehn. Daß diese
übrigens der bildenden Kunst zuvoreilte, ist eine natürliche, auch
im Mittelalter wiederkehrende Erscheinung. Schen vor dem Aenbern in der Kunst ist (wie in unzähligen anderen Dingen) nur
dann löblich, wenn dadurch ein Kückschritt verhindert, nicht aber
sobald dadurch ein Fortschritt unmöglich gemacht wird. Es läßt
sich erweisen daß allmählich in Hellas, in weit höherem Maße
als irgendwo, das Robere, Wildere, Blutdürstige, Häßlichere,
vor dem Gebildeteren, Maßhaltenden, Sinnvolleren, Schöneren
entweichen mußte; sowie Platon's Gott über den Herodot's
hinausreicht, so des Phidias Zeus über die alten Idole und
Symbole.

Eine ganze Reihe von Borurtheilen über die Kunst haben in Hellas nie stattgefunden, ober sind sehr schnell beiseite geworfen worden; so z. B. die bloße Nachahmung der Natur genitge ohne geistige Berklärung, oder die Bedeutung seh die Hauptsache, oder die Kunst seh blos Mittel zur Darstellung und Erreichung sitt-

<sup>1)</sup> Feuerbach, Plaftit, I, 85.

licher Zwede. Während es bem Inder als hochfte Aufgabe erschien, die gesammte Sinnenwelt zu vernichten, ober boch für nichtig zu erklären, hatte ber Grieche seine Freude baran, sie zu erkennen, in und mit ihr beiter zu leben. Die Schönheit bestand ihm nicht in blos sinnlichem Reize, sie offenbarte ihm zugleich bas Sinnliche und bas Beiftige. Seine Aufgabe mar nicht fic felbst zu vernichten, sondern sich auszubilden; es war nicht fein Beruf, seine Sendung, durch das Schwert auf kurze Zeit zerftorend zu herrichen; fondern durch Runft und Wiffenschaft fich und die gange Nachwelt zu erziehen und zu beglüden. Daber ift es unbillig, allein und immer wieber über bie politischen Mängel und Unbilden ber Hellenen zu klagen und zu schelten, als maren diese nicht anderwarts (g. B. in Rom) noch weit größer gewesen, ale bliebe Runft und Wiffenschaft nicht bie eigenthümliche und zwar vollkommen gelöfete Hauptaufgabe ber Hellenen.

In keinem Lande der Welt hat es jemals so viele Kunftwerte gegeben wie in Hellas, so z. B. in Rhodos 3000, in Thermos 2000 Bilbfäulen; ja sie waren in gewissen Zeiträumen und an gewissen Orten zahlreicher benn die lebendigen Menschen. Und trot ber Runftpliinberungen und ber unermeglichen Berstörungen seit Xerres, ist noch mehr übrig geblieben als andere Bölker, bei benen weber Raub noch Bernichtung eintrat, jemals bervorbrachten. An die Rünftler im boberen Sinne (Bilbhauer, Maler, Baufünftler, Mufiter) reihten fich Mingftempelschneiber, Gemmenschneider, Basenmaler, bis zu ben in ihrer Art gewiß

nicht ungeschickten Sandwertern binab.

Es toftete jedoch viel Zeit und Bersuche (und beruhte beshalb nicht auf bloger Nachahmung anderer Kunstwerke), bis von ben Bilbhauern ben roberen Steinen Ropfe angefett, Die Beschlechter angezeigt, die Beine getrennt murben; bis man vom Gebrauche bes Thones und Holzes zu Elfenbein, Erz und Marmor überging. 1) Indem man aber die Natur zum Vorbilde nahm und sie aufs getreueste nachbildete, erreichte man eine hohe Bollenbung des Technischen. Zwar scheinen Sitte, Herkommen und religiofe Ansichten anfangs, besonders in der Behandlung ber Röpfe, eine Beschränfung vorgeschrieben zu haben; aber bald ward biefe burchbrochen: ber Argiver Agelabas ward Lehrer bes Phibias, Myron und Bolyklet; und Onatas (um 465 v. Chr.), ber größte Runftler in ber äginetischen Schule 2), hatte schon ben

<sup>1)</sup> Farbung bes Marmors, im alten Stol, mit grellen, später mit sansteren Farben, und Bergolbung einzelner Theile, erhielt sich bas ganze Alterthum hinburch. D. Miller, Archäologie, S. 430.
2) Andere Kunstschulen in Argos, Spicion, Samos.

Weg jum Ibeal gefunden. Gleichzeitig, und wohl nicht ohne Bechselwirfung, bilbete sich die attische Schule, verschmolz die bisberigen Richtungen in eine höhere und überflügelte durch Phibias (etwa 500 bis 430 v. Chr.) alle Nebenbuhler.

Nie sind seine Werke an Herrlickeit und Erhabenheit übertroffen worden; ja das Spätere, in sich so Bollendete erscheint, mit dieser äschnleischen Kunst verglichen, fast kleinlich, verweichtelt und kraftlos. Und wiederum fand sich bei aller Erhabenheit doch (wie in der Dichtkunst und Philosophie) überall Naturwhrheit, attisches Maß, das Göttliche erkennbar im Menschen, Mannichsaltigkeit verbunden mit Einheit, und der kolossalen Aufschsen. Der olympische Zeus des Phidias (aus verschiedenen Stoffen gebildet) stand auf einer 12 Fuß hohen Grundlage und maß selbst 40 kuß. Die ähnlich behandelte Athene im Parthenon (auf der rechten Hand die vorschreitende Siegesgöttin tragend) hatte eine Höhe von etwa 40, die erzene Promachos von 50—60 Fuß. Den Werth des abnehmbaren Goldes an der ersten hat man auf mehr als 700000 Thaler berechnet.

Phidias ward angeklagt, er habe einen Theil des Goldes von der Bildfäule der Athene Parthenos unterschlagen. Da aber (nach dem Rathe des Perikles) der Schmuck so angelegt war, daß man ihn abnehmen und wiegen konnte, so ergab sich seine Unichuld. Eine zweite Anklage des Phidias auf Gotteslästerung (weil er sein und seines Freundes und Beschützers Perikles Bild auf dem Schilde der Göttin angebracht habe) ward von neidischen und thörichten Richtern für wohlbegründet erachtet und führte

ihn ins Befängniß, wo er auch ftarb.

Niemals find von einem verhältnismäßig so kleinen Staate, mit scheinbar so geringen Mitteln und in so wenigen Jahren, so erstaunlich viel ber vollkommensten Kunstwerke zu Stande gebracht worden, als damals in Athen. Zur Erklärung dieser in der Weltgeschichte einzigen Erscheinung ist gesagt worden 1): nicht reiner Runstsinn ober der Wunsch, die Bürger zu veredeln, nein, nur der wirksame Stachel der Nebenbuhlerschaft (zwischen Eimon und Perikses) und Eingebungen der Politik bewirkten dieses Wunder. — Zusolge dieses Receptes würde man mit etwas Neid und politischem Zanke, an allen Orten und zu allen Zeiten, Phidias, Sophokses und ein perikseisches Zeitalter hervorzaubern können.

Eine weitere, natürliche, mannichfaltigere Entwidelung ber Kunft konnte und follte indeß nicht ausbleiben, und von Phibias

<sup>1)</sup> Böttiger, Anbeutungen, G. 65.

gingen (wie von Sokrates) verschiedene Richtungen und Schulen aus. 1) Manche bemerkten: Die Zeichnung aus ber Zeit bes Phibias fen bisweilen hart und streng 2), ber scharfe Ausbrud schabe etlichemal ber Anmuth, die Behandlung des Nacken und ber Belleidung muffe noch fleißig geubt, und burch Bellenlinien mehr Schmelz und harmonie in bas Ganze gebracht werben. So erweiterte fich allmählich ber Areis bewundernswerther Ideale. Polyklet bildete für Argos eine koloffale Hera von Gold und Elfenbein, eine Amazone für Ephefus, Rorbträgerinnen, icone Anaben und Inglinge, und eine in ihren Berhaltniffen fo voll= kommene mannliche Bildfäule, daß sie von vielen Künstlern als Mufter (ale Ranon) betrachtet warb. Gleich entfernt von übergewaltiger Rraft wie von weichlicher Anmuth, ernft und ruhig bedacht auf Alles, was die wahre Schönheit begründet, ist Polyklet bas eigentliche Borbilb bes fich entwidelnben, fortichreitenben Rünftlers. 3) - Altamenes bilbete ben Bephaftos, Ares, Dionufos, Astlepios: Phthagoras ben Apollo; Stopas (aufer vielen anderen Werten in Marmor) ben Apollo, die Artemis, Bacchantinnen, Tritonen, ben jugendlichen Achilles und mahrscheinlich bie Niobiben. 4) Braxiteles aab seinen Bilbfaulen mehr Mannichfaltigfeit, Beweglichfeit, Beichheit, Lieblichfeit Bierlichkeit und finnlich ansprechende Schönheit. Er bilbete (um aus sehr Bielem wenigstens Einiges zu nennen) in Marmor Aphrodite, Eros, Flora, Demeter, Artemis, Dionpfos, Tanzerinnen und jugenbliche Menschengestalten aller Art; Myron (fcon früher fast jebe Richtung umfassend) Apollon, Dionysos, Hercules, Läufer, Schleuberer, Rampfer, Seeungeheuer, wirkliche und phantastische Thiere; Begesias ben Raftor und Bollur: Crefilas Amazonen; Calamis Bferbe; Byrgoteles gefchnittene Steine u. f. w. u. f. w.

In einer neuen Schule bes Lyfippos (welche alle Er= scheinungen der Wirklichkeit aufs schärfste beobachtete und auffaßte) wurden die meisten der früheren Richtungen gleichsam noch einmal jusammengefaßt, und manches neu ergriffen und bargeftellt. Bon ihm rühren her unzählige Kunstwerke in Erz, z. B. die ebelsten Bilbniffe (fo Alexander's bes Macedoniers), vollendete

<sup>1)</sup> Ueber bie Kunsticulen: Feuerbach, Plaftit, I, 144. 2) Doch fehlte es gewiß ber Benus Urania bes Phibias nicht an Schonheit und Anmuth. Pausan., I, 14. Er bilbete acht - ober neunmal bie Athene. Miller, Phibias, S. 18.

<sup>3)</sup> Brunn (I, 233) beffen treffliches Bert ben unermeglichen Reichthum ber griechischen Runftwelt recht einleuchtend vor Augen ftellt, und ben ich bantbar benutte.

<sup>4)</sup> Andere neunen Pragiteles. Jacob's Leben und Runft, I, 1, 94.

Reiterstatuen (so bie am Granitus Gefallenen), Kolosse bes hercules, Kämpfer u. s. w. 1) Euphranor war zugleich groß als Marmor= und Erzbildner und Maler. Chares, Lysippos' Schüler, fertigte den Koloß von Rhodos, 105 römische Fuß hoch u. s. w. Gleichzeitig erhoben sich zu großer Bolltommen= heit Werke in getriebenem und bearbeitetem Metall (Toreutik) und in Glas, sowie die Kunst des Münzens und des Steinschneidens<sup>2</sup>), der Vasenbildung und anderer das Handwerk zur Kunst erheben= ben Beschäftigungen.

Eine ähnliche Stufenfolge wie die Bildhauerei zeigt die Entwidelung ber Malerei. Bon Linienumriffen tam man jum Farben mit einer, hierauf mit mehr Farben; bann jum hineinzeichnen, Schattiren, und zur Zeit bes von Cimon begunftigten, geist= und gebankenreichen Polygnot bewunderte man schon in der selbständig gewordenen Kunst den Abel und die Angemessenheit ber Behandlung, sowie die Mannichfaltigkeit und Größe der meist episch geschichtlichen Darstellungen: man brudte Charakter, Sitte und erhabene Leibenschaft aus; aber es fehlte bie Renntniß volltommener Perspective, und man beherrschte Stoff und Wertzeug noch nicht fo wie bei ber Bilbhauerei. Nachdem aber um Die Zeit bes peloponnesischen Krieges Tenris und Apollobor (zur Erhöhung bes Reizes und ber malerischen Musion) bie Bertheilung von Licht und Schatten, und Parrhasius Die Zeichnung noch mehr berichtigten; nachbem bes Protogenes Sorgfalt und Genauigkeit, des Pamphilus und Melanthius Berftand und wiffenschaftliche Bilbung, bes Antiphilus Geschicklichkeit ber Anordnung, die Rraft bes Guphranor, die unerreichte Anmuth bes Avelles u. f. w. überall zur echten und zugleich höchft mannichfaltigen Ausbildung gewirft hatten, und fich deshalb Berehrung und Bewunderung unter beide Runfte gleich vertheilten: bat bie griechische Malerei in ihrer Art gewiß ber Bilbhauerei nicht nachgestanden, wenn auch im Allgemeinen bie alte Mythologie mehr ber letten, bas vergeiftigende Chriftenthum mehr ber erften gunftig fenn möchte. 3)

Im Alterthum kannte man die Malerei in Bafferfarben, auf Holz, Leinwand und Kalk, die enkaustische ober eingebrannte

<sup>1)</sup> Die Koloffe murben studweise gegoffen, Ginzelnes auch mohl angelöthet.

<sup>2)</sup> Ueber bas Färben mancher Bilbfäulen (Bolychromie): Feuerbach, I, 57. Brunn, II, 2.

<sup>3)</sup> Die bewundernswerthe Schlacht bes Darius von Philogenus beweiset, daß man sich einer blos plastischen Anordnung bei ber Malerei nicht unterwarf. A. B. Schlegel's Berte, V, 301.

Malerei, sowie bie Mosait, unter Benutzung von Steinen, Glaswürfeln, zusammengeschmolzenen Stiften und Faben u. f. w.

Uebrigens umfaßte bie alte Malerei fast alle Gegenstände, von den religios erhabenen, bis zu den Blumen bes Paufias 1), ben Bergierungen ber Zimmer und ben tomischen Aufgaben bes Atefilochus, wo bei ber Geburt bes Bacchus Zeus als Sechswöchner bargeftellt mar mit weiblichem Ropfput; bie Göttinnen verrichteten Bebammenbienfte, und Poseibon reichte ihm einen Fifch jum Effen. — Die Malereien in Bompeji, einer kleinen Landstadt, welche gewiß nicht von großen Meistern herrühren, fegen bennoch burch ihre Babl, und mehrere burch ihre Bortreff= lichkeit in Erstaunen: man erkennt in ihnen den folgereichen Ausammenhang ber Runftwerte mit religiofem ober mythologischem Blauben, und viel größere Runftler driftlicher Zeit find nicht im Stande gemesen, altheibnischen Begenständen folche unmittelbare Rraft und Haltung zu geben. Nirgende find foviel Beweise wie in Pompeji zur Sand, bag Schonheitsgefühl Alles burchbrang und icone Runft überall, bis auf ben geringften Hausrath hinab, gefordert und in Anwendung gebracht wurde; und zwar stete mit achtungewerther Rudficht auf bas mahrhaft Bollfommene, ohne Borberrichen gefchmadlofen Wechfels und baklicher Moden.

Obgleich ber peloponnesische Krieg schon nachtheilig auf die Kunst einwirkte, erhielt sie sich (weil ihre Grundlage breit und tief war, und ideale wie technische Bollendung ineinander griffen) bis zum Untergange der hellenischen Unabhängigkeit; ja durch die erstaunliche Lebenskraft fest gebildeter Schulen bis in die Zeiten der römischen Kaiser. 2)

Das pebantisch gelehrte Alexandrien war nicht geeignet, der Kunst einen neuen und eigenthümlichen Aufschwung zu geben; wohl aber verdienen Künstler und Kunstwerke aus dem blühenden Rhodos eine besondere Erwähnung. So zeigt der Laokoon und der farnesische Stier eine vor allem technische Bollendung; obgleich Borliebe für dramatisch leidenschaftliche Gegenstände und schwierige, kolossale Aufgaben vom echten Style hinwegführten. Dieser Richtung traten Künstler aus Pergamus entgegen, indem ste einsach naive Gegenstände geschickt behandelten. — Technische Gewandtheit, gelehrte Einsicht, Berechnung von Mitteln und

<sup>1)</sup> Doch ftand bie Lanbschaftsmalerei jurud; wie sich benn bie Griechen ilberhaupt mit einer sentimentalen Berehrung ber Ratur wenig befaßten. Daß auch unpaffenbe Gegenstände gemalt wurden: Plut. de audiend. poctis, p. 62.

<sup>2)</sup> Auch bie bellenische Geschichtid
fo Dichtfunft und Philosophie.

Zweden, Forbern und Bezahlen ber reichen Römer, bies und anderes tonnte jedoch die Kraft urfprünglicher Begeisterung und bie Innigfeit bes öffentlichen und religiösen Lebens nicht erfetzen, welche im freien Hellas eine so nie wiedergekehrte Kunstvollendung

erzengten.

Schwieriger ist es, bei bem gänzlichen Mangel an Denkmalen, fiber die griechische Musik ein Urtheil zu fallen. Die Unvollkommenheit ber Wertzeuge und ber musikalischen Schrift, sowie die Unkenntnif einer vielstimmigen Behandlung 1), bat gewiß nach einer Seite hin sehr beschränkt; es ist aber die Frage: ob man nicht burch kunstreiche Anwendung kleiner und mangelhafter Mittel und Instrumente boch unerwartet viel erreichte, und ob bie Bollenbung und die Eigenthümlichkeit nach einer anderen Seite hin nicht besto größer gewefen ift. Immer möchten wir behaupten: bag bei einer fo boben Ausbildung ber Runfte über= haupt keine einzelne könne ganz zurückgeblieben sehn, daß viel= mehr unter allen ein angemeffenes, wechselfeitiges Berhältniß muffe stattgefunden haben. Siezu wirften gewiß musikalische Wettfampfe, wie fie Berifles an ben Panathenaen ftiftete. Auf einer einzelnen Tonart ober Tonleiter (borisch, ionisch u. bgl.) konnte übrigens das Wesen der Musik nicht beruhen, man ver= band mit jeder gewiß eigenthümliche Rhythmen, man bezeichnete baburch wohl den gesammten Styl der einen oder der anderen Compositionsweise. Aber auch in biefer Allgemeinheit aufgefaßt, kann Bildung und Sittlichkeit niemals entschieden von der Musik abhängen und auf ihr beruhen, und wo wir das Wort mufikalisch im neueren Sinne gebrauchen, follten wir wohl musisch sagen und bei ben Griechen die gefammte Mufenbildung (nicht blos die Musit) als Seelenbildung ber ghmnaftischen Leibesbildung entgegenseten. Bon ben Freunden bes Alten und ber Unbeweglich= keit ist in Griechenland (wie in späteren Zeiten) fiber verweich= lichende Ausartung der Musik (gewiß übertrieben) geklagt worden; auch erreichte die Instrumentalmusit teine fo hohe Ausbildung und Unabhängigkeit wie in unseren Tagen. Wenigstens führt bie Anwendung vieler Instrumente gur Ausführung eines und beffelben mufikalischen Gebankens, einer einstimmigen Melobie, nicht zu größerem Reichthume und mahrer Mannichfaltigkeit.

Wie man in ber Bilbhauerei brei Zeitraume unterscheibet, und Phibias, Bragiteles und Lysippos als beren Häupter nennt 2), so ließen fich auch fur bie Baukunft nach ben brei Säulen-

<sup>1)</sup> Einiges Nähere über Mufit in ber ersten Beilage über Euripibes.
2) Stieglit, Archaologie ber Baufunft; Böttiger, Tettonil ber Griechen.

ordnungen brei mefentlich verschiedene Behandlungen aufzeigen, ja es standen überhaupt die Baukunst und Plastik in Verbindung. Aber selbst vor der fünstlichen und wiffenschaftlichen Ausbildung biefer vorzugeweise bei ben Tempeln angewandten Gäulensufteme gab es bereits in ben heroischen Zeiten merkwürdige Mauern, Thore, Schathauser, Balafte u. f. w. Ja zur Zeit bes Rrofus errichteten bereits Rhotos und Theodoros den prachtvollen Tempel der Juno zu Samos, und der Artemis zu Ephesus, welcher eine Umftand schon hinreicht, die Meinung zu widerlegen, daß die griechische Baufunft von Perfepolis herzuleiten fen. Ebenso mesentlich verschieden ift dieselbe von ber agyptischen, burch Formen, Busammenhang, Harmonie, Berhältniffe, Dachsbau u. f. w. 1) Eher läßt fich eine borische und ionische Baufunft gegenüberstellen, welche in bie bobere attifche verschmolzen Doch bezieht sich bieser Gegensatz nur auf ben Charakter ber erften Unfänge, mahrend bie überall natürliche Entwideluna aus dem einfachen, abgeschlossenen, zu dem bilbsameren und mannichfaltigeren führt. Deshalb finden wir borifche Bauart auch unter ben Jonern (fo in Samos und Athen) und ionische unter ben Dorern. Die Shsteme wurden nach Maggabe bes Zwedes und ber Bestimmung hier ober bort angewandt; sie waren fo wenig unbedingt nach Boltsstämmen geschieben, als Philosophie und Verfassung. Es muchs die Baufunft von allen Seiten ber; jede Entwickelungestufe zeigte ihre eigenthümliche Bollendung, und für bie verschiedensten Zwede wurden, mit Bulfe großer Rünftler und technischer Bereine, errichtet: Tempel, Theater, Obeen, Symnafien, Sallen, Rennbahnen, Baber, Bafferleitungen, Ehrenbentmäler, Grabmaler u. f. w. Die Wohnhäufer maren, im Bergleiche mit Tempeln und öffentlichen Gebäuden, von geringerer Bedeutung; benn im boberen Sinne lebte und wohnte man in diefen. Doch wäre es irrig, die Sache so barzustellen, als hätten sich die Griechen den ganzen Tag auf den Märkten und in den Tempeln umhergetrieben, und waren nur nach Sause gegangen, um zu effen, zu trinken und zu schlafen; fie mußten (je= doch mit Ausnahme der müßigen Spartaner) vor allem daselbst arbeiten, und verfäumten es keineswegs, bas Innere ihrer Bohnhäufer möglichst auszuschmuden, um ben Aufenthalt bafelbft angenehm zu machen. Aber auch bei ben griechischen Tempeln war es nicht abgefehen auf raumliche Große, sondern auf Schon= heit und Chenmaß; benn die Größe, welche man oft übereilt be-

<sup>1)</sup> Freeman (Berfasser einer Geschichte ber Bautunst) sagt: "Both, extern aland internal evidence, is against any derivation of Greek architecture from Egypt." Notices of the royal institution, March 1853, p. 270. — Achalich Little, S. 73.

wundert, ift nicht felten Erzeugniß geiftlofer Macht; jene Gigenichaften bingegen erwachfen aus echter Bilbung.

Es verhält sich ber untere Durchmeffer zur Bobe bei

ber dorischen Säule wie 1 zu 51/2, 6, 61/2;

» ionischen » » 1 » 8, 9, 10; » korinthischen » » 1 » 10 mit höherem Capital.

Um Fuß, Schaft und Rapital (ben brei Saupttheilen ber Saule)

zeigt fich indeffen eine große Mannichfaltigfeit.

Fast alle Tempel bilben längliche Bierede mit Säulen an einer, ober an beiben Giebelseiten. Ringsum läuft ein einsacher, ober boppelter Säulengang. Born stehen vier, secht, acht ober zehn Säulen, und zur Seite gewöhnlich bie boppelte Zahl, ober eine mehr, wenn die Ecsäule zweimal gezählt wird. Die Giebel sind in der Regel prachtvoll mit Bildwerken, Bilbsäulen und selbst mit Farben geschmüdt; auf das Innere ist bagegen verhältnißmäßig weniger Kunst verwandt.

Das Parthenon, von Itinos und Kallitrates erbaut, war 100 attische Fuß breit, 227 lang, etwa 69 hoch. Born acht geriefte borische Säulen, siebzehn zur Seite. In dem einen Giebel der Wettstreit der Athene mit dem Poseidon, im zweiten die Geburt der Athene. In den Metopen der Kampf der Centauren und Griechen; in dem Friese des Tempels die edelsten Aufzüge. Ganz davon verschieden, aber nicht minder vollkommen, war das durch Mnestitles (zur Zeit des Perilles) ausgeführte Prachtthor

ber Propplaen.

Bur Zeit des Aeschilos ward in Athen das erste steinerne Theater gebaut und dem Dionhsos geweiht. Nur an dessen Festen (den großen und kleinen Dionhsien) wurden Stücke aufgestührt; dann aber mehrere Tage lang und auch wohl jedesmal den ganzen Tag hindurch, ohne alle klinstliche Beleuchtung. Jenes Theater war oben unbedeckt und, was öfter geschah, mit derjenigen Seite, wo sich die Sitze besanden, zur Ersparung von Unterbauen an einen Berg angelehnt. Ein nach dem äußeren Umsange eines Halbtreises gerichteter Abschnitt ward mit concentrischen Sitzeihen angestüllt, welche sich in der Gestalt eines halben Trichters hintereinander erhuben. Der nach dem Mittelpunkte hin liegende innere Theil des Halbtreises, die Orchestra, blieb frei und diente bei den Griechen zur Aufführung von Tänzen; bei den Kömern war dagegen die Orchestra, so wie bei uns der ganze Halbkreise, mit Sitzen angestüllt.

Zwischen mehreren Reihen von Siten befand sich eine breitere, welche zum Umgeben biente, und Treppen führten hinauf und hinab, sobaß sich leicht und genau Abtheilung, Reihe und Reil zwischen ben Treppen bezeichnen ließ, wo jeber figen sollte. Stämme, Ortschaften, Frembe, Obrigkeiten hatten ihre bestimmten Bläte. Den Halbkreis ber Site umgab oben ein Säulengang, zum Schmucke nicht minder bestimmt, als zum

Schute und jum Abhalten ber Winde.

Der zur Aufführung selbst bestimmte Raum bes Theaters hatte mehrere Theile: erstens einen zur Orchestra gehörigen Abschnitt, welcher im Grundrisse mit unserem Orchester übereinstimmen würde, aber an beiden Seiten verlängert war, und hauptssächlich zum Eintritt der Chöre in die Orchestra und zum Abgehen derselben diente. Aus diesem Raume führte zweitens eine Treppe nach dem, was wir Scene nennen. Diese Scene war bei den Griechen etwas weniger breit als der Durchmesser der antiken Orchestra; sie war weit weniger tief als die Scenen neuerer Schauspielhäuser. — In der hinterwand der Scene befanden sich drei Thüren, die sogenannte königliche und zwei and dere, durch welche die Haupts oder Nebenpersonen auftraten oder abgingen. Bisweilen stiegen diese indessen auch hinunter in die Orchestra. Hinter jenen Thüren sag endlich ein langer, schmaler, sür mannichsaltige Zwecke bestimmter Saal.

In den größeren Theatern saßen die Entfernteren zwar noch immer der Orchestra nahe, wo der Chor auftrat; aber sehr weit von der Scene. Zum besseren Sehen trug indessen die Tageshelligkeit, zum besseren Hören die Gestalt des Hauses und das Aufsteigen der Sitze bei; desgleichen der Nichtgebrauch tonschwächender Coulissen, die schallsammelnden Beden, die Masken der Schauspieler, und die melodische, kangreiche Sprache. Andererseits drängt sich die Bemerkung auf: daß der höhere Kothurn und die größere Maske nothwendig das natürliche Berhältniß zu den übrigen Theilen des Leibes änderten, und Borkehrungen zum Bortheil der entsernt Sitzenden unmöglich für die nahe Sitzen-

ben gleich angenehm und bequem fenn konnten.

Der Borhang ward beim Anfange hinabgelassen, beim Ende hinausgezogen. Die scenische Hinterwand, mochte sie nun aus Steinen oder aus Bretern und Leinwand bestehen, die sich schieben oder rollen ließen, jedenfalls waren Einrichtungen vorhanden, Beränderungen, Decorationen anzubringen; auch ist die Rede von Versenkungen und Flugwerken, von klinstlichem Blitze und Donner. Bon der Scene stieg man bisweilen in die Orschestra hinab, und über derselben schwebten wohl die Götter in einem beweglichen Theologeion. Seitenverzierungen hatten, bei der geringen Tiese der Scene, nur geringe Bedeutung.

Die Masten waren mit Deffnungen für Mund, Rase und Augen versehen; mithin fiel die mannichsache und bezeichnende Bewegung der Gesichtsmusteln hinweg. Aber die Ibealität jener bem Charafter bennoch jedesmal genan angepaßten Masken, und die vollsommene Pantomime der Alten soll jenen Mangel ersett haben. Freilich, wie Wenige sehen bei uns die Gesichter; und die, deren Auge so weit trägt, sehen zulett in den unpassenden, gefärbten Gesichtern oft nur schlechte Masken. — Der Kothurn vergrößerte kleine Gestalten; indeß hängt von der Leibeslänge die Erhabenheit der Darstellung gewiß nicht ab. Alle weiblichen Rollen wurden durch Männer gespielt; wahrscheinlich jedoch aus anderen Gründen, als weil die Haltung der Frauen nicht ebel und ihre Stimme nicht start genug gewesen wäre. Der Dichter leitete oft die Aufsührung, spielte auch wohl selbst mit. Erwählte Geschworene entschieden in Athen, unter dem Borsize des ersten Archon, über die dramatischen Preise. Der tragische Tanz der Griechen übertraf gewiß alle unsere Balletsprünge.

Als der Kreis aller Künste in Hellas durchlaufen und damit die schaffende Kraft erschöpft war, blieb kein weiterer Fortschritt mehr möglich; und wenn sich auch (wie Etliche behaupten) die Kunst wirklich noch Jahrhunderte lang, bis zu Hadrian, auf derselben Höhe erhalten hätte, so lief doch das Meiste nur auf ein Nachahmen, oder effectsuchendes Ueberbieten des früher schon Erschaffenen hinaus. Bon Phidias die Lysppus zeigt sich ununterbrochene Bewegung, Entwickelung; ein starres Festhalten und Beharren ist hingegen in der Kunstgeschichte nur Beweis von

Aberglauben ober Ohnmacht.

Da, wo die Künstler in abgesondertem Kreise für sich leben, ober nur für einzelne Reiche und Bornehme arbeiten, kann ihr Dasenn und ihre Wirksamkeit nicht so großartig und mächtig fenn, ale mo fie (wie in Bellas) ber Mittelpunkt einer gangen Welt von Werten find, um die fich die begeisterte, lobpreifende Menge als herrschenbe und entscheibenbe Gemeine versammelt. Hier tritt eine heilsame Wechselwirkung ein, und die innere Flamme bes Rünstlers zieht Nahrung aus ben Opfergaben bes größeren Kreises. Das hellenische Rünstlerleben mar fein vornehmes Einfiedlerleben, sondern ein öffentliches Leben; die Runftwerke waren nicht in wohlverschlossenen Stuben und Rammern reicher Berren aufgestellt, fondern fprachen zu allem Bolte; Dichtfunft, Gottesverehrung und Bilbnerei gingen nicht wie Schafe gerftreut ihren eigenen Bang, sondern verschlangen fich zu einem reichen Kranze, beffen Wunderblumen noch in den Luften bluben und in ben Gemuthern ewig grunen, nachbem ber Boben, auf bem fie muchsen, schon längst verödet ift.

## Neunundzwanzigste Vorlesung.

Die Philosophen bis auf Aristoteles. 1)

Wir faben, bag fich in Aegupten bas Dafeyn einer mabren Philosophie 2) gar nicht nachweisen läßt, und bag in Indien weber eine folgerechte miffenschaftliche Entwidelung berfelben ftattfand, noch die vereinzelten Gedanken fich jemals von der thrannischen Berrichaft eingewurzelter Borurtheile und abergläubiger Glaubenslehren frei machten. Will man aber das Indische, was wir bereits oben mittheilten, auch Philosophie nennen und (es günstig ausbeutenb) bewundern: fo ift wenigstens bas Bellenische bavon nach Form und Inhalt wefentlich unterschieden, und ichon beshalb nicht bavon ausgegangen, weil ein boberes Alter bes Inbifchen 3) und eine wissenschaftliche Berbindung beider Länder (durch Gleichbeit ber Sprachen, ober lehrreiche Uebersetungen philosophischer Werte) unerweislich ift. Gin paar, man weiß nicht mober, überlieferte, ober leicht in jedem Augenblid überall erzeugte, burftige Begriffe, ober tosmologische Träumereien, geben noch teine Philosophie, ja nicht einmal einen befruchteten Anfang, ober eine Grundlage für biefelbe. Mag auch bie mythische und bichterische Reit in Bellas die Fähigfeit ber Sprache gebilbet und bie Bemuther für Bebankenentwickelung vorbereitet haben, bie philosophischen Bestrebungen ließen Religionslehren und angebliche

3) Siefür vollftänbige Beweise bei Ritter und Beller. A. Aegypten, V, 2, 256.

Raumer, Borlefungen. II.

<sup>1)</sup> Auch in biefer Borlefung find wir gezwungen uns ber bochften Rurge ju befleifigen.

<sup>2)</sup> Daß liturgifche und Prophetenbilder genannt werben, erweiset teine Philosophie im boberen Ginn, sonbern läßt vielmehr beren wiffenschaftliches Dafen bezweifeln.

Musterien entweder ganz zur Seite, oder bekämpften dieselben; weshalb auch schon Aristoteles sagt: es lohne nicht der Mühe diesenigen in Betrachtung zu ziehen, welche eine mythische Lehre aufgestellt hätten. 1) Die Seelenruhe, Besonnenheit und das schöne Maß der Griechen richtete sie dem Aberglauben entgegen und bezweckte unabhängige Selbständigkeit, während die indische Büsterei auf Aberglauben rubte und die Bersönlichkeit vernichtete.

Bon ben altesten Regungen bes philosophischen Beiftes in Bellas, bis zu bem Erloschen besselben, zeigt fich (wie in ber gleichzeitigen Entwickelung der Berfaffungen und ber Runft) ein burchaus eigenthamlicher Bang, ein ununterbrochener, aus und burch fich felbst erklärlicher Zusammenhang 2), ein taum jemals fo wiederkehrender Reichthum; und erft bei ben Neuplatonikern läkt fich (nach einer Laufbahn von 1200 Jahren) eine fremde, bavon unabhängige Einwirfung mehr vorausseten als erweifen. 8) In dem Mage ale die Regierungen in Bellas ber Philosophie, ohne politischen ober religosen Zwang, freie Ausbildung verftatteten (ober biefelbe ju hemmen außer Stande maren), in bemfelben Mage ward biefe Ausbildung mannichfaltiger, felbständiger, vollkommener, es ward die wechselseitige Einwirkung zwischen Wissenschaft und Staat inniger und lebenbiger; und sowie die Staatsmanner und Künftler in feltenem Reichthume bewundernswerthe Reihen bilben, so stehen ihnen nicht minder merkwürdig und vollenbet bie Philosophen gegenüber.

Wenn man dem Orphischen und Hesiodischen einen bebeutenden Einsluß auf die Entstehung und Entwidelung der griechischen Philosophie zugesprochen hat, so ist zu bemerken: daß man von dem Orphischen in der That Richts weiß, und die in der Theogonie enthaltenen philosophischen Ansichten noch nicht in der Form bewußter Gedanken und Forschungen hervortreten und auch nicht von den älteren Philosophen benußt wurden. Ueberhaupt war ansangs (ja auch später) nicht Philosophie, sondern Boeste das bei den Griechen Alles durchdringende Lebens und Bildungseelement. Ebenso wenig siel Religion und Philosophie jemals ganz zusammen, und diese entnahm Gedanken und Erkenntniß nicht aus

ägpptischen und phonizischen roben Phantasmen.

Die Lebeneregeln, Sittenspruche und Sprichwörter 4), welche

<sup>1)</sup> Metaph., II, 4. Diog. Laert. procem., p. III.

<sup>2)</sup> Jeboch nicht nach einer angeblich apriorifitichen nothwenbigfeit. 3) Branbis, Geschichte ber Philosophie, I, 21; Schleiermacher, Geschichte ber Philosophie, S. 16 u. 17.

<sup>4)</sup> Ueber bie Sprichworter ber Griechen: Bell, Ferienschriften, I, 95; 3. B. Bergebre bein eigenes Berg nicht; Biele baffen bich, wenn bu bich felbft ju fehr liebst; ber Liebenben Meineib bleibt ungestraft;

meift zur Zeit ber gefelligen Anfange aus Betrachtung ber einzelnen Erscheinungen hervorgingen, find ebenfalls noch feine Philofophie: boch erhielten fie bisweilen, mit geringer Abanderung, Die Gestalt von Gesetzen. So unsicher auch die Erzählungen von ben fieben Beifen find 1), barf man boch annehmen, bag einige ihren Baterstädten mit Einsicht vorstanden, und manche Spruche von ihnen herrühren, in welchen fich bie größte Ginfachbeit eines verständigen, fittlichen Sinnes offenbart. Go lehrte Beriander von Korinth 2): Thue Richts um bes Gelbes willen; die Wollnft ift vergänglich, ber Ruhm unfterblich. — Bias von Briene: Unglücklich ist der, welcher das Unglück nicht erträgt; es ist eine Rrantheit ber Seele, bas Unmögliche zu lieben; beginne langfam. aber führe bas Ermählte beharrlich hinaus. — Thales (ober Chilon): Erkenne bich felbst. Solon: Richts zu viel, ober nimmer an sehr. Rleobulus: Thue dem Freunde Gutes damit er es bleibe. dem Feinde damit er es werde. Sey mehr ein Freund vom Boren, als vom Reben. Sen im Glude nicht übermuthig, im Unglude nicht verzagt u. f. w. In seiner Schrift, bas Gastmabl ber fieben Weifen, legt ihnen Blutarch folgende Meugerungen bei. Solon: Die gludlichste und bauernste Republit ist die, wo ber Nichtbeleidigte ebenfo fehr wie ber Beleidigte ben Uebelthater verfolgt und zur Strafe zieht; Bias: wo alle Burger fich vor bem Gefete, wie vor einem Tyrannen fürchten; Thales: wo bie Bürger weber zu reich, noch zu arm find; Rleobulus: wo bie Burger fich mehr vor bem Tabel, als vor bem Gefete fürch-Bittatus: wo alle Memter ben Guten vorbehalten finb; Chilon: wo die Gesete am meisten, die Redner am wenigsten Gehör finden; Beriander: wo die Demotratie einer Ariftofratie am äbnlichsten ift.

Mehr hieher als zu ben Dichtern burften auch die Gnomiter zu rechnen sehn. Sie warnen in ihren Sprüchen vor falschen Freunden, erörtern das Berhältniß des Reichthums zur Tugend, klagen über Unsicherheit aller menschlichen Beschliffe, preisen (wie Theognis) eine anmaßliche Aristokratie u. s. w., geben aber im Ganzen weniger eine Sitten- als eine Klugheitslehre. Und selbst diese erscheint ungenügend und in ihren Biber-

wen bas Wort nicht schlägt, ben schlägt auch ber Stod nicht; bu willft ein Seil aus Sanb flechten, und bie Flamme zerschneiben.

<sup>1)</sup> Gemeiniglich werben bie Folgenben genannt: Solon, Bittatus, Chilon, Bias, Thales, Kleobulos, Berianber (ober Mpfon). — Platon, Protagoras, S. 345.

<sup>2)</sup> Es ist ungewiß, von wem jeber Spruch herrührt. Biele anbere Spruche im Stobans. Möglichst wissenschaftlich zusammengestellt von Garnier. Seances de l'academie, vol. 28.

holungen trocken. Die jübischen Gnomiker find reicher und finnpoller.

Lange begnügten fich Familie, Staat und Wiffenschaft mit ben tunstlosen Ansichten jener Weisen und Gnomiker; sowie aber aus bem regen, reichen ionischen Leben, insbefondere aus Milet, wichtige politische Bewegungen hervorgingen, so geschahen auch bier burch Thales, Anaximander und Anaximenes die erften, entschieden philosophischen Berfuche. Bom ersten find uns (wenn anders echt?) mehrere Rernfpruche aufbewahrt worden: "Gott ist das älteste Wesen, denn er ist unerzeugt; die Welt das Schönste, benn fie ift Gottes Werf; ber Raum bas Gröfte, benn er umfast Alles; ber Beift bas Schnellfte, benn er burchbringt Alles; bie Nothwendigkeit das Stärkste, denn sie beherrscht Alles. Schwer ift es fich felbft tennen, leicht Anderen Rath ertheilen. Wir leben bann am gerechtesten, wenn wir bas nicht felbst thun, was wir bei Anderen tabeln. Wir leben glüdlich, wenn ber Rorper gefund, der Befit reichlich, bas Gemuth wohlerzogen ift."

Bichtiger ale diefe jum Theil unbeglaubigten Ergebniffe ber Menschenbetrachtung mar in ber ionischen Schule Die Betrachtung ber Natur. 1) Wenn es fonft an Gründen fehlte, marum ber Menfch anfangs mehr nach außen als in sich bineinfieht, und die außere Welt eber ale ben Beift zu erforschen fucht, fo konnte man vielleicht fagen: bag außerdem bas gebildete, frohliche, außerliche ionische Leben eine nach innen gewandte Beschaulichfeit nicht begunftigte, und ber Menfch (einzeln ober in Berbindung) einer folden Ergründung nicht bedürfe, wie die Natur und Die Noth der nachsten Bedürfnisse mußte allerdings die Welt. beseitigt sehn, wenn ionische Beise auftreten follten: mogegen fowohl die Broge wie die Frevel ber Menschen noch im Bintergrunde lagen und liegen fonnten. Gewiß mar aber auch ber Beift bereits über bas Nächste erhoben und für bas Fernere gewect, als man die schwere Frage aufwarf, wie und woraus die Welt entstanden seh? hierin lag icon ber Gebanke, daß dem Berganglichen ein Bleibenbes, bem Mannichfaltigen ein Giniges zum Grunde liegen musse; doch war dieser Gebanke allerdings noch kein Shstem.

Thales aus Milet, ein Zeitgenoffe bes Krösus und Solon (angeblich geboren um 640 v. Chr.), foll bie Wurzel alles äußeren

<sup>1)</sup> Der Naturreligion fand bie bomerifde ber Berfonen gegenüber. und beibe wirften wohl gleich viel — ober gleich wenig — auf ben Bang ber philosophischen Untersuchungen. - Leiber ift von ber überreichen philosophischen Literatur ber Griechen unenblich mehr verloren als erbalten.

Bechsels in bem beweglichen Baffer gefunden haben: Alles entstehe aus feuchten Lebensteimen und lofe fich wieder barin auf. 1) Bir miffen nicht mit Bestimmtheit, mas Thales zu biefer Unnahme bewog; gewiß aber war ber Berfuch von großer Wichtigfeit, alle Erscheinungen aus einem gemeinsamen, natürlichen Grunde zu erfären.

Bei ber weiteren Entwidelung ber ionischen Schule offenbart fich eine boppelte Richtung, indem bier die Massen (Quantitäten 2), bort bie Rräfte und Eigenschaften (Qualitäten) mehr ins Auge gefaßt (im Wefentlichen jedoch materialiftische Grundprincipe gesucht) werben. Für unfere Zwede genugt es bieran erinnert zu haben, ohne die gewöhnliche Zeitfolge ber Philosophen beshalb

au unterbrechen.

Anarimander aus Milet (etwa 30 Jahre jünger wie Thales) ließ die Dinge und die Welt in ihrer Mannichfaltigkeit nicht aus einem bestimmten Urftoffe entstehen. Sein Urftoff mar weber nach Eigenschaften bestimmt, noch ber Daffe ober bem Raume nach begrenzt. Dies unbegrenzte (ansipov) Eigenschaftslofe ift als Banges ungerftorbar, muß aber boch Begenfate entbalten, welche möglicherweise burch Scheibung konnen aus ber Einheit getrennt, burch Dischung wieber in fie aufgenommen merben. Wie indeß aus Gleichartigem bas Berschiedene, aus bem Allgemeinen bas Einzelne, bas Lebendige hervorgebe, bleibt unertlart, und ebenfo, woher die unentbehrliche, ewige Bewegung, wober Entstehen und Bergeben ju bem gleichartigen Stoffe binautrete, ober in ihm enthalten und gegeben fen. Allerbings fakte Anaximander das Unbegrenzte weniger als Anschauung und mehr als Gebanten auf, und legte ihm bann bie Rraft bei, jene Ergebnisse hervorzubringen; es war aber nicht unnatürlich, wenn bies bem Anarimenes aus Milet (um 557 v. Chr.) zu willfürlich erschien, und er fich wieder ber finnlichen Erfahrung au nähern suchte. Sofern dies als ein Rlickschritt bezeichnet werden tann - er fab in ber unendlichen, ewig bewegten Luft ben Entstehungsgrund ber Dinge 3), - haben ihn Etliche vor ben Anaximanber gestellt. Andere hingegen glauben, bem Anaximenes feb bas Unbegrenzte bes Angrimander ju verneinend erschienen, und er babe fich nach etwas Bestimmterem, Inhaltreicherem, Bositiverem umgefeben. Auf Berbichtung und Berbunnung ber Luft berube

von Apollonia und Herafleitos. 3) Aehnlich Diogenes von Apollonia. Schleiermacher, Philosophiiche Werte, II, 155, 167; Beller, I, 192.

<sup>1)</sup> Aristot. Metaph., I, 3. 2) Rach Ritter (I, 202) gebort gur mechanischen Reibe: Anazi-manber, Anazagoras, Archelans; zur bynamischen: Thales, Diogenes

vie Beltbildung und Weltzerstörung, und die breite platte Erbe schwebe in der l'uft u. i. w. — Mancher lächelt über biese roben Bersuche, einen materiellen Grundstoff aufzusinden und die Belt nachzuerschaffen; allein der Ablauf der Zeit bringt einer Lösung dieser unendlichen Aufgabe eben nicht naber. Wenigstens hat sich mehr die Sinsicht und Konatmis durch Erfahrung und Beobactung, als die geriftige Kraft a priori gemenrt, und nur Dichtung und Religion nehmen dier zuweisen eine Stelle ein, welche die strenge Wilfenschaft noch nicht zu benandten vermag.

Weil bei so wenigen Berbawtungen ber Natur, bei so außerordentlich mangelbafter Erfahrung, die Untersuchung der Joner über den Urftoff nicht weit führen konnte, war es ein Fortschritt, daß die Buthaganaber an der anderen Grenze der bellenischen Welt die Linge, abgesehen von ihrer erften realen Entstehungsart, in ihren formalen Beziehungen und wechselseitigen Verbältunsen betrachteten. Sie gründeren, jener rein phosischen Schule gegenüber, eine phosisch mathematische.

Auf feinen Bhilosophen ber aiten Beit fint allmablich so viele Fabeln und Bunder gebäuft, als auf Burbagoras: in Bahrbeit ift jedoch über fein Leben und feinen Bildungsgang außerst wenig geschichtlich Beglaubigtes auf uns gefommen. Deshalb genügt es bier zu bemerken, daß er angeblich um 580 Jahre v. Ehr. in Namos geboren ward. Griechenland und vielleicht Aegupten bereisete, bann sich im sublichen Italien ansiedelte, und baselbst nathrlichen ober gewalfamen Tobes flarb. Ohne Zweifel gingen von ihm wichtige wissenschaftliche Bestimmungen und politische Bersuche aus: boch ist fein Antheil am Butbagorässmus von dem seiner Schüler und Nachfolger sower zu unterscheiten, weil nicht er, sondern Philolaus als ber Erste genannt wird, welcher hiersüber Schriften entwarf und hinterließ.

Bythagoras legte einen großen Werth auf rie Mathematik, und seine Bahlenlehre ward Mittelpunkt seiner Byllosophie. Bon materiellen Bestimmungen erhob er sich zu Formbestimmungen, und bildete eine Art von mathematischer Metaphusik, von mathematischem Ivalismus. Ohne die tem Truge unzugängliche Jahl sein Archive erkennbar, und ihre Elemente seben auch die ber Dinge selbst. Die Ordnung und Kraft ber Belt beruhe auf der Bahl. Ihre Anwendung auf Musik, Messtunft, Sternkunde sühre über das blos Sinnliche hinaus; und wiederum blieben die Bahlen in ihrer Anwendung materiell, gaben meist nur Quantitäten ohne Qualitäten, und ließen die sinnliche und die Gedanken-

<sup>1)</sup> Er habe guerft bas Wort Philosophie gebraucht. Diog. Laert. procem., p. viii. Bgl. Beller, I, 1, 221. Rosmos, I, 82.

welt immer wieber ineinander übergeben. Allerdinge tragt bie Eins die Bielheit in fich, und die Bielheit läßt fich auf die Gins gurudführen; boch blieb bie boppelte, bamale ungelofete Aufgabe. biese Form der mathematischen Anschauung in der äußeren Welt wiederzufinden und fie in die Region bes reinen Gedantens gu erbeben, ohne in ein willfürliches Spiel mit leeren Beariffen au gerathen. Indeg mar ber Bedante tieffinnig und folgenreich: alle Berhaltniffe ber Belt follten summetrisch geordnet werben, die ganze Weltordnung fen eine Ginheit bes Mannichfaltigen und Amiespaltigen, eine harmonische Entwidelung ber Dinge, und ber mathematische Berstand bilde und beherrsche bieselben. Auf biefem Bege (welcher auf eine wiffenschaftliche Bearbeitung ber Mathematik, zur Berichtigung des bloßen Scheins bestimmt hinwies) follen etliche Buthagoraer die Bewegung ber Erbe um ihre Achse und um die Sonne richtig entbedt haben, und von bem wichtigen puthagorischen Lehrsage aus bot sich ber Weg zu weiteren Fortschritten. Dehr jur eigentlichen Philosophie gehörten ibre Beftrebungen, ben religiöfen Bolfoglauben ju reinigen und bie Einheit bes Göttlichen hervorzuheben 1); überhaupt blieb ihre Richtung zugleich physisch, bialeftisch und ethisch. Die vielleicht ben Orphifern ober Aegyptern entnommene Lehre von der bie Berfonlichkeit zurudftellenden Seelenwanderung fand bagegen in Bellas so wenig Anklang, als die ascetische Sittenlehre, ober ber politisch=religiöse Bund ber Bythagoraer.

Man hat gesagt: Pythagoras habe in biesem Bunde bie alte, eble, borische Sitte und Lebensordnung wiederherstellen wollen. Es sehlt aber an allen Beweisen, daß diese jemals der Form ober dem Inhalte nach mit jenem Bunde übereingestimmt habe und abhanden gesommen seh. Es ist viel wahrscheinlicher, daß Bythagoras als Resormator viel Neues (selbst den Dorern in Großgriechenland Unwillsommenes) wollte; jene Ansicht wurzelt in der einseitigen Neigung, das Bergangene und Rückläusige übermäßig

au loben.

Geschäfte und Arbeiten und Erholungen wurden den Gliebern des Bundes für den ganzen Tag genau vorgeschrieben; die Rleidung und die Speisen?) waren eigenthümlich und einfach, die Geschlechtsverhältniffe zurückgedrängt, die Ordensgeheimnisse mannichsach. Bieles erinnert an das Mönchswesen; tam doch angeblich selbst die Gemeinschaft der Güter in lebhafte Anregung.

<sup>1)</sup> Zeller, I, 333, 346. Angebliche Spriiche bes Pythagoras. Plut. de educ. liber., p. 42.

<sup>2)</sup> Das Berbot bes Fleischeffens ftanb wohl in Zusammenhang mit ber Lehre von ber Seelenwanberung.

Auch entwickelte sich eine fast blinde Berehrung bes Pothagoras unter seinen Schülern 1), und in dem unbedingten Glauben an seine Aussprüche sah man ein Berdienst. Gewiß sind die Empfehlungen ber Mäßigkeit, Selbstprüfung, Befonnenheit, Freundschaft höchft löblich; gewiß hatte Puthagoras die edelsten Absichten bei ber Stiftung jenes Bundes, aber baraus folgt nicht baß fie auf folde Beife erreicht werben tonnten. Insbesonbere erscheint es unpassend, auf heimliche und geheimnigvolle Weise, so= wie burch strenge Bucht und fast mechanischen Gehorsam, bas Größte für Religion und Politit bei einem Bolte bewirten ju wollen, welches das öffentliche Leben fo überaus hoch schätte, und bie burgerliche Ordnung und Leitung in ber Ueberzeugung frei und offentundig baben wollte, daß fich auf diefe Beife bas Rechte und Beilfame wurdiger und allgemeiner erreichen laffe. Ungeachtet aller großen Bestrebungen und trefflichen Grundguge fiel es auf: bag bie meift vornehmen Glieber bes Bunbes als folche, und nicht als Burger, zur höchften Gemeinschaft und Unterftutung verpflichtet wurden; bag man eine Spaltung und Entgegensetzung in jener Zeit begründen wollte, wo ber Bortheil ber Einzelnen und bes Staats fast burchaus zusammenfiel, und bem ganzen Leben tein boppeltes, feinbselig entgegenstehendes Beftreben jum Grunde lag.

Mus biefen Gründen konnte ber pythagoraifche Bund nur furze Reit besteben, und so viel Uebeles fich auch nach seiner gewaltsamen 2), jedoch nicht überall gleichzeitigen Auflösung in ben fühitalischen Stäbten bervorthat, immer entftanb es nicht baraus, daß jene Form ber Einwirfung auf öffentliche Angelegenbeiten ein Ende nahm. Auch an einer tieferen wiffenschaftlichen Grundlage für die politisch-sittlichen Ansichten des Buthagoras barf man, ungeachtet feiner an fich eblen Befinnung, wohl zweifeln, ba er (laut Ariftoteles) auch die Sittenlehre mit ben Zahlen unpaffend zusammenftellte, ba ihm bie Gerechtigkeit im Biebervergeltungerechte zu liegen schien, ba er Gleichmuth und Gelbstbeberrichung (auf ägpptische Weise) burch eine Menge äußerer Borfdriften erzeugen und in Befolgung biefer Borfdriften ertennen wollte. Die Jahre bes Schweigens feiner Schüler follten uns bagegen weniger auffallen; benn wir miffen nicht, wie streng es damit genommen ward, wohl aber daß den Borgeübten bas Reben nicht blos erlaubt, sonbern (behufs weiterer Fortbildung)

<sup>1)</sup> Cicero, De natura deorum, I, 5.

<sup>2)</sup> Neanthes, Fragm. histor., III, 5; Polyb., II, 39. 11m 504 v. Chr.

fast zur Pflicht gemacht warb. 1) Gewiß ift in anderen Zeiten und Ländern noch Strengeres zur Ausführung gekommen.

Das Suchen nach einem außerlichen Urftoff, bas Beobachten ber Dinge nach ben Berhältniffen von Bahl und Größe reichte nicht aus, und fühn schritten bie unter bem Ramen ber Eleaten berühmten Männer vorwärts: Xenophanes aus Kolophon, Parmenibes und Zeno von Elea, und Meliffus aus Samos. Wir konnen ibre, fast ein Jahrhundert hindurch dauernde, lebendige Wirksamkeit nicht im Einzelnen verfolgen und entwickeln, sondern muffen uns auf eine kurze allgemeine Darstellung beschränken. Sie faßten nicht bas Werben, sonbern bas Gehn auf; nicht ben äußeren Wechsel, sondern das Beharrliche; nicht das Mannichfaltige, sondern die Einheit in demfelben, und tamen zu dem Ergebniß: daß man bie finnlichen Vorstellungen von der vernünftigen Erkenntniß trennen muffe; benn jene führten nur ju Meinungen, gaben aber teine Biffenschaft. Alles Werben beruhe lediglich auf Täuschung; benn bas Sepende könn nimmer entstehen aus dem Nichtsependen, und ebenso wenig aus bem bereits Dasependen. Bielmehr musse man fich von äußeren Vorstellungen in die Sphäre des Denkens erheben, und erkennen, es fen alles mahrhaft Sepende nur ein Einiges, Ewiges, Untheilbares, Unveränderliches; woraus man (mit Berwerfung bes Polytheismus) weiter fcblog: bie Welt fen Gott und Gott die Welt. So wird die polytheistische Naturreligion jum philosophischen Bantheismus.

Dieser Pantheismus war um so eigenthümlicher, da die Eleaten bei allem Ibealismus des Denkens 2) doch das Sehende nur als die Substanz der sinnlichen Dinge betrachteten und das Gedachte als Gegenstand außer sich setzen, da sie die veränderlichen Erscheinungen der Sinne geringschätzten oder verwarsen, und wiederum in dem Denken selbst das Berändern hervorhoben; da sie die innere Kraft des Geistes als genügend zur vollkommenen Erkenntniß hielten, und keineswegs vermutheten, daß damit so wenig die unbedingte Wahrheit des llebersinnlichen, als mit Augen und Ohren die unbedingte Wahrheit des Sinnlichen zu sassen und Dhren die unbedingte Wahrheit des Sinnlichen zu sassen es ein Gewinn für den Menschen, taub und blind zu sehn. Und doch täuschen sie nicht öfter als der Geist, ihre Anschauungen und Eindrücke sind nicht häusiger verkehrt und irrig, als die

<sup>1)</sup> Gellius, I, 9. 2) Die Cleaten find feine Ibealisten im neueren Ginn, fie wußten von teiner Realität außer ber finnlichen; sagt Zeller, Jahrbucher ber Gegenwart, 1843. S. 59.

Urtheile und Schluffe, welche diefer als fein untrügliches Werk rühmt.

Nun soll zwar Parmenibes (vielleicht nur der gewöhnlichen Meinung sich anschließend) auch eine Darstellung des Beränderlichen, des Sinnlichen versucht haben (wie er denn die Bichtigkeit und Wahrheit der Ersahrungen für das gemeine Bewußtsehn nicht leugnete); aber es ist schwer einzusehen, wo und wie er wissenschaftlich eine Brücke über die Klust von der ersten zur zweiten Lehre geschlagen haben mag 1): das heißt vom Sehn zum Werden, von dem gleichartigen Einigen zur Mannichsaltigkeit der Dinge, von der vorherrschenden Dialektik zur Ethik. Daher sagt Brandis (I, 395): "Daß ungeachtet der Einheit und Einsachheit des Sehns eine Welt des Mannichsaltigen und der Beränderungen uns in den Kreis ihrer Erscheinungen gewaltsam banne, daß dem Sehn das Werden sich zugeselle, betrachtete Parmenides als das Werk einer Nothwendigkeit, die der Begriff nicht zu durchdringen vermöge."

Im Fall aber Meliffus die äußere Bahrheit der Erscheinungen ihrer Beränderlichkeit halber leugnete und die Birklichkeit in uns setze, so war damit die Berschiedenheit der ideellen Realitäten noch nicht erklärt, und die Gegenstände hätten wohl einmal als Personen auftreten, ihre Rechte wahrnehmen, und den Schein in dem angeblich untrüglichen Bernunftsgebrauche selbst, und in der verschiedenen Uebung und Schärfe der Bernunft

fuchen tonnen.

Die Lehren der Cleaten erscheinen zwar nicht minder auffallend als die der Bythagoräer; was aber bei diesen vielleicht zum Theil herbeigekünstelt war, ging bei jenen aus folgerechtem, tiesen Denken hervor. Wenn die Pythagoräer sich nur zu viel in die öffentlichen Angelegenheiten mischten, so nahm die Lehre der Eleaten von ihnen zu wenig Kenntnis. 2) Ihre übersinnliche Forschung sand fast keinen Rückweg, um dem gemeinen Menschenverstande begreissich zu werden; die Herabsetzung des Sinnlichen schien mit der sich bewundernswerth erhebenden Kunst unvereinden, dem blos Formellen mußte sich Materielles gegenüberstellen, und eine vielseitigere Betrachtung der Dinge entstehen, um, wo möglich, die Wirklichkeit des Gedachten mit dem äußerlich Angeschauten zu versöhnen. Je strenger die Schlußsolge der Eleaten alle Ersahrung, alle Vielheit und Bewegung, alles Persönliche

1) Aehnliche Schwierigkeiten zeigen sich bei Spinoza. 2) Doch nahmen Beno und Melissus Theil an öffentlichen Angelegenheiten, und ber lette schlug, als samischer heerführer, einen Theil ber athenischen Flotte. vertilgte oder doch in den hintergrund schob, um so kräftiger verlangte dies sein Recht; der griechische Gottesdienst und die Bolksansicht von den Göttern stand in Widerspruch mit ihren Ansichten, und sogar die Lehre von der Sittlichkeit verlor bei der Lehre von dem Weltganzen ihre Bedeutung. Schon hieraus erkart sich, wie durch Gegenwirkung wesentlich verschiedene philosophische Ansichten entstehen mußten, wie die Bewegung und das Werben durch Heraflit, die Mannichsaltigkeit der Dinge durch Leucipp und Demokrit, die Sittlichkeit durch Sokrates vertreten wurden, und der gemeine Menschenverstand durch Verspottung

aller Philosophen feine Anspruche zu fichern fuchte.

Die Richtung nach innen, die Dialektik, führte die Eleaten auf bas Sepn, auf bas Beharrliche; ben entgegengesepten Beg folug Beratleitos von Ephefus ein. 1) Er ertannte bei Betrachtung alles Gegebenen (und felbft ber Seelen) ein unaufhörliches Berändertwerden, einen Strom aller Dinge, ein stetes Thun und Leiben. Ihm erschien das reine Seyn der Eleaten als eine willfürliche Annahme, als eine bloge Abstraction; benn in ber Natur gebe es nirgends Ruhe und Stillstand, fonbern Alles entstehe und vergebe burch den Rampf von Gegenfäten. Bewegung fet die Urfraft bes Werbens und ber ewige Urgrund ber Dinge; die weltbilbende Rraft, mit ben ihr inwohnenden Bildungsgeseten, fen bas einzig im Bechsel ber Erscheinungen Sichgleichbleibende. 2) Go gehe bas göttliche Wefen burch bie Nothwendigkeit seiner Ratur unabläffig in die Formen bes Endlichen über, und bas Endliche habe feinen Beftand nur an bem Göttlichen, bas Stoff, Urfach und Gefet ber Welt fen. Rein Ginzelnes tonne, ohne Gegenwirtung von Rraften, ein fo allgemeines, mannichfaltiges Leben bewirten; fonbern wenigstens zwei geborten bazu, um baffelbe, um ein binamisches Werben bervoraubringen. Uebrigens enthalte es feinen Widerspruch, aus Entgegengefentem etwas Einiges hervorgeben ju laffen; fen boch ber Menfch aus Leib und Seele, ein Einiger zusammengesett. In jebem Einzelnen spiegele fich bas All ab, und in dem All erblide man jedes Einzelne. Dan muffe einerseits die Wirklichkeit ber Einzeldinge gegen die Alleinheitslehre aufrecht halten und vertheidigen, andererseits aber durch höhere Erkenntnig die Gemeinschaft des Einzelnen mit der allgemeinen göttlichen Welt nachweisen. Aus diesem allgemeinen Weltbewuftsenn laffe sich auch

3112 · ·

2) Zeller, I, 496, 470.

<sup>1)</sup> Etwa 500 Jahre v. Chr. und funfzig Jahre jünger als Anaximenes. — Theatet, S. 179.

alles Gute ableiten, es fen bie Grundlage aller echten Gefet.

Bäre nur die Masse der Beobachtungen größer gewesen, so würde Heraklit's Naturlehre die himmlischen Körper nicht als hohle Flächen dargestellt, sie würde nicht die Uebermacht der bloßen Naturfraft und eine allgemeine Berbrennung gelehrt, nicht Feuer und Wärme (als bas am wenigsten materielle, am meisten bewegliche und belebende Element) mit ber Denkfraft verschmolzen baben. 1)

Obgleich die ethische Seite bem Systeme Heraklit's ferner lag, finden wir boch bemerkenswerthe Meußerungen ; 2. B. bas Bolt foll streiten für bas Geset, wie für eine Mauer. Den Uebermuth foll man mehr lofden wie eine Feuersbrunft, benn er geht hervor aus dem Auffichberuhenwollen der Einzelnen. Sower ift gegen bie Leibenschaft ftreiten, benn mas fie begehrt,

ertauft fie um bas Leben. 2)

Daß die damals herrschenden religiösen Ansichten dem Beraklit nicht genügen konnten, ergiebt sich schon aus bem Gesagten. Sein Spflem von bem fteten Beranbern, bem fteten Aufeinanberwirken lebendiger Kräfte, war für die gewöhnliche Ansicht weit ansprechender als die Behauptungen ber Eleaten; aber eber mochte fich bas unveränderliche Gefet, welches hinter allen Beränderungen liegen follte, ober ein allgemeiner Bufammenhang und höherer Zwed neben ber Freiheit behaupten als nachweisen Daber konnten auch spätere Sophisten an heraklitische Ansichten Folgerungen anreihen, welche bas allgemein Gultige vernichteten und allein willfürliche Berfonlichkeit übrig ließen.

Empedokles aus Agrigent, ein Zeitgenosse ber Eleaten, foll versucht haben, ihr System und bas bes heraklit zu vereinen. Gemiß ging bei ihm beobachtenbe Forschung und Schwärmerei ineinander über; boch bleibt es merkwürdig, daß er zuerft vier ungeworbene und unvergängliche Elemente, ober Burgeln ber Dinge annahm, ihre mannichfaltige Berbindung und Trennung burch Liebe und Sag mythisch zu erklaren und eine Physiologie aufzustellen versuchte, - wogegen feine Anfänge einer Ethit nicht binausreichen über Burudführung bes Sittlichen auf ben Begenfat von gut und bofe, und auf ben Begenfat ber bewegenben Rrafte. 3) Den Begriff einer weltbilbenben Intelligenz bat er fo wenig aufgestellt wie Heraklit, auch bas Geiftige nicht wesentlich vom

<sup>1)</sup> Bielleicht beruhen indeg biefe nachrichten auf Irrthumern; ober bie Berbrennung ift ihm nur Rückfehr in bas ebelfte Element.

<sup>2)</sup> Brandie, I, 181. 3) Brandie, I, 218, 227, und Beller, I, 351.

Abrperlichen getrennt. Die Seelenwanderung galt ihm blos als Symbol für die Lebendigkeit der Natur und ihre stufenweise Entwickelung. Empedokles war, in politischer Beziehung, ein Freund der Demokratie. 1)

Die Eleaten faben in Allem nur bas Gine, Unveränderliche, Beraklit nur ben Wechsel ober bie Rrafte, welche ihn erzeugen; hievon wesentlich abweichend bilbeten Leucipp und Demokrit bie atomistische Schule, welche unter mancherlei Abanderungen einen großen und wefentlichen Einfluß gehabt bat, bis auf ben beutigen Tag. Demokrit, geboren in Abdera, wahrscheinlich um 460 v. Chr., war ber gelehrteste aller griechischen Philosophen por Aristoteles, und wird auch seiner lebendigen Darstellungsgabe halber gelobt. Sein väterliches Bermögen erschöpfte er burch Reisen (nach Aegypten, Borberasien und Berfien), wofür man ihm (nach altem Gebrauche) ein Begräbniß im Baterlande verfagen wollte. Als er aber seinen Kosmos vorlas, schenkte man ihm 500 Talente und errichtete sein erzernes Bildniß. Er starb 90, ober gar 109 Jahre alt, eines milben Tobes. 2) Beibe (er und Leucipp) lehrten im Wefentlichen: bas mahrhaft Sepende fann weber entstehen noch vergeben, und aus wefentlich Ginem nicht Bieles werben. Es giebt ungahlige, uranfängliche, untheilbare, unvergängliche, eigenschaftelofe Atome (für beren Dafenn tein weiterer Beweis nothig ift), aus benen burch ftetes, naturliches Bewegen, Trennen und Berbinden im leeren Raume alle Dinge entsteben. Obwohl alle Atome gleicher Beschaffenheit (Qualitat) find, find fie boch ber Form und bem specifischen Gewichte nach unendlich verschieben, und die aus ihnen entfpringende Belt, welche Die Eleaten filr blogen Schein erklaren, hat fachliche (objective) Wahrheit. Der Geist ift ber beweglichfte und volltommenfte Stoff ober Körper, und die Bernunftertenntniß geht aus ber finnlichen Wahrnehmung bervor.

Die Ansicht bes Demokrit (fagt Franz Bacon 3), welche alles Physische aus physischen Ursachen erklärt, und keine Endursachen einmischt, führt tiefer in die Wissenschaft der Natur hinein, als Platon und Aristoteles. 4) Gewiß drängt die Atomistik die auf den heutigen Tag zur sleißigen, löblichen Beobachtung und Er-

<sup>1)</sup> Einwendungen bes Ariftoteles gegen bie Lehre bes Empebofles: Beller, II, 2, 209.

<sup>2)</sup> Diod., XV, 11; Diog. Laert., IX, 7 -u. 10. Ueber feine vielen Schriften: Schleiermacher, Berke, III, 298.

<sup>3)</sup> De augmentis scient., III, 4.
4) Frig fiellt Bacon hier Platon und Ariftoteles nebeneinander, da dieser weit größeren Rachbrud suchung legt.

Märung bes Mannichfaltigen; und mögen auch die Atome nach ber Naturseite hin nur Gedankendinge sehn (gleichwie die platonischen Ideen nach der geistigen Seite), so hat sich doch die Thätigkeit vieler Natursorscher leichter jenen als diesen angeschlossen und zu den wichtigsten, erfreulichsteu Ergebnissen — selbst über den ursprünglichen Grundsat hinaus — Beranlassung gegeben.

Wiber biefe Grundfate bes erften, fich felbst bewußten Daterialismus, diefer eigenthumlichen Naturphilosophie, ift jedoch eingewandt worden: es bleibt irrig, ein Räumliches als untheilbar zu feten, und aus beschaffenheitslosen Atomen (burch bloke Form und Bewegung, ohne Bermanbelung) bas Berschiedenartigste entfteben zu laffen. Ebenso wenig tann Ausgebehntes aus nicht Ausgebehntem bervorgeben, ober Alles in ber Welt (auch bas Beiftige) als blos Ausgebehntes aufgefaßt werben. Reinesweas beruht jebe Erkenntniß lediglich auf finnlichen Bahrnehmungen; teineswegs reichen Zufall ober vernunftlose Rothwendigkeit so aus, baf man ben Amedbegriff und bewufte Freiheit gang jur Seite feten burfte. Wenn bie Seele bem Demofrit nur eine Anbaufung runder Feueratome ift, fo enthält jede Flamme mehr Seele als Die Seele, und bei atomiftischen, geiftlosen ober ungeiftigen Bottern ist keine Hulfe zu finden. Der feste, frische Muth und Gleichmuth, wonach man, ale nach bem höchsten Gute, ftreben foll, tann von bem Atomistiker nicht ohne Beimischung einer bitteren, nothgebrungenen Ergebung als Biel vorgestedt werben.

Allerdings fehlte der Sittenlehre und Religionslehre Demofrit's eine genfigende wiffenschaftliche Begrundung; indeffen war er ein Mann von reicher Erfahrung und feiner Beobachtung; er brang alles Ernstes auf Mag und Selbstbeherrschung, und tann ben fpateren Sophiften nicht gleich geftellt werben. Dafür zeugen auch folgende ihm beigelegte Sittensprüche: Rechtthun nicht um Lohn, Wohlthätigfeit und Liebe gur Bahrheit machen Gott ähnlich. Seiner wurdig wirft bu, wenn bu nichts Unwurdiges thuft. Die Feinde des Unrechtthuns find Gottes Freunde. Sich felbst überwinden ift ber größte und beste Gieg; fich felbst unterliegen ist das Schändlichste und Boseste. Je mehr man begehrt, besto mehr bedarf man, und die Unersättlichkeit ist schlimmer als bie äußerste Dürftigkeit. Das richtige Maß bleibt immer bas Befte, hingegen bas Zuviel und Zuwenig immer vom Uebel. Bilbung ift beffer als Besit, und Untenntnig ber Grund aller Irrthumer und Fehler.

Den übeln Folgen der bisherigen einseitigen Richtungen bes Forschens trat Anaxagoras 1) aus Klazomena (von 500

<sup>1)</sup> Demokrit ift junger als Anaragoras, feine Lehre aber ungeiftiger.

bis 428 v. Chr.) entgegen. Er nahm die Ewigkeit ber Materie an, feste aber (unbegnfigt mit bem blogen Stoffe) ben Entftehungsgrund ber Dinge aukerhalb berfelben, indem er ben untörperlichen, ungemifchten, einartigen Berftanb ober Beift nach Zwedbegriffen bilbend und ordnend hinzutreten ließ. Jene Daterie war ihm nicht (wie bem Demofrit) unterschiedslos, sonbern sie bestand aus unendlich vielen, verschiedenartigen, theilbaren Bestandtheilen, und in jedem wirklichen Dinge seben Untheile aller ursprünglich verschiedenen Stoffe, obgleich jedes nach bem pormaltenden benannt werbe. Stets bleibe bie Menge ber Materie gleich, und bas fogenannte Entfteben und Bergeben fen nur ein Zusammenseten und Berlegen, ein Gemischt= und Gesondertwerben ber unvergänglichen Theile. Die echte Rraft, bas mahrbaft thätige, bewegende Princip liege aber, wie gefagt, nicht in ber Materie, fonbern außerhalb berfelben. Der weltbilbenbe. felbstbewufite Beift trage teine verschiedenen Bestandtheile in sich: ibm tomme zu: Einfachbeit bes Wefens, Macht und Wiffen.

Diese Lehren erinnern an die der verschiedenen älteren Schulen, haben aber dieselben näher bestimmt und weiter gebilbet. Ansichten der Joner über die Materie, und des Demokrit über die Atome 1) sind in der Mannichsaltigkeit jener Urbestandtheile (der Homoiomerien) richtiger wiederzussinden. Der weltsordenede Berstand lag bereits im eleatischen Systeme verborgen; dessen Gegensatz zur Materie zeigt einen Fortschritt von dem Bestimmten und Unbestimmten der Philhagoräer, und Bewegung und Thätigkeit sind ja die Träger des heraklitischen Werdens.

Obgleich man in ber bem Menschen und Weltgeiste mehr beilegenden Lehre des Anaragoras einen wichtigen Fortschritt erkannte, ist doch eingewandt worden: ", der vom unabhängigen Stoffe bedingte Geist gilt ihm noch nicht für den wesentlichen Grund alles Seyns, und dient fast nur als Aushülse, um die Naturerscheinungen zu erklären". 2) Es bleibt ein ungelöseter Dualismus übrig, und die fortdauernde Wirkung des Verstandes wird weniger hervorgehoben als der erste Anstoß. Wichtige Fragen über die Art, die Materie in Bewegung zu segen, und die Vertheilung des Geistigen bleiben unbeantwortet; der Geist ist wohl nur ein Theil des Weltganzen, und weder ein persönliches noch rein geistiges Wesen.

Ungeachtet bieser und anderer ungelöseten Schwierigkeiten mußten die Lehren des Anaxagoras größeren und allgemeineren Eindrud machen, als das künftliche, Wenigen verständliche Ge-

<sup>1)</sup> Beller, Geschichte ber Philosophie, I, 288.

<sup>2)</sup> Arist. Metaph., I, 4.

bäube ber Eleaten. Die angeschensten und gebilbetsten Athener (so Thuchdibes, Euripides, Berikles) waren seine Freunde und Schüler, und es ist eine übereilte Boraussetzung, das was in ihren Schriften und Thaten an Anaxagoras und die weiter gebilbete Philosophie erinnere, zeige eine Ausartung von dem Früheren, angeblich Bortrefslichen. Eher ist zu entschuldigen, daß die Menge klagte: Anaxagoras untergrade die Volksreligion, und greise viele alte, vortrefsliche, ewig zu erhaltende Lehren und Grundsätze an. Trot der Fürsprache des Perikles mußte Anaxagoras aus Athen nach Lampsakus entweichen, wodurch aber (sehr natürlich) philosophische Bestrebungen noch mehr Raum und Eingang fanden, benn zuvor. 1)

Bliden wir an biefer Stelle zurüd, so findet sich, daß drei philosophische Schulen vorzugsweise das Senn, drei vorzugsweise das Werden ins Auge fasten 2): die Jonier suchten jenes in einem materiellen Stoffe, die Pythagoräer in den Zahlen, die Eleaten in der Einheit. Die dynamische Ansicht des Werdenstellte Heraklit an die Spitze, Leucipp und Demokrit die mecha-

nische, Anaragoras bie teleologische.

Außer biefen wiffenschaftlichen innerlichen Gegenfäten und Entwickelungsstufen hat man neuerlich viel Rachdruck auf eine andere geographische oder halb politische Berschiedenheit gelegt, und eine ionische Philosophie ber borifden gegenuber geftellt, und bas Wefen ber erften in objectiver Forschung (Realismus), ber letten in subjectiver Bertiefung (3bealismus) gesucht. griechische Denken war aber nicht abhängig vom Geburtsorte ober anderen geselligen Zufälligkeiten, sondern weit mehr von ben einzelnen begabten Berfonen. Die fleben Beifen, welche eine borische Richtung zu haben scheinen, liegen ganz auf ionischem Gebiete, und konnen nicht als eigentliche Philosophen betrachtet werden; Bythagoras und Melissus stammten aus Samos, Xenophanes ans Rolophon bei Ephefus, Leucipp aus Dilet, Anaxagoras aus Klazomenä, Elea war eine ionische Pflanz= stadt, und ber Agrigentiner Empedokles schrieb im ionischen Dialekte. 3)

Die Gesammtverhältniffe ber Philosophie und bes öffentlichen Lebens erzeugten bie Sophisten 4), welche beibe Richtungen ergriffen und in beiben wirksam wurden, jedoch niemals eine

<sup>1)</sup> Dennoch war in Athen bie freieste Rebe. Platon, Gorgias, p. 26.

<sup>2)</sup> Zeller, I, 68-71. 3) Auch waren viele ber borischen Colonien in Großgriechenland Demokratien. Ritter, I, 191: Zeller, I, 135.

Demokratien. Ritter, I, 191; Zeller, I, 135.
4) Protagoras aus Abbera, Gorgias aus Leontini, Probifos von Reos, Sippias von Elis.

gefchloffene Schule unter einem überlegenen Meister bilbeten. Sie nahmen Gelb für ihre Belehrungen, mas allerbings ungewöhnlich, aber nicht unbedingt zu tadeln ift, und über den Werth ihrer Wiffenschaft teineswegs entscheibet. Daß fie nicht blos gehalt= und sittenlose Schwätzer waren, geht schon baraus hervor, daß sie von ben ausgezeichnetsten Männern geehrt und gefucht, und ihre glanzenden Anlagen bewundert wurden. Sie trugen bei zu schärferer Entwickelung mancher Begriffe, zur Ausbildung der philosophischen Sprache, zur Gewandtheit im Reden, Streiten und Schreiben. Mithin geborte Die gröffte Beschidlichfeit (bie eines Sotrates und Blaton) bagu, fie auf ihrem eigenen Boben zu besiegen; die größte Festigkeit, sich von ihnen nicht fortreifen zu laffen. Sie ertannten bie Luden und Wiberfpruche der bisherigen philosophischen Bestrebungen, und daß sich überall Wahrheit und Irrthum getheilt und gemischt finde. Unbegnügt mit bem Borberrichen ber materialiftischen Naturphilosophie, ftellten fie den Menschen, als das Höhere, der objectiven Welt gegenüber, und machten feine Rechte und feine Bebeutung geltenb. Diese neue Lehre von der Wichtigkeit und dem Werthe der perfönlichen Freiheit und berrichenden Gelbstenticheidung mußte wirten und ergreifen; leiber lag aber neben ber Bahrheit und bem Fortschritte sogleich ber Irrthum und die Ausartung. Die Sophisten (in ber späteren Bebeutung bes Wortes) legten balb allen Nachbruck auf die einzelne und vereinzelte Berfon, ohne Rücksicht barauf, bag erft bie allgemeine Subjectivität, ber Befammtgeift ber Menschheit Erkenntnig und Gefet finden und aufstellen konne und dürfe. War nicht diefer Geift ber gesammten Menschheit, sonbern ber einzelne Mensch — wie, laut Platon, Protagoras von Abbera wollte 1) - bas Dag aller Dinge, ließ fich bemgemäß alles Denken auf bie perfonliche, finnliche Empfindung gurudführen: fo ift für jeden auch mahr, was ihm als mahr erscheint; wo fich bann leicht zu bem bialektischen Sape ber ethische hinzufindet: es ist für jeben Recht, mas ihm nütlich erscheint. Alle Bahrheit, alles Recht, alles Sittliche verwandelte fich auf diesem Bege in ein Schwankenbes, Willkurliches, Relatives, Genußfüchtiges. An die Stelle ber Wiffenschaft trat allgenugsam die bloke Meinung, und aus der richtigen Ansicht, daß man Menschensatzungen nicht für ewig geheiligt halten foll, tam man balb zu

<sup>1)</sup> Protagoras ward seiner Grundsätze halber aus Athen verwiesen, und seine Bilder wurden verbrannt. (Cicero, De nat. deor., I, 23.) Doch beweiset diese Thatsacke nichts gegen ihren Werth. Daß er und andere Sophisten sehr viel Gelb verdienten, sagt Platon im Menon, S. 371 (91), und Hippias major, p. 282.

ber: jebe Unterwerfung unter ein allgemeines Gefet beruhe auf

Thrannei, und fen Zeugniß fflavischen Sinnes.

Trop ber fpater gebräuchlichen gleichen Benennung, blieben bie Sophisten untereinander wesentlich verschieden. schlechteren unter ihnen verdienten ben unzähligemal über fie ausgesprochenen Tabel; etliche maren mobl besser als ihre Reben und ihr Ruf. Sie schmeichelten (fo lautet bie Antlage) allen Borurtheilen und Reigungen ber Zeit, erzeugten ben Schein bes Wiffens burch bialettische Kunftstude, tauschten manche Junglinge burch glanzende Formen, und locten fie burch bie leichtsinnige Milbe ihrer Lehren. 1) Bieberum mar jenes oberflächliche Zweifeln an aller Möglichfeit ber Erfenntnig mit anmaglichem Dogmatismus verbunden. Nichts, lehrte Gorgias ber Leontiner 2), ift wirklich; und ware auch Etwas wirklich, wir vermöchten es nicht zu erkennen, und wenn wir es erkennten, so vermöchten wir diese Renntnig nicht mitzutheilen. - Und boch wollte er Diefe Lehren beweifen und mittheilen! Infofern er vielleicht meinte hier gegen die Einseitigkeit ber Eleaten nach ihrer eigenen Beife aufzutreten, mare ber Berfuch wohl weniger tabelnewerth, ja zu rechtfertigen; allein es ward von Einigen ganz allgemein ber gefährlichere, alle echte Dogmatit und Stepfis gleich febr auflösende Grundsat hingestellt: man konne für und gegen Alles mit gleichem Rechte, Geschide und mit gleicher Wahrheit fprechen. Diese Lehre ging nicht selten ins Leben über, und es schien alsbann nicht einmal mehr ein Widerspruch, wenn bas Leben ben Ansichten und Grundfäßen widersprach; man tonnte, wie Brobifus 3), bas Leben für fein munfchenswerthes But erflaren, und boch nach Lebensgütern trachten; für bie Tugenb ichreiben, und ibr nicht anhangen, - benn bas Gegentheil mare ja auch recht und mabr gewesen!

Sobald nun die ewigen Grundfage der Sittlichkeit und bes Rechts unerkennbar waren, oder die etwanige wissenschaftliche Erfenntniß nur als Mittel für andere Zwede erschien, blieb, wie gesagt, nichts übrig als in den augenblidlichen blirgerlichen Einrichtungen eine Art von Ersat derselben zu sehen. Zugleich war aber auch die Neigung erzeugt, ja gerechtsertigt, zulett in seinen Leidenschaften und seiner Willfür noch höheres, mit Berachtung alles Gemeinsamen zu sinden. Höchstens galt die Kunst etwas: das scheinbare oder wahre Bose (durch Ueberschäung und Miß-

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Platon's Euthybem. Aeschines, Ariochus, S. 15. 2) Foss, De Gorgia Leontino. Quint. Instit., III, 1.

<sup>3)</sup> Axiochus, p. 369. Dennoch gehört Proditus zu ben sittlicheren und ibblicheren Sophisten. Grote, VIII, 316; Beider, Rheinisches Museum, I, 1.

brauch rhetorischer Mittel) in scheinbares ober wahres Gute zu verwandeln; was freilich nichts Anderes war, als alle Haltung, alles Urtheil aus dem Leben verbannen. Durch das Schwauten der sittlichen Ueberzeugungen ward nunmehr eine wissenschaftliche Ethik gefordert, durch die Einseitigkeit der Naturphilosophie eine umfassendere Forschung, durch die Widersprüche der dogmatischen Spsteme ein dialektisches Verfahren. 1)

Aritias, bas haupt ber breifig Thrannen, ber abtrunnige Schüler des Sofrates 2), gilt uns für einen folgerechten Sophiften in der bürgerlichen Welt. Er führte ohne Schen aus, was er sich künstlich eingeredet hatte; ein atheistischer Revolutionär, wie fie aus der falschen Philosophie des 18. Jahrhunderts auch bervorgegangen sind. 3) Thraspbulus rette damals den Staat, Sofrates die Bhilosophie. 4) Wir follen die Gefahr vermeiben, biefen nach bem mahrheiteliebenben, aber feineswege überall tief einbringenden Xenophon, bisweilen für oberflächlich und breit 5), nach Blaton für versunken in den Abgrund der tiefften Speculationen zu halten; benn biefe Erscheinung beweiset nur, baß jeber von beiben ihn fo auffaßte und barftellte, wie es ihm qu-Blaton das Empfangene weiter bilbete. und icheint fich bes Sofrates größtes Berdienst gerade darin zu offenbaren: dag von ihm nicht eine Reihe fteifer Nachbeter, fonbern fo verschieden gebildete, politisch bedeutende Männer, so verschiebene Schulen ber Philosophen ausgingen; baf er nicht alle nach einer versteinerten Sandwertsweise abrichten wollte, fonbern bie Entwickelung der mannichfaltigsten Naturen beförderte. Beiterkeit, Benugsamkeit, Rube und Selbständigkeit seines eblen Charafters, die Durchbringung des moralischen und religiösen Sinnes wirkte hochft erfreulich auf feine Umgebungen; und wenn wir die Bergleichung mit dem Unvergleichbaren beifeite feten, fo hat nie einer so wie er die echte Popularität 6), die wahre Ge= ichidlichkeit eines Bolkelehrers befeffen. Dies ging gutentheils baraus bervor, daß er bem einfachen, mahrhaft gesunden Menschen-

<sup>1)</sup> Beller, II, 29.

<sup>2)</sup> Xen. Mem., I, 2, 31.

<sup>3)</sup> Stäublin, Befchichte bes Stepticismus, S. 442.

<sup>4)</sup> Geboren 469, gestorben 399 b. Cbr.

<sup>5)</sup> Was jest wohl fo erscheint, war es bamale nicht.

<sup>6)</sup> Lasaufr (Leben bes Sotrates, S. 122) sagt: "Ich nehme keinen Anstand offen und zuversichtlich zu behaupten, daß keine unter allen altteftamentlichen Personlichkeiten ein so vollständiges Borbild Chrifti ift, als der Grieche Sotrates; und daß ebenso unzweiselhaft das Beste der driftlichen Lebenslehre dem hellenismus ungleich näher steht als dem Indaismus."

verstande 1), bem burch Alle hindurchgehenden Geiftigen großes Demgemäß ftellte er bie naturphilosophische, Gewicht beilegte. welterklärende, allzu kuhne Richtung früherer Philosophen 2) zur Seite, brachte die Weisheit vom himmel auf die Erde, aus ber Ferne in bie größte Nahe, aus bem Grubeln über bas Unbegreifliche zu der Lösung täglicher Sitten = und Lebensfragen. Je= boch in burchaus anderer Beife als etliche Sophisten. bescheibene Stepfis bezwecte nicht bie Bahrheit zu untergraben, ober bie Unmöglichkeit ihrer Auffindung nachzuweisen; fondern (und bies war feine Hauptaufgabe wie fein Sauptverdienst) bialettisch und mahrhaft philosophisch bis zur erlernbaren Ertennt= nift 8), jum mahren Wiffen vorzubringen. Für biefen 3med blieb feine Methobe von besonderem Ginflug und fortwirkend für alle fünftige Zeiten. Er verstand von dem Allgemeinen hinabzustei= gen zu bem Einzelnen, und von bem Einzelnen aufwärts zu bringen bis zum Augemeinen; bie Begriffsentwickelung, bie Definition, sowie die Induction banten ihm wesentliche Fortschritte. Doch verwandte er hiezu keine förmliche logische Theorie, gab ben allaemeinen Beariffen fein besonderes Dafenn, und ging nicht auf bem Wege vorwarts, wo Platon fpater feine Ibeen fanb. Das unmittelbar Brauchbare, sittlich Berebelnbe batte für ibn ben bochften Werth, die Philosophie des Beiftes überflügelte bei ihm fehr bie von ihm gering geschätte Philosophie ber Natur. 4) Beit entfernt jedoch, bas Meinen und bie Willfur bes Ginzelnen für jene als unbedingt gesetzgebend anzuerkennen und (gleichwie etliche Sophisten) eine eigenliebige, hochmuthige Subjectivität an bie Spite ju ftellen, warb ihm alles Beiftige zu einem Object, und erft in feiner Gefammtheit bas Dag und ber Weg ju Ginficht und Tugend. Ihm war bas sittliche Gebot ein Gewiffes, Unbedingtes, welches aus Erfenntnik und Beisheit allbestimmend hervorgebe, also mit wissenschaftlichem Verfahren in enafter Verbindung stehe. Das Bofe erwächst nur aus Mangel an ber rechten Erkenntnig und Wahrheit; Wiffenschaft, Tugend und Gludfeligfeit geben auf ber bochsten Stelle ineinander über. Das Handeln nach Erkenntnig bes Guten, nicht bie gebankenlose Luft ift Zweck bes Lebens; bas Wohlverhalten, nicht bas Wohlbefinden ift bas bochfte Ont. Die mabre Freiheit und Tugeud kann nicht stattfinden ohne bas rechte Wiffen, ja fie geht ledig=

<sup>1)</sup> Sein Damonium war keine besonbere Perfonlichkeit, sonbern ein inneres Drakel.

<sup>2)</sup> Xen. Mem., I, 1, 13; IV, 7, 3, 5.

<sup>3)</sup> Schwegler, S. 110.

<sup>4)</sup> Xen. Mem., I, 1; IV, 7. Cic. acad. qu., I, 4. Beller, II, 94.

lich aus bemselben hervor. 1) Wo das sittliche Bewußtsehn zur flegreichen Berrschaft gekommen, tann von Bekampfung blos finnlicher Triebe taum noch die Rebe seyn. Alle Tugenben finden ibren Mittelpunkt in ber Weisheit 2), welche bann auch ben Brufftein und Magstab für das wahrhaft Müsliche giebt.

So wie jeber fich felbst burch Bernunft regieren foll, fo fteht auch die gange Welt unter ber zwedmäßigen Leitung ber Bernunft. Die Gottheit hat Dacht und Willen, Alles zu feben, Alles zu hören, überall gegenwärtig zu fenn, und Alles mit ihrer Fürforge zu umfaffen. 3) Diefe Gottheit vernichtet bem Sofrates nicht die Berfonlichkeit, sondern offenbart fich ihm im Selbstbewufitfenn. Ungeachtet biefer fteigenben Gotteserkenntniß, welche die Bolkereligion reinigen mußte, begann er indeg keinen vorlanten, zerstörenden Rampf wider diefelbe; benn obgleich niemals eine Zeit in ber Weltgeschichte fo ausgezeichnet mar an Beiftesreichthum und vielfeitiger Bilbung wie bie bes Sofrates und Perikles, mar fie boch zu einem plötlichen Sturze ber Bielgötterei nicht geeignet und vorbereitet.

Sofrates gehörte seiner Zeit an, und zugleich allen ffinftigen Beiten : er war wefentlich ein Grieche, ein Athener, und wiederum ein Weltbürger in einem bis babin ungekannten Sinne. Sofern er ber einbrechenden Ausartung wiberfprach, ben Beborfam gegen bie Gefete an bie Spite, und ben Menschen nicht außerhalb bes Staats gleichgultig ober scheinbar allgenugsam binftellte, fofern er burgerliches und religiofes Bertommen ehrte. war er ein Mann ber guten alten Zeit; andererseits lag in feinem Bertehr mit Leuten aller Art 4), in feinen Grunbfagen und Lehren, ie seinem Bestreben überall bie Anmagung ber Unwiffenden an den Tag zu bringen und fie zu felbständigem Denten ju zwingen, ein Gahrungeftoff, welcher bem bisher Bestehenben widersprach und es auseinander zu sprengen brobte. Rein Bunder, daß eine folde Berfonlichkeit verschieden aufgefaßt, migverstanden, angeklagt wurde. Schon früher von Aristophanes, ber ihn entweder nicht verstand, ober leichtsinnig statt anderer Sophisten auf ber Bühne verspottete, gewiß aber, neben allem gerechten Tabel ber Begenwart, mit blos rudwarts gelehrtem Blide nicht wußte, was an der Zeit und was möglich war.

<sup>1)</sup> Spinoza und Sotrates, wie unabulich fie fonft feven, begegnen fich barin, bag ihnen die Tugend Erfenntnig ift. Trenbelenburg, Siftotijche Beiträge, II, 79. Arist Nicom., VI, 13; VII, 2. 2) Xen. Mem., III, 9, 5. 3) Xen. Mem., I, 4.

<sup>4)</sup> Zantte Kanthippe, weil Sofrates felten ju Baufe blieb, ober ging er fort, weil fie gantte? - Anbere Grunbe nicht zu erwähnen.

Reineswegs Aristophanes, sonbern Sofrates war der mahre, tieffinnige Reformator seiner Zeit, und entging ebendeshalb nicht

bem Schickfale aller großen Reformatoren. 1)

Man klagte ihn an: "Er frevelt und treibt Thorheit, indem er unterirdische und himmlische Dinge untersucht, Unrecht zu Recht macht, und bies and Andere lehrt. Er verdirbt bie Junglinge, und leugnet bie Götter" u. f. w. Es ift nicht nöthig und bier nicht der Ort, diese und verwandte Anschuldigungen unt= ständlich zu widerlegen; wenige Bemerkungen werden genügen. Sotrates hatte während seines ganzen Lebens allen gesetzlichen Anforderungen des Staats (3. B. hinsichtlich der Kriegspflicht) gemiffenhaft genügt, er hatte muthig nachtheiligen Borfchlägen und Beschlüffen (3. B. wegen ber Felbherren bei ben Arginusen) Darüber daß er nicht anmaßlich nach Staats= ämtern trachtete, war er niemandem Rechenschaft schuldig; auch sagte er: "Ich nehme großen Theil an ben Staatsgeschäften, wenn ich Sorge trage, daß so Biele als möglich bazu geschickt werben. "2) - Diefe Entschuldigung genügte aber am wenigsten, nachdem die Demokraten unter Thrasphul wiederum die Berr= schaft in Athen gewonnen hatten; benn wenn Sokrates und feine Freunde auch nicht geradezu lakonisirten, fo verhehlten fie boch niemals ihre Borliebe für eine höher gebildete, aristokratische, ihre Anklagen gegen eine bemokratische Berfaffung; sie hatten immer nur beren Schattenseiten bervorgehoben, und an ber Bertreibung ber dreifig Thrannen und ber Spartaner keinen Antheil genommen.

Diese Umstände führten (trot der bewilligten Amnestie) mehr den Untergang des Sokrates herbei, als die oben mitgetheilten Anklagen; obgleich nicht zu leugnen ist, daß Sokrates durch sein Benehmen, seine Lehrweise und seine Ueberlegenheit Biele verletzte, daß sich in ihm der Uebergang zu Anderem und Neuem zusammensdrängte, daß er der Mittelpunkt einer wesentlichen, bereits vorsbereiteten, unausbleiblichen Beränderung war, in welcher nicht Wenige keinen Fortschritt, keine Berbesserung sehen konnten oder sehen wollten. Selbst in neuerer Zeit haben Unbetheiligte den Sokrates als einen Revolutionär bezeichnet, weil er Selbstbestimmung und Prüfung, weil er Privattugend über die unumschränkten Forderungen des Staats hinausgestellt, innerlich auch wohl die Bollsreligion verachtet habe. Des Sokrates Hervors

1) Doch haben feine Lehren nie Borwand ober Beranlaffung gn verbammlichen Berfolgungen gegeben.

<sup>2)</sup> Xen. Mom., I, 6, 15. — Ueber bes Sofrates ungeschicktes Benehmen in ben Bollsversammlungen: Platon, Gorgias, p. 474, ed.
Steph.

heben der geistigen Subjectivität, welches (wie wir bemerkten) von dem sophistischen wesentlich verschieden war, begründete umgekehrt für das Gemeinsame, für das Gesetz und dessen Berehrung einen neuen Boden, und eine höhere Reinigung, Bestätigung und Beglaubigung; und ebenso war die Art, wie er sein Streben nach Gotteserkenntniß mit der bestehenden Gottesverzehrung zu verständigen suchte, wahrhaft antirevolutionär. Mit einem Bort: er war kein Revolutionär — wie Alcidiades, Krietias 1), Lysander und andere Griechen jener Zeit —, sondern ein Resonmator, den aber freilich erst die Nachwelt besser begreift als die Mitwelt.

Mit großem Rechte wollte Sofrates in seinem Brocesse meber wiberrufen, noch bitten und betteln, noch entfliehen; er fühlte bas Gewicht seiner guten Sache und seiner Berfonlichkeit (wie später Luther in Worms), und sprach: "Ich werbe auf teinen Fall anders handeln, und müßte ich noch fo oft sterben. giebe ben Tob, ben Gesetzen getreu, einem widergesetlichen Leben por. 2) Trot seines fühnen, ben verwöhnten Richtern miffälligen Benehmens, mart er bei ber erften Abstimmung nur mit einer Mehrheit von brei Stimmen verurtheilt: ein Beweis, baß felbst bamale bie Meinung von feiner Schuld feineswegs allgemein war, und viele Athener — fast ohne es zu wiffen seinen Ueberzeugungen nicht ganz fremd waren. Es ist böchst wahrscheinlich, bag Sofrates, wenn et ben Richtern geschmeichelt, ober (nach athenischer Gerichtsweise) eine mäßige Strafe für fich in Borfchlag gebracht hätte, nicht ware zum Tobe verurtheilt worden. Doch liegt hierin keine Rechtfertigung ber Richter; vielmehr fagt Platon mit Recht am Schlusse bes Phabon: "So ftarb ber Mann, welcher nach Allem, bas zu unserer Runde gelangt, im Tobe ber ebelfte, im Leben ber verftanbigfte und gerechteste mar. " 3) Eine Huge Berlängerung feines Lebens mare jedoch weder für die nächsten Umgebungen, noch welthistorisch für alle Zeiten so wichtig und wirksam gewesen, als biefer Tob.

Es ist bemerkt worden: Sotrates musse auch Schulb haben, bamit sein Tob tragisch erscheine. Diese Regel mag für die Tragödie gelten (welche vollkommen unschuldige Personen nicht brauchen kann), sie ist aber ungilltig für die rechtliche Beurtheilung; benn nicht selten litten ganz Unschuldige, und wurden

<sup>1)</sup> Sehr mit Unrecht gabite man vielleicht Alcibiabes und Kritias zu ben von ihm verdorbenen Jünglingen; fie thaten bas gerabe Gegentheil beffen was er lehrte und forberte. Xen. Mom., I, 2, 12 fg.

<sup>2)</sup> Xen. Xem., IV, 4. 399 v. Chr. 3) Aehnlich Aon. Mom., IV, 8, 11. Ueber die Zahl der Richter: Reller, II, 135.

Laërtius.

Märthrer ihres Glaubens und ihrer lleberzeugung. Doch geben wir zu: Sokrates ist mit demselben Rechte verurtheilt worden, wie unzählige Reter, wie Huß und Hieronhmus, die Jungfrau von Orleans, ja wie Christus selbst!! — Zur Ehre der Athener muß man bemerken, daß sie ihr Verfahren gegen Sokrates bald bereuten und seine leidenschaftlichen Ankläger streng bestraften 1); auch zeigen andere, angeblich christliche Zeiten weit mehr schuldlose Opfer sinnloser und grausamer Unduldsamkeit.

Eine ganze Welt von Ansichten entwidelt fich (feitbem voraugsweife in Athen) aus bem fruchtbaren Boben ber Lehren und ber Lehrweise bes Sofrates. Die meisten seiner Schuler suchten in irgendeiner einzelnen Richtung das ihnen ungenügend Erschei= nende schärfer und weiter auszubilben, murben aber eben baburch einseitig. Inbem so bem vorzugeweise ber ethischen Seite zugemanbten Untiftbenes bas Entbehren bes Meufferen als Saupt= zweck erschien, mangelte es biefem einseitigen, verneinenden Bestreben an einem genügenden Inhalte. In seine Strenge tam Schroffheit, in seine Erhabenheit Hochmuth, und die Lehre bag der Mensch nichts anderes und nichts weiter als tugendhaft senn folle, gab zu dem Migverständnisse Beranlassung, als könne man ohne allseitiges Ausbilden menschlicher Kräfte, ohne Wissenschaft und Erkenntnig, vielleicht am bequemften bie hochfte Tugenb erreichen. Auch ließ es sich schwer begreifen, wie man bei jener anmaglich vereinzelnden Lehre ben Gefeten bes Staats gemäß zu leben geneigt, verpflichtet und im Stande fen. 2)

Sowie Antisthenes ber Arme das Entbehren, so stellte Aristipp der Reiche (aus Ehrene) einseitig das Genießen in den Bordergrund der Sittenlehre. Doch gehört wohl noch mehr dazu, daß man Herr der äußeren Dinge werde, als daß man sie zur Seite schiebe; sowie umgekehrt derjenige tiefer fällt, welscher von den äußeren Dingen beherrscht wird, als der sich von ihrem Einssuffe ganz absondert. Niemand unter allen Griechen, die den Namen Philosophen erhielten, hatte eine solche Bewegslichkeit und Geschicklichkeit, sich als heiterer, wohlwollender, liebenswürdiger ») Welt- und Lebemann dem Orte, der Zeit und den

<sup>1)</sup> Diod., XIV, 37; Diog. Laert, II, 23; Isocrat Busiris argum. Zweifel bagegen Zeller, II, 138. Man fann zugeben, baß die Richter ben Sofrates aus mancherlei Gründen und Borurtheisen für schuldig hielten und bei diefer Ueberzeugung verharrten, und baß bennoch viele Athener später mit Recht Schmerz und Reue ergriff, wie nach bem Urtheilsspruche gegen die Feldherren, welche bei den Arginusen befehligten.

<sup>2)</sup> Diogenes Laërtius (VI, 1, 11) stellt die Conifer und Stoifer mit Antisthenes in Berbinbung.

3) Biele, meist unbebeutende Anekboten von Aristipp bei Diogenes

Bersonen anzupassen wie Aristipp. Er konnte sich in die bochften Berhältniffe hineinbenten, und felbst bes Sofrates Tob beneiden, ober boch bewundern; und bann wiederum fich mit handfestem Bite an Sofen und in liederlichen Saufern umbertreiben: unbezwungen jedoch, und fo daß er frei blieb und überall berrichte. nicht beherrscht wurde. Aber bei minder fraftigen und schlechten Gemüthern ging die folgerechte Haltung und die Würde des Lebens gang verloren, benn Ariftipp lehrte: jebe Sehnsucht nach ber Bergangenheit, jebe Furcht vor bem Klinftigen milffe als thöricht beseitigt werben, weil nur ber Augenblid ber Begenwart von entscheibenber Wichtigkeit fen. Die Tugend ift ein blofes Mittel, Schmerz bas größte Uebel, ber finnliche Benug bingegen bochfter Zwed und alleiniges Lebensglud. 1) Mögen bie Empfindungen auch nicht bas Wefen ber Dinge aufschließen, so find fie boch die subjectiv allein gultigen Magstabe, Rriterien über Guter und Uebel, Glud und Elend. Sienach erfchien eine tiefere Untersuchung, "was mahren Genug gemahre", entbehrlich, weil bie fünf Sinne für die bochften Lehrmeifter ber Beisheit galten. Das Gute ift die Luft, das Schlechte die Unluft; jene gewährt bas Glud, und wissenschaftliches Forschen nach Erkenntnig ift un= nut, ober boch entbehrlich. Wenn fich bekungeachtet bie Bewifibeit aufbrang, daß ein ununterbrochenes Blud unmöglich fen, fo ftrebte man unficher umbertapfend nach Cinzelheiten, und lebte in fcheinbarer Bequemlichkeit von Tage zu Tage, bis Lehre und That in bloke Berkehrtheit überging.

Schon mußte es in einem lebendigen Staate Anstoß geben, wenn behauptet wurde: "daß die Philosophen nach Aussebung aller Gesetze auf gleiche Weise leben könnten"; wie viel mehr, wenn Theodoros sagte: "die Welt seh das Baterland<sup>2</sup>), und kein kluger Mann opfere sein Leben für den Staat". — Aber diesen klugen Männern war gewiß nicht wohl zu Muthe, wenn sie lehrten: "Freiheit oder Sklaverei, Ruhm oder Schande, Freundschaft und Anhänglichkeit trage nichts zum Glücke bei"; wenn sie, verzweiselnd auf dem Wege der Lustlehre irgendein genügendes Ziel zu erreichen, die trostlose Behauptung aufstellten: Bernichtung seh dem Dasehn vorzuziehen. — Bon diesem folgerechten Wahnsinn der Lehre und des Thuns suchte Anniceris einzulenken; er räumte der Freundschaft, der Ehre, dem Baterlande wieder die gebührenden Rechte ein, ohne jedoch den Grundssehler des ganzen Systems wegschaften zu können. — So war

<sup>1) ,,</sup> Aristippus non dubitavit summum malum dolorem dicere." Cicero, Tusc., I, 6.

<sup>2)</sup> Schon Ariftipp lehrte Achnliches. Xen. Mem., II, 1, 13.

die Ethik der Chrenaiter bochst mangelhaft, mahrend sie Physik

und Dialettit gang beiseite ließen.

Gleich verschieden von der Richtung des Antisthenes und Aristipp war die der Megariker. Sie schienen nur im Kampse, in der Dialektik, in Kunst- und Trugschlüssen zu leben, und waren Tadler und Widersprecher in Ieglichem. Euklides nannte zwar Einsicht, Berstand, das Göttliche u. s. w. gut, war aber Vielen wohl unverständlich, wenn er Eleatisches mit Sokratischem zu verbinden suchte, und alles dem Guten Entgegenstehende als nicht sepend aushob. In dieser Schule zeigte sich mehr Tiese und (trot der Streitsucht) weniger Leichtsinn als bei den Sophisten; aber auch mehr Pedanterie und weniger zierliche Gewandtheit.

Es war die höchste Aufgabe, nicht blos diese einzelnen Ausftrablungen bes fotratischen Beiftes in einem höheren, allgemeineren Brennpuntte zusammenzufaffen, fonbern auch alle früheren, fo verschiedenen philosophischen Schulen einer Brufung zu unterwerfen, bas Brrige vom Wahren zu scheiben, und bas lette in reinerer Berklarung barzustellen. Es genügte nicht mehr, einzelne Richtungen mit übertriebener Borliebe und im vergrößerten Dage als bas Bange qu'empfehlen, ober andere beifeite qu'ichieben; fon= bern es tam barauf an, jeber ihre rechte Stelle, in angemeffenem Umfange anzuweisen, Migverständniffe in allgemeinere harmonie aufzulösen, der Dialektik, Phyfik und Ethik, der theoretischen und praktischen Bernunft ihr Recht widerfahren zu laffen, und aus bem Meinen und Zweifeln zu einer mahren Erkenntniß vorzubringen. Platon stellte fich biefe Aufgabe, und löfete fie in einer Beife, welche allerdings nicht alle weiteren philosophischen Beftrebungen unnut machen konnte und follte, aber ben Dank, ja Die Bewunderung der gesammten Nachwelt verdiente und erwarb.

Platon (geboren den 21. Mai 429, gestorben 348 v. Chr.), der Sohn des Aristo und der Beristione, stammte angeblich väterlicherseits von Kodrus, mütterlicherseits von einer Berwandtin des Solon. Seiner Mutter Bruder, Charmides, und sein Better, Kritias (der nachmalige Thrann), gehörten zur aristokratischen, lakonistrenden Partei, was wohl auf Platon's Ansichten nicht ohne Einsluß geblieben ist. Sonst ward er geistig und leiblich wohl erzogen, und zeigte so bedeutende Anlagen zur Dichtsunst, daß er sich selbst in Tranerspielen versuchte. Ein neunzähriger Umgang mit dem Sostrates (etwa vom 20. dis 29. Lebensjahre) sührte ihn jedoch zu seinem wahren Lebensberuse, und Reisen nach Italien, Sicilien, und vielleicht nach Aegypten, wurden von ihm ernstlich für seine weitere Ausbildung benutzt. In Italien tras er mit Archytas und anderen Pythagoräern zusammen,

in Sicilien boten getäuschte Hoffnungen (an den Höfen der beiden Dionyse) nützliche Belehrung, und manche Eigenthümlichsteiten der ägyptischen Priesterherrschaft machten (so sagt man) Eindruck auf Platon, obgleich er deren Nachahmung nirgends empsiehlt und aus dem Lande die Philosophie nicht holen und mitbringen konnte, wo es in wissenschaftlichem Sinne gewiß keine gab. Mit Recht pries sich vielmehr Platon glücklich, daß er geboren sen als Mensch, als Hellene und zur Zeit des Sokrates. Seine wissenschaftliche und sittliche Natur zeigte die vollkommenste Harmonie. Schön und wahr zugleich sagt deshalb von ihm ein Dichter 1):

Ebelster Mund des beredten Athen; von den Blättern der weisen Banhellenen ertönt keines so mächtig wie du. Bährend das Aug' du zu Gott und dem himmel erhebest, o Platon, Göttlicher schaust du zugleich Sitten und Leben der Welt.

Die Gesprächsform, in welcher fast alle Werke bes Platon geschrieben sind, und welche, selbst abgesehen vom Inhalte, zu allen Zeiten viele Leser angezogen hat, war nicht etwas Willfürliches, Entbehrliches; sondern ging aus seiner Berfonlichkeit, bem Buftande ber Wiffenschaft und seinen Zweden nothwendig hervor. Nur sie konnte ben Irrthum sichtlich vernichten, Selbstbewuftsehn und eigene Thätigkeit in ungekanntem Make bervorrufen, Anstofgebendes in mittelbarer Beise erörtern, eine rege Theilnahme, eine bramatische Lebendigkeit und Mannichfaltigkeit bewirken, Scherz mit bem Ernfte, und die Wiffenschaft mit Runft und Schönheit in die engste Berbindung bringen. Niemals ift ber Dialog wieber in folder Bollfommenheit gehandhabt, ja er ift in ber Regel von fpateren Philosophen verschmaht worben: theils weil ihnen die Gabe fehlte, ihn angemeffen und bramatisch durchzuführen, theils weil diese Form wie ihre Lichtseiten, so auch ihre Schattenseiten hat. Bu biefen gehört: baß sie einen regel= mäßigen wiffenschaftlichen Fortschritt erschwert, Abschweifungen, ermubenbe Beitläufigkeiten und Bieberholungen herbeiführt, und die letten Ergebniffe (oft wohl vorfätlich) in folder Unbestimmtbeit hinstellt, daß nicht blos Laien sie nicht faffen, sondern felbst Meister über Sinn und Bedeutung in Streit gerathen, und fich abmühen, das Zerstreute, Zweifelhafte, als ein abgeschloffenes Ganges darzustellen. Beim Bestreiten ber Sophisten erlaubt fich Platon bisweilen felbst ein sophistisches Berfahren; auch fann man nicht alle Gespräche Platon's bialogische Aunstwerke nennen, vielmehr tritt biefe Form allmählich immer mehr zurück, und wird fast zu einem Neuferlichen, Entbehrlichen, einem hors d'oeuvre.

<sup>1)</sup> Jacob's Anthologie, V, 20.

Ebenso sind die in platonische Gespräche eingewebten Mythen einerseits sehr bewundert <sup>1</sup>), andererseits aber mit Recht bemerkt worden, daß diese schwärmenden Phantasten gewöhnlich da ihren Platz sinden, wo die Wissenschaft ihre Grenze sieht, und die Gebanken nicht rein zu klarem Bewußtsehn zu bringen sind. Sie führen in das Gebiet der Dichtkunst und Religion, wodurch der philosophische Boden (wie Einige behaupten) erweitert und verskärt wird; wodurch man (wie Andere klagen) unwissenschaftliche Bermischungen herbeissührt, und mit Gesühlen und Träumen die Lücken und Mängel wissenschaftlicher Erkenntnis auszufüllen und

zu verbeden sucht.

Die mahrend eines langen Lebens entworfenen Gefprache Platon's offenbaren sehr natürlich eine allmähliche Fortbildung, ja felbft eine Umgeftaltung feiner philosophischen Anschanungs= weise; jum Theil berbeigeführt burch Reisen, burch die fich mebrende Bekanntichaft mit Philosophen und ihren Schriften, sowie burch die ihn tief berührenden Schicksale seines Lehrers, seiner Freunde und seiner Baterstadt. Es ift hier nicht ber Ort, auf bie Forschungen und Streitigkeiten naher einzugehen, welche über bie Echtheit und die Reihefolge ber platonischen Gespräche von ber ältesten Zeit bis auf ben heutigen Tag stattgefunden haben; obgleich zu erwähnen bleibt, daß die in unferen Tagen vorherr= fchende, verneinende und zerfetende Kritit auch hier überkubn bervorgetreten ift, und bem Platon felbst Gefprache wie ben Barmenibes, Sophisten, Staatsmann und Die Befete 2) abgesprochen bat. — Allerdings ift bas unzweifelhaft Echte nicht gleich vollkommen, die etwanige Mangelhaftigkeit aber tein genügender Beweis ber Unechtheit.

Platon wußte sehr wohl, daß der Mensch keine ganz vollkommene Erkenntniß aller irdischen und überirdischen Dinge erlangen könne; diese bescheidene Einsicht brachte ihn aber keineswegs dahin, alle Erkenntniß zu leugnen und sich mit bloßen Borstellungen und Meinungen zu begnügen. Alles Meinen ist nur ein Mittelding zwischen Unwissenheit und Wissenschaft; und die Lehre, daß die Wissenschaft lediglich Empsindung seh und darauf beruhe, vernichtet alle wahre Allgemeinheit und Nothwendigkeit des Wissens und Erkennens. Für dieses giebt es ein



<sup>1)</sup> Aristoteles fagte: Platon's Styl bewege sich zwischen Boefie und Brosa. Diog. Laert., III, 25. Eine strenge Aritit ber platonischen Schreibart. Dionys. Halic., VI, 759, 1024, 964. Reineswegs zeigt sich in allen platonischen Gesprächen poetischer Sinn; wir erinnern an Euthybem, Parmenibes, Cratylus.

<sup>2)</sup> Gegen bas ausbrückliche Zeugniß bes Ariftoteles. Politit, II, 3, 1.

von ber blogen Empfindung getrenntes, boberes Bermogen bes Geiftes.

Das Berlangen ber Wissenschaft geht nicht auf biefe ober jene Ertenntniß, fonbern auf alles Ertennen überhaupt. Philosophie ift bestimmt alle Erkenntnig zu burchbringen, und die Dialektik steht an der Spite aller Disciplinen, als Wissenschaft vom Sependen und Wahrhaften. Ihr Gegenstand ist das Sehn und Denken nach ihren ewigen Bestimmungen; fie lehrt bas Berhältniß bes Sependen zum Richtsependen und bie Art, wie Begriffe sich burchbringen, in Gemeinschaft treten ober fonbern: worohne Denten und Ertennen überhaupt unmöglich bleibt. Sofrates hat diese Speculationen zu fehr an die Seite geschoben: vielmehr tann und muß man barthun, bag weber bas bloge Senn ber Eleaten, noch bas bloge Werben bes Beraklit, noch bie in Objecte verwandelten Zahlbegriffe bes Pythagoras bem menschlichen Beifte genügen und alle vorliegenden Fragen lösen, Bebes Ding ift jugleich ein Gins und ein Bieles, ein Bebarr= liches und ein Bewegliches; es giebt fein Werben ohne alles Sehn, und fein Sehn ohne alles Werben. Beranberliches und Zufälliges läßt fich ohne Unveränderliches und Nothwendiges nicht benten; Ertenntnig ift weber ohne Rube, noch ohne Bewegung: weber ohne Stehendes, noch ohne Fliekendes. Das Wiffen befteht nicht im Wahrnehmen, fonst gabe es teine allgemeine Wahrbeit: es liegt auch nicht im Gebiete ber bloken Borftellung, benn wenn biefe genugte, konnte es feine irrigen Borftellungen geben. Der blogen Borftellung fehlt bie Einficht in die Nothwendigkeit ber Sache, und wenn jebe wechselnde Empfindung Anspruch auf unbedingte Wahrheit macht, fo giebt es gar nichts Beharrliches; bie verschiedenen Empfindungen beben fich untereinander auf, und awischen bem Weisen und bem Thoren bleibt tein Unterfchieb.

Die Stufen und Berwandlungen, welche der Mensch burchschreitet und an sich erfährt, um aus dem Zustande der Unswissenheit zur Erkenntniß vorzudringen, beschreibt Platon sehr schön, indem er sagt 1): "In einer sinsteren Höhle, die jedoch an einer anderen Seite zum Lichte Ausgang hat, sind Menschen durch Fesseln am Haupte und an allen Gliedern gezwungen, unwandelbar nach einer gegenüberliegenden Felswand hinzublicken. hinter ihnen zeigt sich ein Damm, auf welchem allerhand Kunstwerke, Bildnisse von Menschen und Thieren, erst still stehen, dann auch von Leuten hins und hergetragen werden, welche hinter jenem Damme verborgen sind, und bald sprechen, bald schweigen. Ein fernes Feuer bestrahlt jene Kunstwerke, die Schatten sallen

<sup>1)</sup> Republit, Buch 7.

zugleich aber als ber schwierigste, unverständlichste Theil ber platonischen Philosophie betrachtet worden. Dies liegt zum Theil an ber schwankenben, nicht ganz gleichartigen Weise, mit welcher Blaton über die Ideen spricht; noch mehr aber an der Sache selbst. Leicht fieht man, daß die Ibeenlehre der Mittelpunkt ift, wo viele Käben zusammenlaufen; bennoch wird sie immer eine Art Ge= beimnift bleiben, weil fie eben die Erklarung eines folden bezwectt: nämlich bes Berhältniffes bes Ginzelnen zum Bangen, bes Beitlichen jum Ewigen, ber inneren Freiheit und ber Bestimmung von außen, bes Unveränderlichen und Beranderlichen, bes Senns und Werbens, bes Stoffes und ber Form. Auch find von jeher viele hieher gehörige Bebenken erhoben worben. Giebt es einen Stoff, eine Materie icon vor ber Ginwirfung ber Ibeen, ober wird bas Richtfepende erft burch bas Hinzutreten berfelben zum Birklichen? Wenn wiederum die Ideen durch Mischung mit dem Nichtigen ober blos Scheinbaren in eine Art von Knechtschaft gerathen, mas bestimmt sie, fich in biefelbe ju begeben? Ware ihr Burudziehen eine völlige Bernichtung ber fichtbaren Welt, und giebt es außerhalb ber Ibeenwelt gar feine Wahrheit? Sind bie Dinge gleichmäßig von ihnen burchbrungen, und mober bie Berschiedenheit ber Dinge, sofern man ihr Lebensprincip gang gleichartig sett? Ift ber Leib, das Materielle, die sinnliche Em= pfindung wirklich nur ein Bindernig ber Erkenntnig, und wie find wir aus einem vollkommenen Senn in unser unvollkommenes Leben gerathen? Liegen bie Ibeen in einer unbegreiflichen Mitte amifchen Gott und ber Welt, ober verfenft fich Gott pantheiftisch in dieselbe, als in sein eigenes Wert? Wie können die Ideen in ben Dingen fenn, wenn fie zugleich ein unabhängiges Dafenn haben follen, und als von ihnen getrennt, ja als entgegengefett bargestellt werben? Es fehlt ber begreifliche Uebergang von ber Ibee zur Erscheinung, von dem angeblich wesentlichen, unveränberlichen Daseyn in bas Unwesentliche und Veränderliche. teine körperliche Erscheinung mahres Senn, und ift von ihr tein Biffen bentbar? Woher tommt bie Schrante für bie Ibee, und warum unterwirft fie fich berfelben? Nirgenbe ift bas Berhältnif ber Ibeen zu Gott über allen Streit hinaus bargestellt und ent-Das bialettisch Mangelhafte findet indeffen Sulfe bei widelt. bem Ethischen, wo Gott bem Platon bie Ibee aller Ibeen, bie bes Guten ift. Doch bleibt es unklar, wie Gott nur mit und burch, ober neben ben Ibeen wirkt; weshalb bann auch bie Ibeenlehre allmählich meift verschwunden und die einfache Gottes= lehre überall an die Spitze getreten ift. Hiezu bietet sich indessen ber Uebergang, insofern bei Platon ber neiblofe Gott, burch bie ber Weltbildung vorhergebenden Ideen, ju einer (liebevollen) Selbstoffenbarung und Schöpfung fortschreitet. Die Welt ift also etwas Geworbenes, aber schon beshalb körperlich.

Jebenfalls zeigt fich inbessen hier, trog wohlberechtigter Einwendungen, ein Fortschritt des Gedankens über das Gedankenlose, eine gewaltige Macht des Geistes. Aber der Fortschritt führte noch nicht zum Ziele, und die verkünstelte Deutung der Natur, sowie die Bernachläfsigung alles Persönlichen, Individuellen, um des Allgemeinen willen, ward schon von dem größten Schüler Blaton's gerügt. 1)

Am reinsten, ebelsten und verständlichsten tritt Platon's Gotteslehre da hervor, wo ihr künstliches Berhältniß zu den Iveen zur Seite bleibt. Ueberall ist jedoch dem Platon die weltbildende Bernunft höher als das Menschliche, seine Theologie wird nirgends zur bloßen Anthropologie, und Gottähnlichkeit bleibt das höchste Ziel des menschlichen Strebens. Platon unterscheibet den wahren Glauben vom falschen Glauben 2), er weiset von den absterbenden Formen der heidnischen Religionslehre hin auf eine tiefsinnige und höhere. Die Zweckmäßigkeit der Welt, und die Nothwendigkeit einer ersten Ursache wird überall hervorzehoben, und erwiesen: das Böse könne nicht von Gott herrühren, sondern habe entweder eine andere Ursache, oder seh nur scheinbares Böses.

Die Ibee der Gottheit und des Guten gehört zum Menschen und ist schlechthin gewiß; ohne diese Gewißheit ware übersaupt nichts wahr und gewiß, und das auf das höchte gerichtete Denken bleibt das Erste und Würdigke. Das größte Unternehmen der Vernunft ist die wissenschaftliche Erkenntniß Gottes; denn obgleich wir nicht zu einer vollkommenen Erkenntniß Gottes und seiner Weltregierung kommen, müssen wir doch streben, uns ihr zu nähern. Gott ist der Urquell aller Wahrheit und Sittlickeit, einig, allmächtig, allwissend, allweise, unveränderlich 3), Schöpfer und Lenker des Weltalls. Gott ist niemals den Mensichen mißgünstig 4); er täuscht sie niemals durch Verwandlungen, Erscheinungen, Reden oder Zeichen. 5) Stets ist er im höchsten Sinne vollkommen gerecht, und der ihm am ähnlichsten, welcher unter uns ebenfalls der gerechteste und mit Einsicht fromm ist.

Platon fut tout psychologique. St.-Hilaire, Politique d'Aristote, III.

<sup>2)</sup> Gorgias, S. 455.

<sup>3)</sup> Allerbings find manche platonische Lehren mit bem Christenthume verträglich; was er aber in ber Republik (II, 381, 382) sagt, widerspricht boch wohl bem Dogma von ber Menschwerbung und ber Trinität.

<sup>4)</sup> Theatet, S. 151, 176.

<sup>5)</sup> Republit, II, 379, 382.

Platon's Sittenlehre steht in der engsten Berbindung mit feiner Erfenntniß= und Gotteslehre. Das rechte Wiffen ift un= trennlich vom sittlichen Sandeln, und Alles, mas die Erkenntnift befördert, befördert auch die Sittlichkeit; dergestalt, daß alle unfittlichen Handlungen aus Mangel an Wissen hervorgeben. Ohne bas Wiffen bes Guten wurde baffelbe nichts nuten und in ber Hauptsache unbrauchbar bleiben. 1) Tugend ift ber Zustand ber höchsten Bolltommenheit ber Seele; fie ift Unterordnung bes Thierifchen unter bas Menschliche, und Gehorfam gegen Gott. 2) Reine Glüdfeligkeit ohne Tugend, keine Unfittlichkeit ohne Unglüd= feligfeit. Das Gute ift nicht einerlei mit bem Angenehmen, noch bas Bose mit dem Unangenehmen. 3) Platon sett Freiheit des Willens und Zurechnungefähigfeit voraus, und nennt auch bas gut, mas bem Menschen nicht in gewöhnlichem Sinne nütlich ist 4); er hebt die erfreuliche Einheit der Tugend hervor (unbeschadet ihrer einzelnen Zweige), und, im Gegenfat, bie abschredenbe Mannichfaltigkeit des Schlechten. Demgemäß nennt er die Tugend ein Untheilbares, und dieselbige Rraft, welche die eine hervorbringt, erzeugt auch alle anderen.

Es giebt in jedem zwei vorherrschende und führende Triebe: eine angeborene Begierbe nach bem Angenehmen, und eine erworbene Befinnung, welche nach bem Beften ftrebt. 5) und biefe Befinnung burch Bernunft jum Befferen führt und regiert, fo beift biefe Regierung Befonnenheit; wenn aber bie Begierbe vernunftlos bingieht zur Luft und in uns berricht, fo wird biefe Berrichaft Wildheit genannt. Die Bolltommenheit bes Menschen erforbert Sarmonie, Uebereinstimmung ber Seele und bes Leibes. Wenn alle untergeordneten Triebfebern befeitigt find, und die befferen Theile der Seele, welche zu einem wohlgeordneten Leben und zur Liebe ber Weisheit hinleiten 6), ben Sieg erlangen, fo führen fie icon bier ein feliges und einträchtiges Leben, und Liebe und Achtung ber Menschen kann so wenig ausbleiben, als Seligkeit nach bem Tobe. Bar nichts wiffen vom Berechten und Ungerechten, Guten und Bofen, bas ift in ber That bas Allerschändlichste, und wenn auch bas ganze Bolt es lobte.

<sup>1)</sup> Wenn die Tugend auf Erkenntniß beruht, muß fie auch lehrbar febn, und wenn man nie wissentlich Bofes thate, mußte auch bie Burechnung wegfallen. Ariftoteles' Lehre ift hieruber beutlicher und richtiger ale bie Blaton's.

<sup>2)</sup> Doch finden fich felbft in dem bochgerühmten Gastmable widerwartig finnliche Bestandtheile. 3) Gorgias, S. 497.

<sup>4)</sup> Protagoras, S. 333. 5) Gorgias, S. 237. 6) Gorgias, S. 256, 277.

Bernunft ist Tugend, entweder die ganze, oder ein Theil von ihr. 1) In der wahren Wissenschaft, zu welcher sich nur das Gute, nicht die Lust erheben läßt, fällt das Thun zusammen mit dem Wissen; aber freilich ist die menschliche Wissenschaft nur ein Werden, nur Philosophie, und es giebt auch Tugendübung vor dem Erwerben volltommener Erkenntniß.

"Müßte ich", sagt Platon, "Unrecht thun ober Unrecht leiben, so würde ich das letzte vorziehen. 2) Denn wer rechtschaffen ist und gut, der ist glückselig; wer aber ungerecht und böse, ist elend. Der Ungerechte und Unrechtthuende ist auf jeden Fall elend; elender jedoch, wenn ihm nicht sein Recht widersährt, und er keine Strase erleidet für sein Unrecht. Man darf weder jemand wieder beseidigen, noch irgendeinem Menschen Uebles zufügen, und wenn man auch was es immer seh von ihm ersteidet." 3)

Ungeachtet biefer reinen Sittenlehre, halt Platon die Stlaverei, felbst gleichartiger Menschen, für natürlich; und obwohl er gegen grausame Behandlung der Stlaven spricht 4), will er sie doch ernst, streng und von oben herab behandeln, damit sie nicht verweichlichen und übermuthig werden.

In enger Berbindung mit ber Sittenlehre finden wir die Lehre von ber Unfterblichkeit. Blaton geht bavon aus: es gebore jum Befen ber vernunftigen Seele immer ju leben, und Unsterblichkeit seh nothwendige Bedingung echter Erkenntnig. 3m Leibe befindet sich die Seele wie in einem Gefängniß; mithin ist die Trennung von bemfelben, es ift ber Tob ein Gewinn für bie unabhängige Fortbauer. Ueberhaupt erfolgt alles Werben aus bem Entgegengesetzten, also bas Leben aus bem Tobe. -Diese und ähnliche Beweise sind jedoch vielmehr Boraussenungen; und fo wenig 3. B. die Emigkeit bee Leibes aus der Bermandlung seiner Bestandttheile folgt, so wenig die perfönliche, bewußte Fortbauer ber Seele, aus ihrer Trennung vom Leibe. Wir miffen weber etwas Bewiffes über ben Urfprung ber Seele, noch barüber, ob und wie Seelen neu erschaffen werben; mas indeffen einen Anfang bat in ber Zeit, tann auch ein Ende nehmen. Bur Beseitigung bieses gewichtigen Ginwandes legte Blaton großes Gewicht barauf: bag bie einfachen, alfo ungerftorbaren 5)

<sup>1)</sup> Meuon, S. 89; Phabrus, S. 277.

<sup>2)</sup> Gorgias, S. 469-472.

<sup>3)</sup> Kriton, S. 49.

<sup>4)</sup> De legibus, VI, 776, 779.

<sup>5)</sup> Dies stimmt nicht recht mit Blaton's Zerlegung ber Seele in mehrere Theile, und bem Berrichen bes einen ober bes anderen bei einzelnen Menichen, ja gangen Stänben.

Seelen schon vor ihrem Eintritte in bas irbische Dasenn irgend= wo gelebt batten, und ihr Lernen und Erkennen wesentlich nur ein Biebererinnern fen. Diefe Annahme fchiebt bas Beheimnif bes Anfangs nur weiter binaus, ohne es aufzuklären. stens fehlt nicht die gewaltige Arbeit des Neulernens, und wo Erinnerung und Bewußtseyn ausgehen, gerathen wir in bas Richtsehn. Beil bas Ewige ewig ift, ist es nicht ber Einzelne als folder, und die Seele nicht unsterblich, weil fie ben Tob von fich weiset, und die Ibee bes Lebens Unfterbliches in fich fchließt. Daber fagte schon Cicero 1) in Bezug auf die platoni= ichen Unfterblichkeitsbeweise: "Wenn ich ben Phabon zur Seite lege, und felbst anfange über die Unsterblichkeit ber Geelen nachaubenken, fo verschwindet mir alle frühere Bestimmung, und ba Platon feine echten Grunde giebt, fo konnte mich nur bas Unseben eines folden Mannes bezwingen." - "Blaton" schreibt ber ameritanische Brafibent Jefferson, "gilt hauptfächlich für einen Bertheidiger ber Unsterblichkeit ber Seele; und doch mage ich zu behaupten, daß wenn es keine befferen Beweise dafür giebt, kein Menfch in der Welt daran glauben würde." 2) - Sagt boch Blaton zulest felbst (Schleiermacher, Phabon, S. 69): "Eines muß man boch in biefen Dingen erreichen; entweder lernen, ober erfinden, wie es bamit steht. Ober wenn bies unmöglich ift, bie beste ober unwiderleglichste menschliche Meinung bavon nehmen und darauf, wie auf einem Brete, versuchen, durch das Leben zu schwimmen; wenn einer nicht sicherer und gefahrloser kann auf einem festeren Fahrzeuge, etwa eine rgöttlichen Rebe, reisen." -Das ware also wohl Offenbarung, statt Speculation; um aber auch jene zur vollen Tageshelligfeit zu erhöhen, muß man eben porber sterben. 3)

Unter allen Richtungen und Aufgaben ber Philosophie steht teine mit ben allgemeinen Zweden biefer Borträge in engerem Zusammenhange, als die über Recht, Gerechtigkeit und Staat. Da nun Blaton bievon vorzugeweife in brei großen Werten, bem Staatsmanne, ber Republik und ben Gefegen handelt, fo haben wir boppelte Beranlaffung, näher barauf einzugeben, nachbem wir mit wenigen Worten an die früheren Unfichten über Recht und Staat erinnert haben. Im Allgemeinen waren biefelben bei ben alten Griechen mit ber Religion genau verbunden. Deshalb fagte Beraklit: "alle menschlichen Befete werden von einem, von bem göttlichen Gefete ernahrt"; und Archptas:

<sup>1)</sup> Cic. Tusc., I, 11, 21. 2) Jefferson, Memoirs, IV, 241, 325; Raumer's Amerika, I, 186. 3) Näheres in Raumer's Antiquarischen Briefen. — Corporum resurrectio sola revelatione sciri potest. Leibn. op. ed. Erdmann, II. 445.

"baffelbe ift ber Richter und ber Altar, benn zu beiben nimmt ber am Rechte Gefrantte feine Zuflucht". Wefentlich hatten fich bie Anfichten geanbert, ale bie Sophisten behaupten durften: das Gerechte beruhe nur auf Satzungen und auf der Willfür berer, welche bie Menfchen zu beherrichen verfteben. Wir faben, wie Sofrates biefer ichablichen Richtung entgegentrat; auch boten feine Tugendgesetze ben Uebergang ju Rechtsgesetzen. Inbem Antisthenes ben Weisen von jeder Fessel seiner Freiheit losmachen wollte, fprach er ihn auch los von allen Berbindlichteiten gegen ben Staat. Der Beife fen unter ben übrigen Menfchen wie ber Lowe unter ben Safen; tonne alfo nicht Gleiches mit ihnen theilen, nicht nach ben bestehenben Befeten, fonbern nur nach feinen Gefeten ber Tugend leben. Much Aristipp lehrte: bag allein Sitten und Befete Quellen bes Rechts seyen, und der Beise sich Alles erlauben burfe, sofern es nur zur rechten Zeit geschehe. Die lose Ansicht bes Aristipp und bie strenge bes Antisthenes stimmten jedoch barin zusammen, bag ibr Weiser gleich eigensüchtig erscheint und sich auf bem Wege zu einer flachen Weltbürgerei befindet.

Bevor wir auf Platon übergehen, mag hier noch eine allgemeine Bemertung Plat finden. Der Begriff bes Rechts, insofern es subjectiv gedacht einer Berson zugeschrieben wird, tommt bei ben Griechen (wenigstens in der Runftsprache und ber miffenschaftlichen Behandlung) fast gar nicht vor. Ihr Ausbrud ift blos objectiv: tò dixacov bezeichnet den Zustand des Rechtsverhältniffes als schon gesetzt, und brudt die bestimmte Ordnung ber Dinge ober vielmehr ber Menschen aus, worin fie fich gegenfeitig begegnen, und einer nicht in bas Gebiet bes zweiten binüberschreiten tann. Diese Ordnung betrachten fie als etwas Ursprüngliches, nicht als etwas burch die Befugnif ber Person Bewirktes, wie beim jus. Begriff und Wort ber Gefete bebeutet bei ihnen angemeffene Bleichheit und Bertheilung, und mittelbar auch bas rechte Gleichgewicht. Schwierig bagegen mar bei ben Griechen ber Unterschied zwischen Gerechtigkeit, ale ber Berson zukommenden Tugend, und einem blos äußerlichen Berhältniß. Auch ist Platon's Darstellung des Staats nicht blos Darstellung ber Rechtsverhaltniffe, fonbern bes gangen fittlichen Lebens. Buerft mag bas Bedürfniß ber Menfchen zueinander führen, ber wahre Staat wird aber auf Bernunft gegründet, ift die Wirtlichkeit ber fittlichen Ibeen in ihrem Zusammenhange, und bie praktische Aeuferung ber Gegenwart ber Sittlichkeit im Befonberen. Er bezweckt bie sittliche Beredlung ber ganzen Menschheit, welche außerhalb bes Staates (burch vereinzelte Menschen) unmöglich ift; er foll vorzugeweise für biese Entwidelung und ben Frieden, nicht für den Krieg eingerichtet sehn. 1) Es giebt nach Platon ursprünglich verschiedene Charaktere unter den Menschen, verschiedene Bildungsstufen, die einen verschiedenen Beruf in der Aufgabe der Sittlichkeit hervorbringen; daher sind auch die Ansprüche an das Recht verschieden. Dies ist also zwar eine Gleichheit, aber nur eine qualitative um der ungleichen Verhältnisse willen; mithin nicht nach dem in unseren Tagen gewöhnslichen Sinne.

Um dies und alles andere hieher Gehörige zu verdeutlichen, dienen folgende Auszüge aus den bereits genannten Werken Platon's. Der Staatsmann foll die königliche Wiffenschaft bestitzen, welche nicht die des Redners, Feldherrns, Richters, sondern ein Höheres ist, was diese unter sich begreift. Sie weiß Tapfersteit und Mäßigung zu vereinigen; denn jene vorherrschend führt zu unruhiger Gewalt, diese zu schlaffer Weichheit. Jene strebt zu eigenem Verderben nach dem Gleichartigen, während doch nur aus der Verdindung des Entgegengesetzen der allgemeinere Sinn, das wahre Leben, die echte Gesundheit hervorgeht. Die königsliche Kunst entspringt aus unwandelbarer Kenntniß des wahrhaft Guten, Schönen, Gerechten, und diese wiederum aus göttlicher Einwohnung und Erzeugung.

Die gewöhnliche Eintheilung ber Staatsverfassungen nennt Monarchie, Aristofratie und Demofratie, mit ihren Ausartungen; aber biemit ift nur wenig über Inhalt, Werth und mahre Anwendung jener toniglichen Biffenschaft und Runft gefagt. Ginem gangen Bolte wohnt biefelbe nicht bei; aber auch ber, welcher fie besitt, wird ben Staat nicht gebuhrend grunden und aus bem Schlechteren zum Befferen führen tonnen, ohne Befete. Diefe geben bervor aus ber Sitte, bestimmen bas Gemeinsamfte, find das Festere in dem Beweglichen. Der Staatsmann bedarf diefes Anhaltes, weil er barohne jebe Bermidelung bauernd zu lofen außer Stande ift; die Befete hingegen (welche einem unerfahrenen, halsstarrigen Manne ahnlich finb) muß ber Staatsmann mit Rudficht auf die Berhaltniffe ber Zeit anbern, jedoch bergestalt, daß die Bürger in sicherem Schute jum Gerechten geführt werden. Die Herrschaft eines Einzelnen, der Die königliche Runft inne hat, verbunden mit der Beobachtung guter Sitten und weiser Gesetze, ist die beste aller Staatsformen. Ueberall ist Ausartung, wo man bas Beharrliche ber Gesetze aufhebt.

In Platon's Republik tritt, nach einer kunftlerischen Ginleitung, sogleich bie Ibee bes Gerechten hervor, und wie biefe

<sup>1)</sup> De legib., I, 628.

allmählich vom Irrigen und Ginfeitigen befreit wirb, zeigen bie nacheinander bafür ausgesprochenen Formeln 1):

gerecht ist, das Empfangene wieder erstatten; gerecht ist, den Freunden Gutes, den Feinden Boses zu thun; gerecht ist, dem Freunde, wenn er gut ist, wohlzuthun, dem Feinde, wenn er bose ist, Schaden zuzufügen. Nur der Ungerechte kann schaden, nie der Gerechte.

Erzürnt über dies anscheinend blos verneinende Ergebnik. und bie fofratifche Methode unnüte Bogerung fcheltenb, tritt Thraspmachos mit bem Sate auf: bas Gerechte fen nichts mehr und nichts weniger, als was bem Stärkeren (xpeittwy) nütlich ift. - Bugegeben wirb, bag bas Gerechte nüplich fen, ber Rufat wegen bes Stärferen aber besonbers burch bas Gingeftanbnig wiberlegt; ber Stärfere tonne bem Schwächeren oft bas anbefehlen, mas ihm felbst schablich fen, wonach bas Schabliche auch bas Gerechte mare. Die frühere Behauptung wird alfo junachft babin berichtigt: ber Stärkere, ber Berricher, ber Runftverständige als folder, irre, behaupte und befehle niemals bas Unportheilhafte; auch ordne berselbe nicht um fein selbst willen allein an, mas ihm Bortheil bringe, fondern mas allen Uebrigen, und infofern auch ben Schwächeren nüte. Fortidreitend wird flegreich gezeigt: Gerechtigkeit fen Tugend und Beisheit, Ungerechtigfeit aber Berfehrtheit und Unmiffenheit. 2) Diefe toune nie als das Mächtigere betrachtet werden, sondern der vollkommen und burchaus Ungerechte feb burchaus unfähig irgenbetwas auszurichten.

Nochmals fassen Glaukon und Abeimantos in ihren Reben alles zusammen, was nur irgend für die Ungerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit gesagt werden kann. Nur in Bezug auf Folgen (Ruhm, Spre u. dgl.) wird die Gerechtigkeit gelobt; niemals aber Gerechtigkeit (verbunden mit allem Scheine der Ungerechtigkeit durchs ganze Leben hindurch) für vorzüglicher gehalten als Ungerechtigkeit, mit allgemeinem, ungetheiltem Ruse der Gerechtigkeit. Diese ist nur durch Uebereinkunst, durch Gesetz entstanden, damit nicht das Aergste, das Unrechtleiden auch einmal jeden treffe, und nicht Alle, dei völliger Freiheit und durch nichts Aeuseres im Zaume gehalten, das Ungerechte wählen. Dies möge Sokrates berichtigend widerlegen und feststellen: was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, in Rücksicht auf das Gemüth als

1) Buch 1.

<sup>2)</sup> Platon's Ansicht: baß bie Kraft, welche eine Tugenb hervorbringe, auch alle anderen erzeugen muffe, ift so wahr und unwahr, als Drato's Ansicht von den Berbrechen, und der Stoiter vom volltommenen Weisen.

ein Selbständiges fen, ohne Beziehung auf Folgen, ober Beur-

theilung burch Götter ober Menschen. 1)

Sofrates erwiebert: Ich bente, Die Gerechtigkeit gehört zu bem Schönften, mas fowohl um fein felbst willen, als megen beffen, mas baraus folgt, für ben wünschenswerth ift, ber gludfelig fenn will. Sobalb übrigens für bas Bufammengefettere, ben Staat, gefunden ift mas Gerechtigkeit fen, wird fich baffelbe ohne Mube für ben Einzelnen ergeben und bas größere Bilb bie Untersuchung erleichtern. Der Staat entsteht aus ber Ungulanglichkeit ber Rrafte eines Ginzelnen zur Befriedigung jeglichen Bedürfniffes; fo vielfach ale biefes, fo vielfach wird die Bilbung und Ausübung ber Rrafte, und wiederum bestimmt die ursprüngliche Berschiebenheit ber letten, Die Richtung ber Thätigkeit fur bie Einzelnen. Rörperliche und geiftige Erziehung muß von Jugend auf Auswüchsen Diefer Richtung vorbeugen. Es ift unvaffend, biebei die Dichter, und insbesondere ihre irrigen Unfichten von ber Gottheit jum Grunde ju legen. Gie follen ebenfo wenig als irgenbein anderer Kunftverständiger bas Uebelgesittete, Ausschweifenbe, Unanständige, Uneble, in irgendeinem Werte barstellen ober gestatten. Bingegen find Rünftler hervorzugiehen, welche, mit guter Unlage ausgeruftet, bie Natur bes Schonen auszuspuren vermögen, bamit bie Junglinge, gleichsam in gefunbem Boben aufblübend, von allen Gegenständen beilfame Früchte einsammeln, und zur Aehnlichfeit, Freundschaft und Ginftimmig= teit mit bem Schonen geführt werben. Ber an biefer Ginstimmigfeit gelangt, besitt die mabre Runft ber Mufen und mit ihr bie Fähigfeit, Meugerungen ber Enthaltsamfeit, Mannhaftigfeit, Großbergigkeit, bes Cbelmuthe und aller anderen, mit biefen verschwisterten ober ihnen gegenüberftebenben Tugenben, wo fie nur bervorleuchten zu erkennen, in allen Begenständen, benen fie inwohnen, mahrzunehmen, fie weber im Grofen noch im Rleinen gering zu achten, fonbern für Wirtungen ber gleichen Rraft und llebung zu halten. 2)

Das Laster kann nicht sich und die Tugend kennen; biese aber, durch Naturanlage und lange lebung gestützt, zugleich von ihrer eigenen Beschaffenheit und der des Lasters wissen. Es seh demnach in jedem Staate eine Arzneikunde und eine Rechtspslege, welche die Gutgearteten an Körper und Seele mit Sorgsamkeit abwarten, die an Leib oder Seele Bösartigen oder Unheilbaren aber sterben lassen, oder tödten heißen. Bei der aufgestellten Art der Bildung, wo die Kraft durch Sitte gebunden wird,

<sup>1)</sup> Buch 2.

<sup>2)</sup> Buch 3.

burfte solch Abschweifen, solche Regellosigkeit nur felten erscheinen; Shunnastit und Musenkunst haben Alles in Harmonie, in richtiges Berhältniß gebracht. Die erfahrenen Alten, in benen bies Berhältniß gegen Berblenbung, Sewalt und Erschlaffung ungetrübt geblieben ist, beren Wirksamkeit für bas ihnen und bem Staate wahrhaft Zuträgliche ununterbrochen stattgefunden hat, diese must-

fen Berricher fenn.

Die Büter, ober ber Kriegerstand, welche nach obigen Grundfäpen gebildet find, durfen kein eigenes Besithum haben, empfangen (gleichwie ein vornehmes, ftebenbes Beer) bas Rothwendige als Lohn von den Bilrgern, geben zu gemeinschaftlichen Tischen und verschmähen irdisches Gold, ba fie reich an innerem göttlichen Golbe find, welches lauteren und unverfälschten Ber-Tritt von allem biefem bas Gegentheil ein, werben fie thes ift. Eigenthumer, Sausverwalter, und aus Bortampfern in feindliche Thrannen ihrer Mitbürger verwandelt, so fließt ihr Leben unter Bag und Nachstellungen bin, und ber Staat eilt feinem Untergange gu. Der Ginwurf: biefe Rrieger, ober Suter, burften fic bei der vorgeschlagenen Einrichtung nicht besonders glückselig befinben, wiberlegt fich baburch, bag überhaupt feinem Stanbe eine besondere Glückseligkeit zu bereiten ist, vielmehr aus der guten Einrichtung bes Ganzen erst ber Antheil hervorgeht, beffen jeber Stand fähig ift, ohne feine Natur ju andern ober feine Bestimmung zu verfehlen. 1)

Ueberhaupt kommt Alles darauf an, daß der Staat in sich ein Einiger seh, nicht zusammengesetzt aus feindlich getrennten Bestandtheilen der Reichen, Armen u. s. w. Sobald die Bergrößerung eines Staates so weit geht, daß er aufhören muß ein Einiger zu sehn, ist sie fehlerhaft; der gebührend eingerichtete zeigt dagegen lauter Harmonie, gleichen Willen und unzertrenn-

liche Kraft.

In bem auf richtige Grunbfätze und angemessene Bildung erbauten Staate wird die Weisheit wenigstens den Herrschern beiwohnen; die Mannhaftigkeit (oder die Kraft der Seele, wodurch wir in allen Lagen und Berhältnissen jene richtige und gesetzmäßige Meinung von dem bewahren, was surchtbar oder nicht surchtbar ist) wird gewiß den Hütern nicht sehlen; die Mäßigung, welche zunächst Beherrschung des Unwürdigen und Einheit des Sinnes über die Macht des Bessern ist, wird sich durch alle Theile des Staats verbreiten; die Gerechtigkeit endlich bewirken, daß der Einzelne seine eigenen Geschäfte abwarte, ohne sich in fremdartige zu mischen.

<sup>1)</sup> Buch 1.

Diese Ergebnisse für den Staat lassen sich auf den Einzelnen anwenden, und zwar die drei erstgenannten Tugenden auf den
vernünftigen, leidenschaftlichen und begehrlichen Theil des Menschen; die Gerechtigseit endlich zeigt sich, insosern man jeder Kraft
seiner Seele das gebührende Werk anweiset, Ordnung, Freundschaft und Harmonie unter den Bestandtheilen bewirkt; und jede
Handlung ist gerecht und edel, sosern sie zur Entstehung und Erhaltung jener harmonischen Eintracht beiträgt. Zuleht haben
alle Tugenden, die wir hier vielsach aufzählen, nur eine einzige
Gestalt; das Laster hingegen zeigt in seiner zügellosen Zerstreuung

unendliche Arten ber Aeußerung und Richtung.

Solange die Philosophen in den Staaten nicht Könige sind, ober diese nicht echte und tüchtige Philosophen, solange Gerrscher= macht und Philosophie nicht in einer Hand vereinigt wird, so= lange ift an tein Aufhören bes Elends für bie Staaten und bas menschliche Geschlecht zu benten. Man verwirre fich aber nicht vorfätlich burch Bermechselung ber Philosophen, ober ber Beisheitsfreunde, mit den Liebhabern der Meinung; denn jene erken= nen und lieben die Dinge für sich und unabhängig vom Scheine; bie letten bagegen nennen Manches icon und gerecht, mas ihnen in anderen Berhältniffen als bas Gegentheil erscheint, und find unfähig, fich bas mahre, unabhangige, unveränderliche Schone und Gerechte vorzustellen, ober es zu ertennen. Bas ließe fich erreichen, wenn Männer jener Art die Sitten ber Burger, ben gesammten Staat (unbeengt burch thörichte Einrichtungen) nach bem Borbilde lenken könnten, das ihnen ursprünglich vorschwebt! Solange aber solch eine Verfassung nicht eingeführt ift, werben fie still und mit Ernft bas Wahre ber Dinge ergrunden und in ber Berborgenheit ihr eigenes Geschäft treiben. Den Wanderern ähnlich, die, wenn fie ein Ungewitter überfällt, und ber Sturm, Staubwolfen und Gestöber auf fie herantreibt, sich freudig unter ein Schutbach fluchten, find fie (ba fie alle Uebrigen von Gefetzlosigkeit erfüllt sehen) zufrieden, wenn fie nur felbst ihr Leben hinieden rein von Ungerechtigkeit und Freveln dahinleben und bereinft, durch ichone Hoffnungen und ein frobes Bewußtsebn erheitert, binicheiben tonnen.

Abgesehen von der volltommenen Staatsverfassung zeigt sich, obgleich schon ausgeartet, doch ihr am nächsten die streit- und ehrsuchtige, welche mit der lacedämonischen die meiste Aehnlichkeit hat. Ihr entspricht am Einzelnen das Borwalten der kampfliebenden und leidenschaftlichen Natur, welche, nicht hinlänglich gezügelt, den übermüthigen und ehrsüchtigen Mann erzeugt. Aus dieser Abartung entsicht, mit Macht und Reichthum verbunden, die oligarchische Regierung wo das Maß des Bestes, und nicht

ber Tugend, Maggabe ber Ehre wird. Balb entspringt hieraus Unfähigfeit ber Machthaber, Spaltung bes Staats in Arme und Reiche; aus bem ehrliebenden Manne ift ein gelbfüchtiger

geworben.

Siegen die Armen über die Reichen, so entsteht die Demokratie; die vorigen Herrscher werden vertrieben, und die Uebrigen gestehen fich gleiche Rechte in Sinficht ber Berwaltung und ber obrigkeitlichen Aemter zu. In folder Staateverfassung berricht unter ben Burgern bie hochfte Freiheit bes Rebens und Sanbelns; am vielfachsten ift die Art ber Ausbildung, am mannichfachften ber Anblid; allein aus ber Freiheit entsteht Willfur, Unverschämtheit, Berrschaft jeglicher Begier ohne Rang und Orbnung, fo für das Ganze wie für den Ginzelnen. Uebermäßiges Streben nach ungezügelter Freiheit führt bergeftalt jum entgegengesetten Buftanbe, zur Eprannei, ober ber argften Ausartung der Berfaffung. 1)

Der wirkliche Thrann (nach ber Wahrheit und nicht nach bem Scheine beurtheilt) ift ber bienstbarfte, fnechtischste aller Stlaven, ein Schmeichler ber verworfenften Menschen 2), ein Elenber, welcher nie feine Begierben fattigt, bem es immer an Allem mangelt, ber (wenn jemand feine ganze Seele zu burchschauen versteht) immer dürftig erscheint, ununterbrochen mit Furcht erfüllt und von Schmerzen und Erschütterungen gepeinigt ift, dem abnlich, der bei einem tranken Körper, welchen er felbst nicht regieren tann, boch nicht auf die Beilung feiner felbst bebacht fenn barf und sein ganzes Leben im Rampfe gegen bie

Rrantheiten Anderer zubringen muß. 3)

Die Gefete dürfen teinen tranthaften Buftand 4) (3. B. ben Rrieg) als letten Zweck aufstellen, nicht eine Geistestraft ober Tugend (3. B. die Tapferkeit) allein und vorzüglich bilden wollen, fondern die eine alles in sich begreifende Tugend und Bolltommen= heit, welche aller übrigen Wurzel und Inbegriff ist. Ohne um= fassende Grundlage und Regel wird man bald das Unschuldige verbammen, balb bas Schadliche für nothwendigen Benuf halten, bald in hemmung mannichfacher Bildung und in gewaltsamer Einförmigfeit Einheit und Ordnung fuchen.

In frühester Zeit, vielleicht nach einer allgemeinen Ueberschwemmung, lebten bie Menschen in geringer Zahl, ohne ausfcliegenden Besitz, ohne Gesetze, ohne Staat. Bon ber Familien-

<sup>1)</sup> Bud 5-8.
2) Bgl. Tacit. Ann., VI, 6.

<sup>3)</sup> Buch 9, 10. min: 4 187).

berrichaft ausgebend, entsprang Stammberrichaft, später eigent= liche Staaten. hiemit war verbunden ausschlieflicher Besit, Armuth und Reichthum, und ber Bunfch ber Ginzelnen wie ber Staaten, Alles nach eigener Willfür einzurichten. Dehr als aus Furcht, ober vernachlässigter Kriegszucht, find die Staaten burch biefe ungeregelte Begier ju Grunbe gegangen; benn fie ift am heftigften bei ber tiefften Unwiffenheit und Entfrembung vom Guten. Ehrbaren und Bernünftigen. Ueberhaupt wird ein einzelner Menich felten bie bochfte Unabhangigkeit ertragen konnen ohne ausschweifenbe und ftrafliche Billfur, und bie Unbeschränktbeit Aller in ber entgegengeseten Berfaffung, ber Demotratie, wird abnliche Wirkungen haben. Daber moge ber Gefengeber aus beiben einen Berein zu mittlerem Mage hervorgeben laffen, und bewirken bag ber Staat frei, aber auch fich felbst befreundet, in fich einig fen, und die Bernunft ihn beherrsche und verwalte. Bor allem burfen alsbann bie Gesetze nicht etwa einen Theil ber Burger vorzugsweise berudfichtigen und bie übrigen vernachlässigen; so regele man z. B. bas Uebermaß bes Reichthums, wie bie Auswüchse ber Armuth. Gemeinschaft ber Guter, Weiber und Kinder, durch Liebe und Freundschaft, ift ein vollkommener Buftand, dem man fich wenigstens nähern und ben Reichthum nicht für ein Gut an sich halten möge. Aller Gesetzebung fehlt bie Grundlage, sobald die Gemüther nicht zur Tugend hinge= wandt find. 1)

Borftebente Auszüge werben hinreichen um zu erweisen. bag Blaton bie Lehre vom Staate und ben gefelligen Berbaltniffen theoretisch zuerft in größerem Dage und Ginne aufgefaßt und entwidelt bat, und ein sittlicher Beift (wogegen neuere Begrundungen oft febr zurudbleiben) burch bas Ganze hindurchgeht und es belebt. Doch bietet Platon's Staatslehre, besonders bin= fichtlich ber einzelnen Borschläge, zu ben erheblichsten Einreben Buvörberft ift behauptet worden: die platonische Gelegenheit. Republik sey ein blos philosophisches, speculatives Werk, und niemals vom Berfaffer bie Berwirklichung ber barin vorgeschlagenen und empfohlenen Einrichtungen bezwecht worben. Dies wiberspricht jedoch nicht allein ben ausbrücklichen Worten Platon's, sonbern es läßt sich auch einwenden: da sein Staat auf Ideen gegrundet ift und burch fie in die Wirklichkeit hinaustreten foll, fo mare Erzeugung und Geburt mangelhaft, wenn man ihm alle Lebensfraft und Die Möglichkeit bes Dafenns absprechen mußte. Daher fagt Schleiermacher 2): "Mit Allem, mas Blaton in ben

1) Buch 3. 4.

<sup>2)</sup> Berte, gur Philosophie, III, 275. Die beiläufige Aeugerung

Büchern vom Staate aufstellt, ift es ihm nun einmal ber bitterfte Ernst, wie fremd auch und fast widersinnig uns Bieles bavon erscheine." — Ferner bat Blaton in ben späteren Gefeten nicht von ben höchsten Forberungen ber angeblichen Weisheit abgelaffen und feine wefentlichen Bebanten aufgegeben, fondern nur einige Träume ber Republit ermäßigt, um fich bem Ausführbaren zu nähern. Doch enthalten bie Befete, neben einzelnen Annaherungen an Wirkliches und Begebenes, eine Menge gang unausführbarer und unpraktischer Borfcblage, welche in bem Bellenischen fein Borbild finden, und tein Muster zur Nachahmung barbieten.

Bei Prüfung ber Republit, als bem höchsten platonischen Ideale für alle geselligen Berhältniffe, tritt nun zuerft und vor allem ber Einwand hervor: bag Blaton, aus Furcht vor ben Miggriffen und übeln Folgen ber Selbstbestimmung, überall ben Werth und die Eigenthumlichkeit ber Berson und ber persönlichen Freiheit verkennt und zu gering anschlägt. Ja nicht blos ber Einzelne, sondern auch die Familie und das Familienleben wird einem angeblich erhabeneren Zustande und bem abstrakten Begriffe eines unbrauchbaren Staats zum Opfer gebracht. Die boppelte Aufgabe, ben volltommenen Einzelnen und den volltommenen Staat zu bilben und barzuftellen, wird also nicht gelofet. fordert Platon die Bemeinschaft ber Weiber und Rinder, wenig= stens für den auserwählteren Theil seines Bolks, für den Kriegs-Nur auf diesem Wege werbe ber Besitz bes burch die Seele unbedingt ju beherrichenden Rorpers unbedeutend und ber Beift frei von ber barauf gegrlindeten Stlaverei. Gemeinschaft nehme ferner alle eigenliebige, vereinzelte Liebe und jebe baran fich knupfende boje Leidenschaft ein Ende, und Alle würden in Allen nur Manner, Frauen, Brüder, Schwestern, Aeltern und Kinder sehen. 1)

Schon Aristoteles hat hiegegen eingewandt: 1) wenn Allen, als Inbegriff, nur die Gemeinschaft zusteht, so hat keiner etwas Besonderes; und von einer solchen unbedingten Einheit kann nicht gefagt werben, baß fie Gemeinschaft fen. hat aber jeber noch etwas Einzelnes, fo fällt die bezweckte Gemeinschaft ebenfalls dabin.

2) Sobald niemand weiß, ob er unter ber Maffe noch etwas uriprfinglich Berthes, Gigenes habe, fobalb ber Bater fein Rind, das Rind seinen Bater nicht kennt: so tritt nicht allgemeine Sorg-

1) Egl. Diod., 2, 58.

am Schluffe bes neunten Buches ber Rebublit wiberlegt biefe Behauptung feineswegs. Der auf Erben noch nicht vorbandene himmlische Staat foll boch verwirflicht werben. W. Aleksia

falt, sonbern allgemeine Bernachlässigung ein. Es ist aber weit besser bie Berhältnisse und Berbindungen (z. B. nach Graben ber Berwandischaft) enger und weiter senn zu lassen, als in allen

bas Gleiche zu fuchen und Alles zu erfalten.

3) Jene Gemeinschaft führt zu Blutschande, oder unwissend zu Aeltern- und Batermord, sowie zu anderen Frevelthaten. Tritt dagegen Bermuthung oder Gewisheit über Berwandtschaft, Baterschaft oder Kindschaft ein, so fällt die völlige und gleiche Gemeinschaft dahin.

Zu biesen richtigen Bemerkungen fügen wir noch hinzu: Der Geschlechtstrieb wird (wenigstens in seiner Staatslehre) von Platon blos in einer untergeordneten, physischen Allgemeinheit aufgefaßt, ohne persönliche Beredlung und Bergeistigung; daher konnte er auch tapferen Ruglingen zur Belohnung eine reichelichere Erlaubniß zur Beiwohnung der Frauen zubilligen 1), und Brüdern und Schwestern solchen Umgang erlauben. Nur dem Scheine nach werden die Frauen von Platon höher und den Männern gleichgestellt; seine Borschläge hätten, angewandt, jene nur herabgewürdigt.

Mit der Familie nimmt auch der hansliche Wirkungsfreis der Frauen ein Ende; welcher Berluft dadurch nicht ersetzt wird, daß Platon den zur Gemeinschaft Auserwählten einen Antheil an den Staatsgeschäften, ja sogar an den nackten Leibesübungen und

am Rriege zuspricht.

Der Kreis ber Reigungen, bes Mitwirkens in Liebe und Thätigkeit erweitert sich aus ber Familie heraus; er barf nicht für Taufende gleich abgegrenzt werden, ohne daß man weniger als bas Natürliche erreicht. Ware aber jene Gleichheit, jene Gemeinschaft naturgemäß ober ein wesentlicher Fortschritt, so fehlt es an genügenden Grunden fie auf eine ftreng geschiedene Rlaffe von Menfchen zu beschränken, alle übrigen aber zurudzuseten und bavon willfürlich auszuschließen. Ferner ift bas Bestreben. jedes körperliche Berhältniß als gleichgültig ober verwerflich barzustellen, irrig, und beruht auf ber übertriebenen Ansicht von ber unbedingten Stlaverei ber Seele in und burch ben Rörver. Blatonische Liebe steht allerdings höher als robe Sinnenlust; oft aber hat man barunter auch nur eine schwächliche schwankenbe, gestaltlofe unnaturliche Abstraction verftanben. Es giebt eine böhere und angemellenere Verklärung biefer Gegenstände. bie unleughar vorhandene Individualität der Dinge und Menschen aufgehoben, so verliert sich das mahre Leben in einem leeren Allgemeinen, und jede freie Singebung und Liebe fällt zu

<sup>1)</sup> Republit, V, 460, 461, 468.

Boben. Die natürlichen Berhältnisse zwischen Mann und Weib, Bater und Kind sind ja nicht hemmend, sondern fördernd; wohl aber ist der Sprung in allgemeine Liebe und Einigung so lange ein salto mortale, als es Personen, Individuen giebt. Zwei Auswege sind gleich unbrauchdar: der freie, wilde Beischlaf ohne Ehen, und das Behandeln der Ehen wie eine allgemeine Staatsanstalt, woran sich dann der irrige Gedanke von allgemeinen Erziehungshäusern mit Bertilgung der häuslichen Erziehung anschließt.

Sowie beim Sokrates die Ansicht vorherrscht, daß nur durch Belehrung und Erziehung der Jugend eine gute Leitung der Staatsangelegenheiten könne vorbereitet werden, so will auch Platon ein sittliches Leben im Staate von der Erziehung der Bürger ausgehen lassen; und dis daß dieselben zur Tugend erzogen senn würden, hält er jede Staatsverfassung für mangelhaft, und einen Uebergang zum Besseren aus diesem höchst Unvollskommenen kaum für möglich. Auch hier tritt das angeblich Bollskommene dem Wirklichen schroff entgegen, und statt vermittelnder Auswege wird eine unaussährbare Umkehrung des Bestehenden

und Geachteten verlangt.

Noch schneidender tritt bies Berhältniß in der Lehre heraus, baft alles Brivateigenthum für bie Rlaffe ber Buter aufboren solle; welche Ansicht als unmöglich und schäblich barzustellen, nicht nöthig senn bilrfte. Gemeinschaft ber Güter vernichtet Fleiß, Betteifer und Lohn; es ift fein zwedmäßiges Mittel gegen übermäßigen Reichthum und übermäßige Armuth, und wenn es nur bei einer bevorrechteten Rlaffe eintreten follte, fo bliebe ja bas Uebel für alle Uebrigen. Dhne Eigenthum wurden manche, nicht baber, fonbern aus ber Schlechtigfeit ber Menfchen berrührenbe Uebel fich noch febr vermehren, und mit Recht weiset Aristoteles auch biefen unerhörten und unbrauchbaren Borfchlag Platon's jurud. Ueberhaupt zeigt fich in Blaton's Republik und ben Gefeten eine zugleich unphilosophische und unpraktische Reigung gur Bielregiererei, g. B. in ben Bestimmungen über bie Babl ber Bürger und ber Aderloofe, ben Aufwandegefeten, ben Beirathevorschriften, ber Kinbererziehung burch ben Staat u. f. w.

Mit biesem Bielregieren und einer übertriebenen Borliebe für die Unveränderlichkeit beffen, was ohne Bewegung im Staate nicht leben kann, steht es in genauem Zusammenhange, daß Blato (so wenig wie das Alterthum überhaupt) den rechten Uebergang aus einer bloßen Stadtverfassung zu einer wahren Staatsverfassung fand. Und selbst innerhalb dieses kleineren Kreises finden wir keine Mittel zur Theilung, oder vielmehr zur Gliederung und Ermäßigung der überall bosem Migbrauche geneigten Gewalten.

Denn baf Blaton bie Einwohner feines Staats nach gewiffen Richtungen ober Finctionen ber Geele eintheilt, bag er jebem Theile eine einzelne abgezweigte Tugend alleinherrschend zuweiset, ift an fich unnatürlich; ober mare berlei Berftudung auch für ben Einzelnen einigermaßen begründet, fo ift ber Bersuch unge= nugend, dieselben Eigenschaften und Richtungen Bug für Bug in einer willfürlich hingestellten Totalität wiederfinden zu wollen. Das Eins und bas Biele, bie Berfonen und ber Staat, bas Brivatrecht und bas Staatsrecht muffen neben ber Gleichheit auch bie Berschiedenhiet in fich tragen und offenbaren. Mag auch eine Seelenthätigfeit, eine Tugend (Tapferfeit, Beisbeit, Mäßigung u. f. m.) in biefem ober jenem Menschen ein Uebergewicht haben: so giebt es boch kein Mittel, dies Uebergewicht genau abzuwägen, bie Quantität und Qualität genau nachzuweisen, und banach bie ganze Lebensrichtung und Lebensthätigfeit im Staate gewaltsam vorzuschreiben. Roch ungerechter erscheint ber Bersuch, wenn bas Dafenn echter Tugenden für die große Mehrheit burch beren Burudfetung geleugnet, wenn fie verächtlich ben Berrichenben untergeordnet wird. Nur diefen wird Tapferfeit und Baterlandsliebe beigelegt, und ein ftehendes, nichtsthuendes Beer gebildet, welchem alle Staatsgewalt zugewiesen wird, bas aber gewiß nicht burch bloge Mufit und Ghmnastif in Zaum zu halten, und zu Dlägigung und Ordnung zurudzubringen ift. Alle Borfcblage und Andeutungen Blaton's, wie biefe allervortrefflichften Guter ober Kriegsabelichen aufzufinden und zu erziehen find, bleiben fo unausreichend wie die ber St. = Simonisten, nach ber Rabigfeit, ber Capacitat burch willfürlich entscheibenbe Personen, Besit, Einfluß und Beschäftigung im Staate festzustellen. foroffe Aristofratie, feine völlige Unterordnung und Bernachläffi= gung bes Bolte, feine Geringichatung ber Raufleute, Gewerbtreibenben und Landbauer entbehren aller böheren Wahrheit und Gerechtigkeit; und indem feine angeblich idealen Borfclage fich ben Rafteneinrichtungen (welche bie Hellenen längst burchbrochen ober vielmehr nie gebulbet hatten) fehr nähern 1), zeigen fie nicht allein keinen Fortschritt aus bem Gegebenen zu einem Bollkom= meneren, fondern machen ihn unmöglich und empfehlen offenbare Rüchfchritte. Die Reihefolge, in welcher Platon Die Staat8= formen von den trefflichsten zu den schlechtesten binabsinken läkt. findet fich nicht überall burch bie Geschichte bestätigt, und sein Musterstaat beginnt sogar mit thrannischen Grundsäten und Ginrichtungen. Daburch baß Einzelnes an Sparta erinnert, wird baffelbe teineswegs philosophisch gerechtfertigt.

<sup>1)</sup> Republit, IV, 434.

Man hat gesagt: ber platonische Staat set die Gestaltung eines der göttlichen Ibee entsprechenden und von ihr bewegten und bestimmten Menschenlebens in der Wirklichkeit. — Wenn auch die Herrschenden und der Kriegsadel (woran jedoch Platon selbst zweiselt) ihre unbedingte Zufriedenheit in so hohen Worten an den Tag legen sollten, würden das die Uebrigen mit großem Rechte widersprechen und erweisen, daß die vollsommene Idee des Gerechten keineswegs im platonischen Staate durchgesührt und in die Wirklichkeit eingetreten seh. Ebenso wenig verträgt sich biese Staatslehre mit dem Christenthume.

Richt minder irrig ist die Behauptung: ber platonische Staat fen bas mabrhaft und echt Bellenische, nur in gereinigter und vollenbeter Geftalt. Er ift bem Platon vielmehr erwachsen aus Unzufriedenheit und im Widerspruch gegen bas vorhandene Bellenische. Obgleich Platon selbst eine ber ebelften und schönsten Erscheinungen bes Bellenismus ift, konnte er boch nicht alle Richtungen und Zwede beffelben in fich und feinen Staat aufnehmen; obgleich er bie Ibeen bes Guten, Wahren und Schönen trefflich entwickelt, unter welche fich Alles einreihen ließe, bleibt ihm, wenn er an bies Geschäft felbst geht, vieles Bellenische unbrauchbar, unharmonisch, incommensurabel. Die hellenische Welt ist natürlicher, größer und mannichfaltiger als alle platonischen Ibeale; und in gleicher Beife fteben Erfindungen fpaterer Zeiten gegen Die Wirklichkeit gurud, von Morus und Harrington bis zu hume, Richte und ber Histoire des Sevarambes. Schon beshalb ift es keinem Griechen eingefallen, in bem platonischen Staate ein anzustrebenbes, zu ersehnenbes Borbild zu erblicken; vielmehr hat es zu ernften und icherzhaften Einreben viele Belegenheit gegeben. 1)

Bu bem Tabel ber athenischen Untugenden und Ungerechtigfeiten hatte allerdings Platon guten Grund, und seine Forderung ber Tugend und Gerechtigkeit ist durchaus löblich; allein darüber, wie dem Uebel durch staatsrechtliche Formen abzuhelfen seh, schweigt er entweder, oder verfällt auf Mittel, welche die Weltgeschichte rückwärts geschoben hätten. Durch ihre ungehemmte Bewegung, ihre persönliche Selbstbestimmung hatten die Griechen mehr erreicht, als je durch kastenartige Begrenzungen, Nachäffung des Orientalischen und Negyptischen, oder durch thrannische Gängelei von oben herab wäre möglich gewesen. Allerdings waren die Athener nicht selten freiheitstrunken, wer will jedoch bies Uebermaß durch platonische Fesseln und Zwangsjacken vertilgen. Die

<sup>1)</sup> Isocrates ad Philippum, p. 5; Polyb., VI, 47. Ebenso praktisch unbrauchbar find bie Borschläge ber Cyropäbie.

Raumer, Borlefungen. II.

Empfehlung ber Tugend und Weisheit ift fein förmliches Staats= recht, und die platonischen Einrichtungen wurden nur abwechselnd

Thrannei und Anarchie herbeigeführt haben.

Alle gefelligen Uebel und Leiben (meint Blaton) werben ein Ende nehmen, sobald die Könige Philosophen, ober die Philoso= phen Könige find. Abgesehen bavon, daß sich dies nicht recht bamit zu vertragen scheint, bag Platon ben Cophisten, Staats= mann und Philosophen unterscheibet 1), und biefem ben Rath giebt, fich nicht um bie öffentlichen Angelegenheiten zu befümmern, hat es fein Bebenken baß bie Philosophen am besten regieren werben, wenn man barunter biejenigen versteht, welche mit ber höchsten Ginsicht ben tüchtigsten Charakter und die größte praktische Geschicklichkeit verbinden; und ebenso werden die Könige, im Fall fie fo beschaffen find, auch am besten philosophiren. Weil aber jene Boraussetzung eben eine Boraussetzung ift, fo hat es mohl teinen Zweifel, bag bie größten Philosophen im gewöhn= lichen wiffenschaftlichen Sinn, schwerlich vollfommene Berricher gemefen maren. Blaton hatte ben Beriffes nicht erfeten konnen, Descartes nicht ben Cardinal Richelieu, Spinoza nicht Wilhelm III., und Menbelssohn ober Wolf nicht König Friedrich II.

Die einseitige Stellung Platon's offenbart sich auch in feinen heftigen, unbilligen Angriffen auf alle großen Staatsmänner Athens 2), und in ber Meuferung; man entschliefe fich nur bie Berrichaft zu übernehmen, um fie nicht Schlechteren überlaffen ju muffen. Alle, fagt er, die fich in ben bellenischen Staaten mit ben öffentlichen Angelegenheiten zu thun machen, sind nicht Staatsmanner, fonbern Parteimanner, bie nur große Buppen regieren, auch felbst folche und die größten Sophisten unter ben Sophisten find. Die angeblich großen Staatsmänner (rügt Blaton anderwärts) find nicht burch Biffen und Erfenninig tugenbhaft, fonbern burch göttliche Schickung (Beia polpa); wo man aber allerdings fragen konnte: ob biefe Gottesgabe und Gottesoffen= barung nicht minbestens ebenso boch ober höher stehe als bas bialettifche Erörtern und Schließen, ob es nicht in gottabnlicher Beise erleuchtet und schafft? Es ist einseitig und fophistisch, wenn Blaton die großen Manner Athens bitter anklagt, daß das ge= fammte Bolk nicht durch sie tugenbhaft geworden, und wenn er wiederum behauptet, es tonne jenen burch biefes fein Unrecht gefchehen. Im höheren Sinne hatten Miltiabes, Themistotles, Aristides, Cimon und Perikles die Athener gewiß zum bewunderns= wertheften Bolle herangebildet, und bleibende Mangel fallen ihnen

<sup>1)</sup> Sophift, S. 217.

<sup>2)</sup> Gorgias, S. 503, 515, 519; Staatsmann, S. 303.

so wenig allein zur Last, als dem Sokrates die Ungebür seiner Schüler Alcibiades und Kritias.

Bon biesen Gegenden aus sind strenge Anklagen nicht blos gegen die Wissenschaft, sondern auch gegen den Charakter und den Patriotismus des Platon ausgesprochen worden. Wie konnte, sagt man zu seiner Rechtsertigung, ein Mann von Platon's hohem und tiesem Sinne an den Ausartungen der athenischen Demokratie Gefallen sinden, wie mit den Mördern des Sokrates gemeine Sache machen; wie kann man wünschen, daß er seinen hohen philosophischen Beruf, diese edelste Thätigkeit, hätte wo nicht aufgeben, doch vernachlässigen sollen, um in den athenischen Bolksversammlungen seine Zeit und seine Kräfte zu vergenden.

Die Anklage: daß Platon ein schlechter Athener gewesen, beruht nicht auf der ganzen und vollen Wahrheit, aber ebenso wenig ist diese vollständig in obiger Vertheidigung ausgesprochen. Je tiefer Platon die Mängel der Demokratie vor Augen sah, desto eher kann man ihn entschuldigen, daß er (gleich vielen Anderen) lakonistrte und den sernen Monarchismus in schönerem Lichte sah. Dennoch war seine Ansicht und Stimmung nur eine einseitige. Er wußte die Wissenschut nicht mit den Forderungen und Zweden des praktischen Lebens zu versähnen 1); seine persönliche Stellung, Thätigkeit, Schreibart, Betrachtung des Volks, war nicht förderlich und begeisternd nach alter Weise; er besaß keine Geschicksichkeit das Vorliegende als Staatsmann zu gestalten und zu beherrschen.

Seine Borliebe für Sparta stand vielleicht in Berbindung mit Einfluffen aus Familienverhaltniffen, Alles mas Athen fehlte, glaubte man in Sparta ju finben, und vergaf, baf ju einer fo einseitigen beschränkten Entwidelung fich nicht fo vielfache Musartungen binzufinden und äußerlich fonnten bemerkbar machen. hochmuthige, verlette Bornehme und Schwarmer mandten und febnten fich nach Sparta wie nach Recht und Licht; aber bie Herrschaft ber breißig Thrannen zeigte balb, mas aus ben glanzenden Blattern für Giftbluten und Früchte bervorwuchsen, wie Maß, Gehorsam und Ordnung auch in Sparta fehlte, und beffen Oberherrschaft (unter ber Leitung von Männern wie Lyfanber) noch weit harter und brudenber marb, als bie athenische. Die Sehnsucht würdiger Athener nach den Lichtseiten Spartas war inbeffen felbst ein Zeichen geistiger Beweglichkeit und Größe: mabrend es bie Spartaner nie fo weit brachten, Athens glanzenbe Bestimmung für Die Geschichte ber Menschheit einzusehen.

Allerdings war bie Brazis bes Lebens nicht Blaton's Beruf,

<sup>1)</sup> Theatet , S. 153.

und er leistete das Berrlichste, sofern er sich auf die Philosophie beschränkte. Batte er aber bie bamalige Gegenwart beffer verftanben, hatte er feinem Baterlande und Bolfe mehr vertraut, ftatt fast überall nur tabeln und zu nergeln, hatte er, Sofrates, Kenophon u. A. (gleichwie Thraspbul) alle Kräfte zur Herstellung und Erneuung Athens verwandt, welch ein Gewinn fur Bellas und bie Welt! Wie viel Uebel hatte man bamals noch abhalten, wie viel Gutes erzeugen konnen! Auch ift ein weltgeschichtlich bebeutenber Charafter feineswege unverträglich mit Baterlandsliebe und echten Particularismus, und Athen ftand bem Ibeale helleni= scher Bollsthumlichkeit gewiß naber als Sparta. Daber hat Niebuhr nicht unrecht, wenn er Blaton (unbeschabet feiner Berbienfte um die Bhilosophie) einen schlechteren Burger und Athener nennt, ale Demosthenes. 1) Diefer mandte sich vertrauensvoll an das Bolf mit ben höchsten und ebelften Gedanken und Grundfäten, und wo er Tabel aussprach, war es ein praktischer, ber Tabel Platon's hingegen ein oft aus Migverftand bervorgebenber und im Ginzelnen ben rechten Weg nirgenbe zeigenber. Es ift wehmuthig zu hören und zu lefen, wie er bem jungeren, jammerlichen Dionysius schmeichelt 2), ober boch von ihm bas Beste bofft; mabrend er an feinen Mitburgern, an bem glangreichen Athen verzweifelt, bas fich felbft nach feinem Falle bei Charonea noch größer zeigte, als jemals alle Tyrannen zusammengenommen. Batte boch bie fcone Begeisterung für Athen, welche fich in einer Stelle bes Menerenos und ber Gefete gang vereinzelt offenbart 3), tiefere Wurzeln geschlagen und reichere Zweige und Früchte getrieben, manche Lebensforge mare wohl bem Blaton abgenommen. manche seiner Ansichten und Borschläge berichtigt, mancher Borwurf erspart worden. Er fagt baselbft: ber Gine nennt bie athenische Berrschaft eine Bollsberrschaft, ber Andere anders, wie es jedem beliebt; in Wahrheit ist sie aber bie Berrschaft ber Besseren, mit bem guten Willen bes Bolfe. Ihren Grund hat fie in der Gleichheit der Geburt, woraus Rechtsgleichheit folgt, sobak man sich nur unterordnet dem Rufe der Tugend und Einsicht. — Gewiß war aber Platon insofern ein echter Athener, und fein Spartaner, als er nirgends die bloße Tapferkeit an die Spipe stellte, fondern allgemeine menschliche Tugend und Bildung als Riel porftedte.

Es bleibt uns jest nur noch übrig, einige Worte über Platon's Berhältniß zur Runft und Schönheit zu fagen. Ohne

<sup>1)</sup> Riebuhr, Rleine Schriften, S. 466.

De legib., IV, 710.
 S. 238. De legib., I, 642 (214).

Zweifel war er felbst einer ber größten Rünftler; auch wußte er, daß man nicht burch Lernen außerer Sandgriffe und Regeln, ohne höhere Gabe und Weihe bies Ziel erreicht. 1) Seine Lehre von ben Stufen ber Liebe jum Schonen und Guten fteht biemit in wefentlicher Berbindung. Buvorberft Liebe ju einzelnen fchonen Geftalten, bann ju allen, bann ju fcbonen Seelen, ju fcb. nen Wiffenschaften und Beschäftigungen, endlich jur Ibee als bem Site bes mahren Wiffens und Banbelns. Richt bie blogen Erscheinungen, sondern die ihnen zu Grunde liegende Idee foll bie Runft nachbilden und fich baburch bewähren. — Go ebel und grofartig auch biefe Steigerung zu fenn fcheint, ift fie boch gewiß nicht ber mabre gradus ad Parnassum. Gie führt mit Beringfchabung alles Sichtbaren, Berfonlichen, Individuellen, ju bem Allgemeinen, jum Begriffe, und behauptet folgerecht: ohne wiffenfcaftliche Ertenntniß gebe es teine rechte Liebe jum Schonen, und bas Gute und Soone feb wefentlich baffelbe. hiemit wfirbe aber über bie meisten Künftler bas Berbammungsurtheil gesprochen. Die angeblich wiffenschaftliche Burechtlegung und Behandlung ber Runfte ftiftet in ber Regel mehr Schaben als Bortheil, und bie Begeisterung für die einzelne Gestalt, ben einzelnen Belben, Die einzelne Naturschönheit, welche Blaton als bie niedrigste balb zu verlaffende Stufe bezeichnet, ift in Bahrheit für den echten, schaffenben Rünstler die bochfte. 2) Blaton's Aufgabe mar eine mefentlich anbere, ja entgegengesette: ihm erschien ber Leib und alles Räumliche als bemmendes Sindernik, Die Macht bes sinnlich Schönen als ungeistig und verberblich, und obwohl umringt von den Wundern athenischer Künste, stellt er sich ihnen ohne Theilnahme, ja feindlich gegenüber. Sie geben ihm nur wefenlofe Rachbilber unerfannter, unbedingter Schönheit, ober fcweifen aus in Sittenlofigfeit und Leibenschaft. Der Begriff einer geometrifchen Figur mußte ihm tieffinniger und fcboner erfcheinen, als irgenbeine menschliche Gestalt; und bie Frage nach bem nächsten Gebrauch und Rugen bes Gebilbeten hat ihm fo viel Gewicht, bag Maler, Bilbhauer und Dichter ben geringsten Sandwerfern gleich, ja nachgesett werden. Denn biese nimmt er in seinen angeblichen Musterstaat auf, während er jenen und allen nachahmen-

<sup>1)</sup> Gorgias, S. 245.
2) Ganz verschieden von der platonischen Auffassung ist das, was Rasael seine Iden eine Iden von der platonischen Auffassung ist das, was Rasael seine Iden in Beziehung auf Phidias sagt: "Nec vero ille artisex, quum faceret Jovis
formam, aut Minervae, contempladatur aliquem e quo similitudinem
duceret; sed ipsius in mente insidedat species pulcritudinis eximia
quaedam, quam intuens, in eaque defixus. ad illius similitudinem
artem, et manum dirigedat."

ben Klinsten ben Einlaß ernstlich verweigert. Allerdings hatte sich schon damals auf bem blos sinnlichen Wege manches Anstößige und Unstitliche eingefunden; daß man aber hiegegen auch nicht gesichert ist, wenn man blos mit dem Allgemeinen und mit Begriffen verkehrt, erweisen Platon's Borschläge über Heirathen ber nächsten Berwandten, Weibergemeinschaft und Aehnliches. Es giebt keine unsinnliche Kunft a priori, und wird die Schönheit mit dem unsinnlichen, unsichtbaren Guten zusammengeworfen oder gar ihm untergeordnet, so verliert sie durch diese scheindare Ershebung oder Berklärung ihren unentbehrlichen, sinnlichen klinstelerischen Bestandtheil.

So wenig wie Platon's Vorschläge über die Gründung eines vollsommenen Staats jemals praktisch anwendbar gefunden worden, ebenso wenig ist seine herbe, wegwerfende Betrachtung 1) ber Dichtkunst und der bildenden Künste vor dem höheren Standpunkte zu rechtsertigen, und es ist besser, diese Beschränkung ober Einseitigkeit (unbeschadet seiner sonstigen unbezweiselten Größe) anzuerkennen, als ihm durch künstliche Deutung, Gedanken und Ansichten unterzuschieben, welche er gewiß nicht hatte. Begreisslicher werden indeh seine Einwendungen, wenn man erwägt, daß er Homer und Hestodus nicht sowohl als Dichter, denn als Theo-

logen und Sittenlehrer beurtheilte. 2)

Die nächsten Schüler Blaton's (Speufippos, fein Reffe. Kenofrates, Polemo u. A.) pflanzten unter bem Ramen ber alteren Atabemie seine Lehren jum größeren Theil unverändert fort. Die neue Atabemie (Artefilaos aus Bitane in Meolis, 316-241 v. Chr., und Rarneades aus Chrene, 214-129 v. Chr.) nahm an, Blaton feb von ben enggezogenen Schranten ber menschlichen Erkenntnig überzengt gewesen; fie wandte fich beshalb zu einem gemäßigten Efletticismus und Sfepticismus, welcher allerbings mit einem Erlöschen philosophischer Zeugungefraft in Berbindung Die Reuplatoniter endlich hoben in spaterer Zeit ben entgegengesetten Bestanbtheil ber platonischen Schriften, ben mothischen und schwärmerischen bervor, und verbanden ihn mit eigenthumliden Untersudungen ober Phantafien. Der mabrite, gröfte und umfaffenbfte Fortschritt bellenischer Philosophie ging aber nicht von jenen Atademien aus, sonbern von Ariftoteles, bem Stagiriten.

<sup>1)</sup> Es ware unpaffend, hier eine Darftellung ber febr unvolltommenen platonifden Phofit zu versuchen.
2) Republit, II, 378, 387.

## Dreißigste Vorlesung.

Bon Aristoteles bis auf den Untergang der helleni= schen Philosophie.

Rafael, ber vielleicht Blaton und Ariftoteles nie las, hat auf ben Grund mittelbarer Kunbe, ihre Natur richtiger als viele Philosophen erkannt, und in feiner Schule von Athen bargestellt. Milbe zeigt ber alte, erhabene Lehrer oben hinauf, benn dort nur findet man die Lösung aller ber Zweifel und Berwirrungen, bie une am Boben umftriden und festhalten; ftreng und feurig weiset der Schüler jeden voreiligen Bersuch zum Fliegen von sich; er will erft ben Boben reinigen, bie ihn umgebenbe reiche Welt begreifen, und hier ein festes Reich grunden. Platon und Aristoteles find nicht baffelbe, fie laffen fich nicht gleich machen und verschmelzen; aber fie gehoren zueinander, um ein Banges, eine Totalität zu bilben. Im Irrthume schwebt, wer ba meint in ber Salfte bas Bange zu haben, und aus Borliebe fur ben Einen, gang allgemein bin auf ben Unberen fchilt. Jenseits, mo ber Garten ber Philosophie nicht mehr ein bloger Garten ber Speculation ift, werben die Beisen Sand in Sand einhergeben und ihre streitlustigen Schüler zum Frieden anhalten. — "Sofrates", fonnen wir fagen, "ift ber fdwellende Reim, Blaton bie reiche Blute, Ariftoteles die gereifte Frucht ber griechischen Philosophie, auf bem Bobepnnkt ihrer geschichtlichen Entwidelung." 1)

Aristveles (geboren zu Stagira, einer griechischen Colonie iu Thracien, 384 v. Chr., brei Jahre nach bem Abschlusse bes antalcidischen Friedens) war der Sohn des Nikomachus, des Leibarztes Königs Amputas III. von Macedonien. Im achtzehnten

<sup>1)</sup> Beller, II, 36.

Lebensjahre tam er nach Athen, und blieb zwanzig Jahre ein Zuhörer und Schiller des Blaton. Rach bessen Tode lebte er einige Zeit zu Atarneus, im Saufe bes Bermias, und ward bann mehrere Jahre lang, nach König Philipp's Berufung (343 v. Chr.), Lehrer und Erzieher feines Sohnes Alexander. Diefem empfahl fein Bater bas Studium ber Philosophie: "bamit bu nicht in ber Folge (gleichwie ich) eine Menge Handlungen zu bereuen branchft". 1) Und gewiß hat Ariftoteles ben beilfamften Ginfluß auf Alexander gehabt. Der größte Schüler bes größten Meisters unterflutte ibn mabrent feiner Regierung auf tonigliche Beife, besonders in hinficht auf seine umfassenden naturgeschichtlichen Forschungen. 2) Bon Alexander's Thronbesteigung bis zu beffen Tobe lebte und lehrte Aristoteles wiederum in Athen, ging bann - vielleicht miffenschaftlichen, ober bahinter verstedten politischen 3) Anklagen entweichend — nach Chalcis in Euböa, und starb daselbst im breiundsechzigsten Lebensjahre 4), etwa ein Jahr nach bem Tobe Alexander's, und furz vor dem Tobe des Demosthenes.

Richten wir zuerst unsere Aufmertsamkeit auf die Form ber Schriften bes Ariftoteles, fo ift biefelbe burchaus verschieben von ber bes Platon, mas zu manchem einfeitigen Lobe ober Tabel Beranlaffung gegeben bat. Wer bie tunftreichen, lebenbigen Befprace bes Platon in eine Reihe einfacher Lehrfage auflösen will, gleicht bem, welcher ein Trauerspiel ober Lustspiel in eine geschicktliche Inhaltsanzeige verwandeln möchte. Doch bleibt es wahr, bag icon in mehreren ber größeren, eigentlich lebrhaften Berte Platon's die Gesprächsform immer mehr zurücktritt, und baß fie in einigen anderen in ein fehr breites, entbehrliches binund herreben ausartet. 5) Mit Recht gab Aristoteles bieselbe gang auf: theils weil fie feiner Berfonlichkeit widersprach, theils weil er ben Ueberreichthum bes ihm zu Gebote stehenben Stoffes in folder Beije ohne entfepliche Beitläufigkeit nicht bewältigen tonnte. Cbenfo wenig burfte er nach bem Glanze bes Poetischen und Mythischen ftreben, weil die reine Sonderung bes Philo-

<sup>1)</sup> Blutarch, Maximen, Philipp.
2) Diefe Unterftitzung tann im Allgemeinen ftattgefunden haben, gleich fich in ber Thiergeschichte taum Spuren finer Renntnig bes

obgleich fich in ber Thiergeschichte kaum Spuren einer Kenntniß bes inneren Afiens finben. Humbolbt, Kosmos, II, 191; Brandis, Geschichte ber Philosophie, II, 2, 1, 117. Nur burch bebeutenben eigenen Reichthum unb frembe Hilfe konnten berlei Werke zu Stande kommen. Zeller, II, 2, 27.

Beller, II, 2, 27.

8) Ariftoteles war wohl ilberzeugt, bag Griechenland bie nothwendige politische Lebenstraft nicht mehr bestige.

<sup>4)</sup> Bor Allen: Stahr's Leben bes Aristoteles.
5) Schrieb Aristoteles fruher auch Gespräche, so hat er biese Form später mit Recht verlassen. Reller, II, 2, 15, 45.

sophischen ein nothwendiger, unausbleiblicher Fortschritt ber Ent= widelung war. Indem jeboch Aristoteles (als Urheber einer Geschichte ber Bhilosophie) alle irgend erheblichen fremben Ansichten lichtvoll nebeneinander stellt und unparteiisch beurtheilt, so entsteht burd bies Berfahren eine Art wiffenschaftlichen Befprache, aus bem die höchsten Ergebnisse ber Speculation lebendig hervorwachsen, ohne Irrmege und überfluffiges Bin= und Berreben. Ueberhaupt ist des Aristoteles fruchtbare Gelehrsamkeit, sein aukerorbentlicher Gebankenreichthum, feine gebrängte Schreibart, und bie Rraft, womit er Alles, nach forgfältiger, vielfeitiger Betrachtung, in ben von ihm vollständig ausgearbeiteten Schriften flegreich feinem Ziele entgegenführt, gewiß fo eigenthumlich und bewundernswerth, als ber bramatische Glanz bes Blaton. Jebem also bas Seine! 1) Diese Billigkeit und Milbe zeigt Aristoteles felbst überall, wie es einem wahrhaft überreichen Geiste zukommt; er fagt 2): "Es ist billig, nicht blos gegen biejenigen bankbar zu febn, beren Meinungen man theilen tann; fonbern auch gegen folde, welche noch nichts Haltbares geliefert haben. Auch biefe geben ihren Beitrag gur Gache: fle üben nämlich unfere Fabigkeit." — Zweifel, ob Aristoteles, einer ber größten Sittenlehrer aller Zeiten, felbst ein ebler, tugenbhafter Dann gewesen fen, find völlig grundlos, wie Zeller mit gemüthlicher Theilnahme ermeifet (II, 2, 39).

Es find von Aristoteles viel mehr Werke verloren gegangen, als von Platon (so z. B. seine Bucher über die Philosophie, seine Beurtheilungen bramatischer Werke, seine Geschichte und Charakteristit von 158 Staaten u. s. w.), und manche ber überbliebenen Hanbschriften haben vielleicht mehr verderbliche Schicksale erlitten, als die irgendeines anderen alten Schriftsellers. Dennoch ist Umfang und Werth des Geretteten außerordentlich

2) Metaph., II, 1.

<sup>1)</sup> Klatschereien über sein Migverhältniß zu Platon (Berschiebenheit ber Ansichten abgerechnet) werben schon wiberlegt burch folgenbe Berse bes Aristoteles auf Platon:

<sup>&</sup>quot;Belder allein flar ober querft von ben Sterblichen allen, Durch fein Leben wie burch Runft ber Belehrung gezeigt,

Dag ber Mann, ber bie Tugenb erwählt, auch gliddlich ju nennen: Richt jest bleibet noch wem bies zu erreichen vergönnt."

<sup>(</sup>Weber, Elegische Dichter, S. 267.)
Gewiß zeigt sich Aristoteles milber und unbefangener gegen Platon, als bieser gegen die Sophisten, und mit Recht behauptet jener: um ber Freundschaft willen dürse man die Bahrheit nicht zurückstellen. Antischenes tabelte Platon's Hochmuth. Diog. Laert., VI, 1, 4. "Reben ber schäften Betonung ihres wissenschaftlichen Gegensates war das Gesühl der Verehrung und der Liebe für seinen großen Lehrer nie in Aristoteles erloschen." Zeller, II, 2, 11.

groß; benn als gesonberte, systematische, abgerundete Wissenschaften hat Aristoteles zuerst (und für seine Zeit sogleich meisterhaft) behandelt und dargestellt die Physik, Metaphysik, Logik,
Psychologie, Ethik, Politik, Rhetorik, Boetik und Naturgeschichte. Wie ungerecht, nach solcher Thätigkeit, nach solchem Ersolge dem Aristoteles vorzuwersen: daß er nicht alle Fragen aufgeworsen, nicht alle Räthsel gelöset, nicht das Meer der Wissenschaft in übermenschlicher Weise auf einmal völlig ausgeschöpft habe.

Rein griechischer, und auch kein späterer Philosoph hat so wie Aristoteles die bochste, von Borurtheilen jeder Art unabbangigfte Speculation 1) mit einer fo unermeglichen Renntnig ber Geschichte und der Natur verbunden. 2) Sein Blid reicht in die weiteste Ferne, und zugleich fah er bas Nachste und Rleinste; feine Wiffenschaft verkummerte und zersplitterte nicht burch bas Einzelne, sondern dies gewann Bedeutung durch die Berbindung mit Regel, Gefetz und Zweck. Ariftoteles ift nicht blos ber umfaffendste, sondern auch der geiftreichste Gelehrte des Alterthums. Und bei allem Reichthume ber Beobachtung, bei aller Rühnheit ber Gebankenverbindungen ober Combinationen, blieb er boch immer vorfichtig und gemäßigt. Weber bie fleinsten Erfahrungen, noch die Unbestimmtheit glänzender Ibeale konnten ihn verwirren ober verführen. Er trennte nicht bas Unveränderliche unbedingt von dem täglich Geschehenen und Beranderlichen, wohl aber hielt er die Wiffenschaft für lehrbar, und wollte womöglich Alles in ihre Rreife erheben und hinaufbilben. Wieberum mußte er, trop biefes Bestrebens, mehr als alle anderen Schulen, bie tieffte Speculation mit bem gefunden Menschenverftande auszuföhnen.

Platon's erstes und höchstes Ziel war das Erforschen der allgemeinsten, höchsten Grundsäte; ohne diesen Weg zu verschmähen oder zu vernachlässigen, blieb dem Aristoteles noch Zeit, Kraft und Lust für die Beschäftigung mit der Fülle des Einzelnen, wordene jene Richtung einseitig und minder fruchttragend bleibt. — Im Fall Aristoteles glaubte, die (griechische) Philosophie gewissermaßen zum Abschluß gebracht zu haben, so war er nicht anmaßender oder irrender als alle von der Wahrheit ihrer Lehren überzeugten häupter philosophischen Schulen. "Aristoteles hat die Aufgabe der Wissenschaft am reinsten und strengsten gefaßt" (Zeller, I, 90). — "Es war dem mächtigen, echt philosophischen, und dabei so praktischen Geiste des Aristoteles vorsophischen, und dabei so praktischen Geiste des Aristoteles vors

<sup>1)</sup> Beller, Philosophie ber Griechen, I, 14.

<sup>2) &</sup>quot;Haller, Räftner und Kant vereint, geben für Deutschland, was Ariftoteles für Griechensand war." Buble, Geschichte ber Philosophie, I, 257.

behalten, mit gleicher Liebe sich in die Welt der Abstractionen, und in die unermeßlich reiche Fülle des stoffartig Berschiedenen der organischen Gebilde zu versenken" (Humboldt, Kosmos, I, 59).

— Nie sind vielleicht soviel Gedanken und Thatsachen in eines

Menschen Ropf vereint gewesen.

Wahrheit ist dem Aristoteles Ziel der theoretischen, That der praktischen Wissenschaft. Zu zwei Dingen ist der Mensch geboren: zum Erkennen und zum Handeln. 1) Das wahrhaft Wirkliche ist zugleich das Vernünftige und alleiniger Gegenstand der Wissenschaft. Aus der Bewunderung und dem damit verbundenen Gefühle des Richtwissens entspringt der Trieb zum Forschen und Wissen, zuwächst ohne Rücksicht auf eine besondere, etwa nüsliche Anwendung.

Die Philosophie, oder die Erkenntniß der Wahrheit aus Principien, ist vorzugsweise theoretisch; sie wird praktisch, wenn sie sich auf Handlungen bezieht. Auch jene bleibt ein Werk des menschlichen Geistes, und selbst die sogenannten Ideale haben

feinen boberen Urfprung.

Die erfte Philosophie ift die des Beiftes, von ihr entlehnt bie Philosophie ber Natur ihre leitenben Grundfate. Jene ift bie Biffenschaft von ben letten Gründen alles Erkennbaren; fie ist die Lehre vom Wesen und dem Grunde alles Seyns, und sofern dieser in Gott ruht, ist die erste Wissenschaft auch Theologie. Far ben theoretischen Berftand besteht bas Gute und Schlechte in der Wahrheit und dem Irrthume. Zu jener führt die Wissenfcaft; Glaube und Meinung find oft mit biefem verbunden. Alle Menschen ftreben von Natur nach Ertenntnif mancherlei Art: aber bas Biffen und Berfteben um feiner felbit willen gebort gur erften einzig freien, ihren Zwed in fich tragenden Biffenschaft. Deshalb gewährt auch Denten und Erkennen ben höchsten, unabhängigsten, bauernbsten, vollständigsten Genug. Die Rategorien bieten die Grundformen bes Dentens, und gugleich ber wirklichen Berhältniffe aller Dinge. Der Gegenstand ber Erkenntnift gebt aber nicht bis ins Unendliche, Unbegrenzte, vielmehr entzieht sich bies bem eigentlichen Wiffen und Ertennen. 2) Auf bem Sate bes Wiberspruchs (wonach bas Gine keineswegs angleich nicht bas Eine senn kann) beruht die Wahrheit jeder Rebe, welche ftets mit ber Wahrheit bes Genns verbunden ift. Die Lebren, daß Alles mahr, ober Alles falsch sen, bewegen sich in einem irrigen Meufferften, und heben fich felbft auf.

<sup>1)</sup> Cic. de finib., II, 13. 2) Die Behauptung: ber Gegensat zwischen bem, was ber Mensch will und tann, weiß und wiffen möchte, sep jetzt ganz verschwunden, — ift irrig.

Die Rluft zwischen bem Sinnlichen und bem Berftanbe ift nicht übergroß ober unübersteiglich. Der blogen Empfindung kommt nicht die Alleinherrschaft zu, wohl aber hat sie eigenes Recht und eigenen Werth. Sie ift ein, jedoch mit Thätigkeit Obgleich die Denktraft eine von allem verbundenes Leiden. Körperlichen abgesonderte Kraft ist, wird boch ohne Empfindung niemand etwas zu erkennen im Stanbe fenn, und mit jebem Sinne murbe ein Zweig ber gegenstandlichen Ertenntnig fehlen. Anbererfeits erwächst teineswegs alle Erfenntnif aus ben Sinnen, sondern es giebt eine eigenthumliche Thätigfeit bes Berftanbes, welche fich zwar an die Erfahrung anschließt, aber nicht allein burch biese hervorgebracht wird. Denken sest Bernunft voraus; Diefe fehlt den Thieren. Das Sinnliche verhalt fich zur Bernunft wie ber Rorper jur Seele, und mit ber Bollftanbigkeit ber Erfahrung geht die Bollftandigfeit ber Biffenschaft Sand in Sand. Unfere Urtheile find bem Irrthume noch mehr ausgeset als unfere Wahrnehmungen.

Die einzelnen Wiffenschaften fteben in Berbindung und Busammenhang burch die erste, allgemeine Wiffenschaft. Alles Er= fahrene muß soweit als irgend möglich zur Wissenschaft er= hoben werden; doch ist nicht alles Wissen erweisbar. Die allgemeinen Grundfate find biefelben für alle Wiffenschaften; außerbem aber bebarf jebe einzelne auch ihrer eigenthümlichen und be= fonderen; benn in jedem Allgemeinen ift zugleich etwas Befonderes, und in jedem Befonderen etwas Allgemeines. Das Unbebingte liegt nicht außerhalb ber Welt; es giebt nur eine Welt, und indem man Alles (wie Aristoteles) benkend betrachtet, vereint man Ibealismus und Empirismus im höchsten Grabe. Wenn jemand nur bas Allgemeine, nicht aber bas barunter begriffene Einzelne kennt, wird er oft, insbesondere beim Handeln irren; im Sanzen aber fteht bas Wiffen höher als bas blofe Erfahren und Empfinden, und bas Allgemeinfte ift am fcwierigsten au erkennen, weil es von ben Sinnesmahrnehmungen am weiteften entfernt bleibt. Meinung und Glaube reichen nicht aus, bie Wahrheit zu finden.

Der Berstand ist nicht blos negativ, empfangend, ober eine leere Tafel, sondern er ist zugleich wesentlich thätig 1), bildend, ordnend, und über die Wahrnehmung hinausgehend. Wir können das Wandelbare und das Beharrliche zugleich in seinem Unterschiede und seinem Zusammenhange auffassen. Die bloßen Empirifer wissen nur das daß (St.), nicht das warum (diori); sie

<sup>1)</sup> Aristote n'a jamais pensé que l'experience put se passer de la speculation rationelle. Vacherot, École d'Alexandrie, I, 68.

unterscheiden nicht das Wesentliche vom Unwesentlichen, wo dann die Masse der unzähligen einzelnen Erscheinungen unübersehbar und bedeutungslos bleibt. Das Gebiet der Dialektik ist das des Wahrscheinlichen 1), das Gebiet der Apodiktik oder Analytik das Wahre. Die rechte Anwendung der ersten führt auch zur zweise

ten, und zur bochften Biffenschaftelehre.

Es giebt zwei Bege zur Erforschung ber Bahrheit: ber Spllogismus (Schlug) fleigt vom Allgemeinen binab jum Einzelnen; und bie Induction, welche bas Allgemeine aus bem Einzelnen ableitet. Beibe, Syllogismus und Induction, Allgemeines und Ginzelnes, Form und Stoff gehören zueinander, eraanzen und burchdringen fich wechfelfeitig, geben an Bufammentreffen Probe und Erweis ber Wahrheit; und wenn auch nach Makaabe bes Standpunktes und Weges das Eine ober das Anbere überwiegend in den Borbergrund tritt, so ist boch keine unbedingte Spaltung und Entgegensetzung vorhanden. Platon ließ außer Acht, bag in bem Wiffen bes Allgemeinen bas Erkennen bes Einzelnen noch nicht neitbegriffen ift, und jenes erst burch biefes zur Bollendung tommt. Doch giebt bas bloge Bufammen-faffen bes Einzelnen fein mabrhaft Allgemeines, und bie rechte Erkenntniß entsteht weber allein burch reines Denken, noch burch blos finnliches Bahrnehmen. Wenn bas Allgemeine zugleich bas allgemein Gultige und beshalb Ewige ift, fo fteht ihm bas Einzelne als bas Bergängliche gegenüber. Die leitenden Grundfate für bas Denten gelten aber jugleich für bas Genn bes Gebachten. Das Princip bes Wiberspruchs ift, wie gefagt, nothwendige Bedingung aller Bestimmtheit bes Sependen und Bebachten.

Der Beweis, die Erkenntniß aus Ursachen und Gründen, hatte dem Aristoteles hohen Werth; weil er aber zugleich wußte, daß sich das Besondere nur aus seinen eigenthümlichen Gründen erweisen lasse, erhielt seine Philosophie einen so großen concreten Reichthum. Nicht minder behauptet er ganz richtig: alles Wissen durch Beweis seh ein vermitteltes, sodaß weder die höchsten Grundsätze, noch die einzelnen Thatsachen einen Beweis erlauben oder bedürfen. Aber auch da, wo die wissenschaftliche Form nicht vorherrschen, der strenge Beweis nicht geführt werden kann, ist ein Eindringen und Mitwirken der Philosophie möglich und heilsam, ohne daß diese biedurch verlöre oder sich wegwürfe.

<sup>1)</sup> Sofern die Dialettit (im Sinne des Aristoteles) die Borstellungen untersucht, welche sich über einen Gegenstand vorsinden und von hier aus den Weg zu dem Princip zu bahnen sucht, ist ihre Aufgabe nicht allein das objectiv ober an sich Wahrscheinliche.

Alles was wird, wird nur aus dem beziehungsweise Nicht= sependen, dem die Möglichkeit des Sepns inwohnt; keineswegs aus bem unbebingt und folechthin Nichtsevenben. Alles ftrebt aus ber blogen Doglichkeit, bem Bermögen, beraus jur Birtlichkeit. So zeigt sich in jedem Werden ein echt Wirkliches und Wahres. Die Materie ist ein objectives Etwas, aber burchans unbestimmt, bis sie aus der bloßen Möglichkeit durch die Form zur Bestimmtheit und zum höheren Sehn erhoben wird. Bur Möglichkeit, oder bem Bermögen, tritt die Bewegung hinzu und vermittelt ben Uebergang jur Birklichkeit. In jedem Werben offenbart fich ein Wahrhaftes, es hat einen 3med, und riefe 3wede ber Erscheinungen aufzusuchen, ift bie wichtigste Aufgabe ber Naturlehre. Alles was bie Natur außer uns, und was unser Berstand wirkt, erfolgt nach Zweden; und auch die fogenannten zufälligen Begebenheiten erfolgen nach gesetzmäßigen Ur= fachen, obwohl mit Burudtreten bes Zwedes. Der Zwed eines Dinges ift fein vollenbetes Wefen, welches mit feiner vollenbeten Thatigfeit eine ift.

Dag Aristoteles ber Lehre bes Blaton von ben Ibeen 1) nicht beiftimmen tonnte, ergiebt fich fcon aus bem Gefagten. Er hielt fest an bem unleugbar vorhandenen Geyn, an ben Thatfachen ber Birklichkeit; was benen miffallen muß, welche darüber muthlos verzweifeln, oder hoffen, sich weit darüber hin= aus zu erheben. Die Ibeen haben weber als allgemeine Begriffe, noch als Substanzen ein abgesondertes eigenes Dasenn; fie bieten eine überfluffige Berdoppelung ber Dinge und ber Belt; fie find teine für fich bestehenden, wirtfamen Grunde bes Berbens. Bielmehr ist ein Wesentliches. Bebarrliches mit jedem Dinge verbunden, sodaß die Ideen nicht über die wirkliche Welt binaus= liegen, nicht transscendent sind, sondern ihr wahres Wesen, ihre Entelechie ausmachen. 2) Wie und warum, laut Platon, bas vornehmere, unabhängige Allgemeine in die einzelnen, unbereutenben und nichtigen Dinge eindringe und boch seine Wesenheit behalte, ift nicht nachgewiesen. Die Ibeen Blaton's haben nir= gends eine Beimat, ein sicheres Seyn; fie helfen weber jum Genn, noch zum Wiffen. Wenn bie Ibee in bem Ginzelnen bas Wesentliche, Substantielle senn soll, wie läßt sie sich jemals von ihm trennen, ober mit bem angeblich schlechthin Nichtigen und

<sup>1)</sup> Selbft Spenfippus stellte bie Ibeenlehre gang jur Seite. Beller, II, 657.

<sup>2)</sup> Ariftoteles (Metaph., I, 6) sagt unter anberem: "Die Wesenheit und ber Träger ber Wesenheit läßt sich nicht trennen; wie könnten also wohl die Ideen, wenn sie die Wesenheit der Dinge bilben, von ihnen getrennt senn?"

Nichtsehenden fast zufällig verbinden? Bu sagen aber: bie Ibeen fepen Urbilber, und Alles habe an ihnen Theil, find leere Worte und bichterische Metaphern. Gie erflaren nirgends bas Berben und bie Beranberungen ber Dinge. Das Sinnliche, ber Stoff. war bem Aristoteles nicht ohne Werth; ber Beift aber gab bie Dies Durchbringen von Stoff und Form war nicht ein äußerlicher Gegenfat ober Dualismus, fonbern Beift und Ratur in Ginheit und Sarmonie. Ariftoteles verftanbigte ben Gebanten mit bem Senn; er gab teineswegs eine Seite als unbebeutenb, nichtig ober verächtlich auf, sonbern tam zu einer tieferen Philofophie bes Subjects und Objects, wenn auch nicht in ben bentigen Formeln und Ansbruden. Während Blaton bie Ibeen und bie wirklichen Gegenstände trennt, legt Ariftoteles die Möglichkeit in ben Stoff, und die Birklichkeit in bie Form; beibe vereinen und burchbringen fich jum Erzeugen ber Welt. Rur auf biefem Bege tommt man zu einer sowohl wissenschaftlichen als prattifchen Berftanbigung mit ber Wirklichkeit, und halt fich fern von der irrigen Berehrung willfürlicher, unbrauchbarer Ideale. "Ari= stoteles (fagt Zeller, II, 2, 225) hat die Ideenlehre und die platonischen Bestimmungen über bie Urgrunde für immer wiberleat. "

In der Individualität sah Aristoteles das höchste Senn und die ebelste Offenbarung, und nicht blos matte Abbilder allgemeiner Begriffe oder fremdartiger Substanzen. Das Ursächliche steht ihm im Zusammenhange mit dem Nothwendigen, ohne
daß ihm jedoch Ursache und Zwed blos auf das Gebiet des Einzelnen getrieben würde. In der ersten Ursache, die nicht aus
anderen abgeleitet wird, liegen auch alle Zwede; alles wahrhaft
Sehende wird dem Aristoteles zur Seele. Der Geist ist die
Form der Form, er ist der Begriff der Begriffe, und die Natur
wird ausgesaßt nach lebendiger, geistiger Gestaltung; die geistigen
Gesetze sind die herrschenden, und schließen alle Zwede in sich.

Indem Aristoteles sich nicht in eine feinbliche Stellung zur Natur hineinkünstelte, sondern den die Forschung leitenden Geist mit ihr verständigte, wuchs seine Lust und Geschicklichkeit sie zu beobachten und aufzusassen: er ist (ohne die unzähligen Hills-mittel und Entdedungen neuerer Zeit) in bewundernswerther Weise Schöpfer und Meister der Naturwissenschaft, der Beobachtung und Anordnung geworden. Er erkennt die Fortschritte der Natur vom Unorganischen zum Organischen und Geistigen. Sein genaues, scharssichtiges und scharssinges Beschreiben der Natur ist wesentlich verschieden von den Phantasien Platon's über die Natur; seine Physit ist das Gegentheil der demokritischen, welche alle qualitativen, alle Eigenschaftsveränderungen ausseht oder un-

begreislich erscheinen läßt. Bewegung, Stoff, Form, Zweck sind die vier Hauptgesichtspunkte der Physik. Unzureichend ist die Lehre der Cleaten dem starren Sehn, und des Anaxagoras von einer unendlichen Menge qualitativ bestimmter Urdinge. — Nicht blos durch mechanische Gesetze wird die Natur bewegt, sondern durch eine innerlich schaffende Kraft. Diese schaffende Kraft und Bewegung wirtt ohne Ansang und Ende: die Welt ist weder jemals in der Zeit entstanden, noch wird sie jemals vergehen. Indem Aristoteles diese Kraft verewigt, indem er den Begriff des Zweckes so hoch stellt, und überall in der Natur sucht und sindet, ist er sehr weit von der oft getadelten slachen Empirie, und der blos gedankenlosen und leeren Nothwendigkeit entsernt.

Bon hier bietet sich ber Uebergang zur Theologie bes Aristoteles, welche oft und streng getadelt worden ist. Zuletzt gründet sich dieser Tadel wesentlich darauf: daß Aristoteles auch auf diesem Boden keine fremde, unphilosophische Autorität anerstennt, und das Geglaubte nicht für gewußt, eingesehen und ers

wiesen gelten läßt. 1)

Die Welt (lehrt Ariftoteles) ift ein großes, geordnetes Banges, nicht entstanden aus Zufall ober burch blinde Naturfraft. 2) Es muß einen ersten, unbewegten Grund alles Werbens und Bewegens geben, ber ewig und unvergänglich ift. Gott ift, als Princip ber Welt, auch ihr bochfter Zwed; er ift bie Fulle alles Sepns, aller Glückeligkeit, aller Bernunft, aller Zwecke. Ihm ift Genn und Denten gleich, und ein überall thatiger Gott ift auch ein lebenbiger, personlicher Gott. 3) Er und bie Natur thun Nichts zwedlos. Gott ift schlechthin felbständig, burch Nichts bedingt, feiner Ginwirfung, feinem Wechfel und feinem Leiben unterworfen, Urheber bes Weltalls, Urquell alles abhängigen Dafenns und Lebens, unfinnlich, unförperlich, schlechthin einfach. Sein Leben ift bas seligste, weil es bie vollkommenste Thätigkeit in fich schließt. Er ist die ewige Schonheit in ewiger Rube, und boch die wirkende Urfache aller Bewegung. Ginseitig beutend, hat man Aristoteles fo ausgelegt, als ware fein Gott nur eine Art von materiellem Bebel für die materielle Welt, während er boch zugleich ber Urquell und Beweger aller Beifter und Bebanten ift.

Ebenfo wenig leugnete Aristoteles bie Einwirfung Gottes

3) Metaph., XII, 7.

<sup>1)</sup> Göttlich ift bie Wiffenschaft, welche Gott am meiften befitt. Metaph., I, 2.

<sup>2)</sup> Es erscheint ihm thöricht, die Wirklichkeit ber Ratur, die Anfien- welt erft beweisen zu wollen.

auf die Angelegenheiten der Erde; er wollte aber (mit Recht) Orbnung und Naturgefete nicht aufheben, unter bem beschräntten Bormande, Gott zu ehren und ihn zu verherrlichen. Er behauptet, daß ein burch Weisheit und Tugend ausgezeichneter Menfch fich eines besonderen Bohlgefallens ber Gottheit gu erfreuen habe, und nennt ben, welcher bie Gotter nicht fürchtet, keineswegs tapfer, sonbern rafend. 1) Allerbings find gewiffe Rathsel in ber aristotelischen Philosophie nicht vollständig geloset (2. B. über Borfehung und menschliche Freiheit, Berhaltnig bes Einzelnen zum Ganzen); welcher spätere Philosoph ift benn aber biefer Aufgaben völlig Berr geworben, mabrent fo viele weit hinter Ariftoteles gurudblieben? Es ift gar leicht, über bas Allerschwierigste mit großer Zuversicht Lehrfate auszusprechen; biefe Art ber Dogmatit hat aber mit bem wahren Wiffen Richts gemein, und wenn bie driftliche Philosophie bober fteht, fo geschieht bies nur burch Annahme eines Autoritätsglaubens; mit Spllogismus und Induction burfte man eben nicht über Ariftoteles binaustommen.

Ebenso ist ein unbilliges Geschrei barüber erhoben worden, daß Aristofeles der Gottheit nicht menschliche Tugenden beilegen will; insbesondere sofern diese eine zu beherrschende Sinnlichkeit voraussetzen. Sowie thierische Wildheit unter dem Menschensteht, so ist die Gottheit über jene Tugenden erhaben; sonst wäre ja die Tugend besser wie die Gottheit. ) In der Welt des ewig Unveränderlichen giebt es keine unerklärlichen Gegensätze: nur für das Erdenleben des Menschen tritt das Böse dem Guten und der Tugend gegensüber. Götter sind weber tapfer, noch

mäßig, noch gerecht, sonbern nur weise.

Jeder Körper hat seine eigene Form und Seele, daher sindet keine Seelenwanderung statt. Seele und Körper sind eins, aber nicht einerlei, und die Denktraft kann für die Seele in der engsten Bedeutung gelten. Die Seele ist eine Thätigkeit, welche ihren Zweck in sich trägt, und der von Natur gebildete, organische Körper ist die Bedingung der Seele. Sie erscheint nicht im Raume, und hält durch ihre Einheit die Mannichsaltigkeit des Körpers zusammen. Sofern sie nicht ohne Stoff und Körper ist oder wirkt, gehören Untersuchungen über dieselbe auch zur Naturwissenschaft. Was einen Ansang hat, kann auch ein Ende nehmen. Die allgemeine Bernunft hat ein ewiges Seyn in Gott, und der rein benkende, thätige Geist ist unsterblich 3); für die

<sup>1)</sup> Magna Moral., I, 5.

<sup>2)</sup> Magna Moral., II, 5.3) Metaph., XII, 3.

Unsterblichteit ber einzelnen menschlichen Perfönlichkeit giebt es hingegen keine wissenschaftlichen Beweise, und Ueberzeugungen vom Glauben hergenommen, sind dem Aristoteles fremd. Doch fordert er: daß man sich schon auf Erden soviel als möglich unter die Unsterblichen versetze, und thue, was uns der Gottheit verwandt, und fähig macht, ein neues, höheres Leben zu beginnen. Siezu bient vor allem der thätige Berstand, welcher dem blos leidenden, aufnehmenden gegenüber tritt, einen höheren Ursprung, und Kraft zu dauerndem Dasehn erweiset.

Unter bes Aristoteles Namen sind drei umfangreiche, höchst anziehende und lehrreiche Schriften über die Sittensehre auf und gekommen: die große, die nikomachische und die eudemische Sthik. Ihr gegenseitiges Verhältniß hat Beranlassung gegeben zu vielen scharssingen Untersuchungen, welche jedoch dis jetz zu keinem allgemein anerkannten Ergebnisse sührten. Wir würden die nikomachische Ethik in ihrer vollen Ausbehnung dem Aristoteles zusprechen; und im Fall die beiden anderen nicht von ihm selbst, sondern von seinen Schülern niedergeschrieben wurden, so ist doch ihr Inhalt wesentlich aristotelisch, und etwanige Berschiedenheit unbedeutend im Vergleiche mit dem Uebereinstimmenden. 1) Hier genügt es, Siniges auszugsweise aus denselben mitzutheilen, und nächstem erläuternde Bemerkungen folgen zu lassen.

Aristoteles nimmt an, baf ber Mensch frei und zurechnungsfabig fen 2), ohne hiefur einen wiffenschaftlichen Beweis zu verfuchen, welcher fich (über bas fichere, unmittelbare Bewuftfenn bingus) mit Aufbebung aller Gegenfate nie bat finden laffen. Doch hatte er und das Alterthum kein geringeres Gefühl und Bewuktsenn ihrer Berfonlichkeit als wir. Gewalt und Unwiffenbeit hemmen die Freiheit. Die Tugend hangt ab von ber Bolltommenbeit bes Erkenntnigvermogens; bod ift fie nicht blos Ausbildung der theoretischen Bernunft. Die Berrschaft ber Bernunft ift bas innere Wefen, ber Zwed bes Menschen; burch fie foll bie Sinnlichteit gelentt und bestimmt werben. Reine Tugend obne mabre Erkenntnif, feine mabre Erkenntnif obne Tugenb. Der beste Richter über Alles ift ber, welcher bie volltommenfte Beiftesbildung befitt. Beim Sandeln reicht aber bie bochfte, allgemeine Wiffenschaft ober bas Theoretifiren nicht aus; es bedarf einer richtigen Beurtheilung ber einzelnen Falle, welche burch

<sup>1)</sup> Bgl. Schleiermacher, Berke, III, 306; St. Silaire, Griinbeliche Kritit alles bisher Berfuchten ober Geleisteten; Seances, vol. 31, und Bendiren im Philologus, XI, 2, 351.
2) Doch unterscheibet er scharffinnig Freiwilliges von Unfreiwilligem.

Empfindung und Erfahrung dargeboten werden, und zu der Einficht soll der Wille hinzutreten, um dem anerkannten Guten Gehorsam zu leisten. In einem vollkommenen menschlichen Leben muß die That aus der Fähigkeit und Kraft hervorgehen. Tugend ist nicht blos Werk der Einsicht, sondern auch der Uebung und Gewohnheit, und das Rechte muß mit Absicht und um seiner selbst willen gethan werden. Es giebt Grade, Abstusungen der Tugend wie des Lasters, und irrig behauptet Platon: alle Fehler und Laster entsprängen blos aus Mangel an Erkenntniß des Rechten, und niemand seh freiwillig böse; man kann auch gegen bessers Wissen schlecht handeln, und wer da weiß was gerecht ist, handelt darum noch nicht gerecht. Die Quellen des sittlichen Handelns sind also: Naturtrieb, vernünstige Einsicht und thätige Gewöhnung.

Der höchste Zweck menschlicher Thätigkeit muß bas wahre und höchste Gut seyn. Derjenige, welcher hierüber, über Tugend, Recht und Politik, echte Belehrungen soll fassen können, muß schon eine sittliche Anlage und Bildung in sich tragen. Das wahre Gut des Menschen besteht in tugendhaften, der menschlichen Bollkommenheit gemäßigen Thätigkeiten der Seele. Die Ausdrücke: wohl leben, wohl handeln und glückelig seyn, sind gleichbedeutend; die Glückseligkeit besteht wesentlich in jener Thätigkeit, mithin wird sie nicht dem Unthätigen gegeben, sondern muß erworden werden. So hat auch, weil größere Thätigkeit und Energie dazu gehört, das Lieben mehr Werth, als das Geliebtwerden. Jeder tücktigen That solgt Bergnügen und Glück. 1)

Aristoteles hält sich fern von unpraktischen Ibealen und dichterischen Einbildungen; er weiset überall auf das Borhandene und Brauchbare hin, auf Thätigkeit und wirkliches Handeln. Der Mensch soll sich in dem ihm gegebenen Kreise ausbilden und vollenden, und sich nicht fruchtlos abmühen für Unerreichbares.

In tugenbhaften Handlungen kommt zusammen: bas Beste, bas Schönste und bas Angenehmste. 2) Doch ist die Tugend mit Ausschließung aller äußeren Güter nicht hinreichend zur Glückseligkeit. Wenn jedoch bas Handeln, und eine gewisse Art zu handeln, bas Wichtigste im menschlichen Leben ist, wovon Glückseligkeit und Elend abhängt: so kann ber Tugendhafte nie ganz elend sehn, weil er nie schlechte und haffenswerthe Handlungen thun wird. Unter Widerwärtigkeiten leuchtet nicht minder wie unter gunftigen Umständen die Kraft einer ebeln Denkart hervor. Unter allen Umständen kann und wird der Tugendhafte

<sup>1)</sup> Magn. Moral., II, 7.

<sup>2)</sup> Arist. Eth. Nicom., I, 9; Rhet., I, 5; Cic. de finib., II, 6.

recht handeln, und dadurch den wesentlichsten Bestandtheil der Glückseligkeit festhalten. Giebt es doch nicht einmal echte Lust ohne Tugend, und umgekehrt keine Tugend ohne echte Lust. Die Tugend ist und bleibt also weit der wichtigste Bestandtheil der Glückseligkeit; aber äußere Gitter (Gesundheit, Reichthum, eble Lebensverhältnisse) können sie vermehren; und endlich hat auch die Lust ihren Werth, als naturgemäße Freude siber vollendete Thätigkeit, und als wesentlich zusammenhängend mit dem Lebenstriebe siberhaupt. Der Tugendhaste wird aber nur trauern und sich freuen, worüber und wie es sich gebührt. Die Schönen, Eblen. Reichen wird man nicht sowohl loben als gläcklich nennen. 1)

Die Tugend und Geistesglüdseligkeit, das höchste aller Giter, kommt zuerst von Gott. Denn schon insofern ist die Tugend göttlich, als der Preis, welcher ihr vorgestedt wird, und der Zweck, auf welchen sie losarbeitet, das Höchste ist, wodurch

fich die Gottheit felbst unterscheibet.

Die Tugenden sind nicht von der Natur unausweichbar ein= gepflanzt, aber auch nicht wiber biefelbe. Wir werben gerecht. indem wir oft gerechte Handlungen thun; wenn aber Tugend burch Uebung zu erhalten ift, bann ift es auch möglich, fie unter ben Menschen immer mehr gemein zu machen. Die Tugend ift eine Fertigkeit, und ohne Bollbringen guter Handlungen wird niemand gut. Spricht man von dem Werthe, von den Borzägen ber Tugend an sich, so muß man fie bas Bolltommenste und Bochfte, alfo ein Meugerftes nennen, und ebenfo nach ber entgegengesetten Seite Laster und Berbrechen unbedingt verdammen; fonft aber tann bas Sittliche auf zweifache Beife verborben werben, burch lebermag und burch Mangel. Mittleres amifchen zwei Meugerften (fo finbet fich bie echte, mabrhaft wirkfame Tapferkeit zwischen Tollkühnheit und Furchtsamkeit, Die rechte Freigebigkeit zwischen Berschwendung und Aniderei). Diese rechte, positive Mitte liegt aber nicht genau in ber arithmetischen ober geometrischen Sälfte, ober immer gleichweit von ben Endpunkten; auch ift fie nicht für alle Menschen eine und biefelbe. Bielmehr behält bas Perfonliche und Individuelle auf biesem Boben sein Gewicht, bem Allgemeinen und Formalen gegenüber. Die größten Tugenben find die, welche Anderen ben größten Nuten bringen 2); fie forbern eine befonnene und fraftige Entwidelung ber natürlichen Anlagen.

Ariftoteles beschräntte seine Ethit feineswegs auf ein blofies Berneinen: feine Ditte ift ber lebenbige, belebenbe Mittelpunit,

<sup>1)</sup> Rhet. ad Alex., p. 35.

<sup>2)</sup> Rhet., I, 9, 6.

bas Centrum alles Handelns, und wenn feine Auseinanderfetzungen in biefen Regionen nicht auf ber bochften Speculation au beruben ober unmittelbar aus ihr zu entspringen scheinen, so find fie besto prattischer, inhaltereicher, einleuchtenber und gemeinniltiger. Der Schat echter Weisheit in ben ethischen Werken bes Aristoteles ift mehr werth, als einige vermifte Begriffsbestimmungen, welche er hier mit vollfommener Scharfe ju geben für unmöglich hielt. Daß er sich aber nicht (wie Etliche behaup= ten ober andeuten) in bloken Blattheiten umbertreibt, und ber Kaben ber Berbindung mit ber höchsten Erkenntnif nie ganz abreifit, geht icon aus bem bervor, bag er bie Bludfeligfeit feste in die volltommene Thatigfeit ber Seele mit Bernunft burch bas ganze Leben hindurch. Auch steht jene Lehre von der richtigen Mitte ber platonischen von der Harmonie der Begierden und bes Lebens nicht so fern als man anfangs wohl meint, und ein neuerer Schriftsteller fagt mit Recht 1): "Die rechte Mitte ift bas Ibeal bes Guten und ber Wahrheit."

Liegt die Selbstheit des Menschen am meisten im Berstande, so ist auch das Leben, welches im Denken besteht, das würdigste, angenehmste und glückseligste. Im Denken und Betrachten der Dinge besteht die Thätigkeit des göttlichen Wesens, und diesenige menschliche Thätigkeit, welche dieser göttlichen am nächsten verwandt ist, giebt den Grund zur höchsten dem Menschen möglichen Slückseligkeit. Wie man nun auch über diese Rangordnung menschlicher Lebensweise urtheile, gewiß ist des Platon und Aristoteles hohe Schätzung jenes benkenden, thätigen Sehns durchaus verschieden von der Büserei und Gedankenvernichtung der Inder.

Hiemit hängt es zusammen, daß Aristoteles die geistigen, intellectuellen Tugenden (welche sich auf Erkenntniß beziehen) von den ethischen, sittlichen unterscheidet, die mit Wohlsehn und Schmerz in Berbindung treten, und auf Freiheit des Willens und Entschlusses beruhen. Jene giebt Gott, und sie werden gesteigert durch ernstes Streben; diese sind mehr erwordene und bleibende Eigenschaften des Charakters. Wer die Wissenschaft der Arzneikunde hat, ist ein Arzt; wer die Wissenschaft des Gerechten hat, ist darum noch nicht gerecht. Für die intellectuellen Tugenden (Klugheit, Weisheit) wird man in der Regel nicht gelobt, und es giebt hier kein Zuviel oder Zuwenig wie bei den ethischen, der Mäßigung, Tapferkeit u. s. w.; die Lehre von einem mittleren, beschränkenden Maße kommt bei jenen nicht zur Anwendung. Ebenso wenig giebt es für an sich Schlechtes eine

<sup>1)</sup> Burbach, Blide ins Leben, III, 124, 125.

löbliche Mitte. Enblich ift, wie gesagt, diese Mitte für jeden Einzelnen nicht unbedingt dieselbe. Tugend und Laster bezieht sich nur auf Freiwilliges, Weisheit auf das Unveränderliche, Gleichbleibende, Klugheit auf das Beränderliche und Wechselnde. Sie ist die Fertigkeit, nach richtigen Einsichten zu handeln in Dingen, welche sich auf das Wohl und Webe der Menschen

beziehen.

Die Sittenlehre des Aristoteles beschränkt sich nicht auf einen Theil oder Ausschnitt (wie z. B. der Eudämonismus, die Glüdseligkeitslehre anderer Schulen), sondern ordnet zueinander und übereinander, äußere Güter, sittliche Tugenden des praktischen Lebens, wissenschaftliches Erkennen und logische, intellectuelle Tugend der Weisheit. Er stellt nicht (um einen Gegensatz herauszukinsteln) die natürlichen und sinnlichen Triebe des Menschen hin als unbedingt schlecht, und bleibt auch nicht bei quantitativen Bestimmungen über die Tugenden stehen, ohne in die qualitativen sittlichen Stellungen und Richtungen einzugehen. Thatenloses hindriten und Grillenfangen gilt dem praktischen Aristoteles nicht für Weg und Ziel der höchsten sittlichen und geistigen Tugenden.

Bom Laster unterscheibet sich thierische Robeit, und von ber Tugend die gottähnliche Handlungsweise, welche mehr ist als Tugend. Der, welcher keine Begierben hat, verdient, weil er

fich gemäßigt zeigt, tein Lob.

Die Anficht bes Aristoteles vom Rechte hängt genau mit feiner Lehre von ber Sittlichkeit zusammen. Die Tugend wird als Mag bezeichnet und begreift eine angemeffene Quantität und Qualität in fich; von wo aus fich wiederum ein Uebergang bietet ju ber gewöhnlichen Anficht ber Griechen von Recht und Gefet, ale Gleichheit und gleichmäßiger Bertheilung. Wenn bem Platon bie Gerechtigkeit eine Bereinigung aller Tugenben ift, jur volltommenen harmonie, so ift fie bem Aristoteles vorzugsweise bie Uebung aller Tugenben, sofern fie in außere Sandlungen ausichlägt, welche fich auf andere Menschen beziehen. Ober: insofern fich tugendhafte Sandlungen auf Andere richten, machen fie bie Gerechtigkeit aus; insofern fie aus einer gewiffen Fertigkeit bes Gemuthe entspringen und biefelbe erweifen, find fie Tugend an fich betrachtet. 3m engeren Sinne nannte Ariftoteles Gerechtigteit biejenige Engend, burch welche ein jeber bas Seine erhalt. Diefe auffere Gerechtigkeit bezieht fich auf bas Quantitative 1), wonach ber Menich weber zu viel noch zu wenig haben foll. Ungerecht handeln heißt ihm: von Allem, was an fich gut ift,

<sup>1)</sup> Eth. Nic., V, 8; Eud., IV, 1; Magna Mor., I, 33; Rhet., I, 9.

einen zu großen Theil zueignen, von Allem, was bbse (unangenehm) ift, einen zu kleinen Theil tragen wollen. Dieses Mittlere wird durch die verbessernde Gerechtigkeit (ἐπανορδωτική) gesunden: der Eine muß sehn Mehr verlieren, damit des Anderen Weniger in sein rechtes Berhältniß gesetzt werde. Diese wahre Gleichheit stellt der Richter wieder her. Außer dieser im wechselseitigen Berkehre waltenden Gerechtigkeit, welche man später auch die austauschende, oder ausgleichende (commutativa) genannt hat, und die nach einsachen arithmetischen Berhältnissen ordnet, erwähnt Aristoteles einer anderen austheilenden (διανεμητική, κατ άξιαν, distributiva), welche auf die Qualität der Berson Rücksicht nimmt, und nach Würdigkeit, also ungleich und in geometrischem Berhältnisse austheilt. Ungleichheit unter Gleichen, und Gleichheit unter Ungleichen, hält Aristoteles sir widernatürlich. Dies führt

in Staat, Rlaffen, Stände und Bolitit binein.

Aristoteles unterschied (genauer als Sofrates), natürliches und positives Recht (φυσικόν und νομικόν); beide aber waren ibm Theil bes geselligen Rechts, und jenes ging ibm feineswegs aus einem fogenannten Naturftanbe hervor, sonbern bezeichnete nur bas Recht an fich, bas an allen Orten und zu allen Zeiten gilt, ohne Berabredung burch Menschen, ober Bestätigung burch Gefete. Diefe begründen erft bas politische Recht. "Ich verftebe", fagt Ariftoteles, "unter bem Gefete fowohl bas eigenthümliche (idiov) als das gemeinschaftliche (xoivóv). Unter dem eigenthumlichen basjenige, welches einzelne Bolter für fich felbft festgesett haben, und zwar sowohl das ungeschriebene als das geschriebene; unter bem gemeinschaftlichen aber bas natürliche: benn es giebt, wie es jedermann burch innere Gingebung fühlt, bivinirt, von Natur ein gemeinschaftliches Recht und Unrecht. Befetlich gerecht ift hingegen basjenige, was urfprünglich ebenfo gut auf die eine ale auf die entgegengesette Beise geschehen konnte, was aber erst als Pflicht angesehen wird, nachdem man über gewisse Gesetze einig geworben ift. Die Gerechtigkeit ift eine gefellige Tugend und giebt Regel und Ordnung und ben mabren Nuten für menfcliche und burgerliche Gemeinschaft. Die Gefete konnen, bei veranberten Berhaltniffen, nicht für alle Reiten dieselben bleiben; doch soll man, selbst bei nothwendigen Nenerungen, Die größte Borficht beobachten. Der Billige befteht nicht auf ber Strenge bes Rechts; er läft aber nicht nach von dem durch die Natur, fondern von dem positiv Gefetten. 1) Der Richter fieht auf bas Gefet, ber Schiederichter auf bie Billigkeit; es ift unrecht, wenn jener weifer febn will als bas

<sup>1)</sup> Magna Moral., II, 1; Rhet., I, 13, 19, 15, 12.

Gefet. Diefes muß sich bestimmt aussprechen und so wenig als

möglich ber Willfür bes Richters überlaffen." 1)

Der Staat, sein Entstehen, ber Eintritt in benselben u. s. w. hängt, nach Aristoteles, gar nicht von der Willstur des Einzelnen ab; der Mensch ist ihm ein geselliges, politisches Wesen, das nicht blos zufällig oder behufs der Erreichung einzelner Zwecke mit anderen in Verbindung tritt, sondern weil nur auf diesem Wege und erst im Staate vollständige Verwirklichung der Ertenutnis und Sittlichkeit, vollkommene Tugend und Glückseligkeit erreichbar wird. Sowie der Mensch, seinem geselligen Zwecke nach, das herrlichste aller lebendigen Wesen ist, so ist er auch sern von Recht und Geset das schlechteste von allen. Wenn Aristoteles die sittliche Thätigkeit sogleich auf die Gemeinschaft mit Anderen richtet, so setzt er doch überall voraus die Beziehung nach innen und die Bildung von innen heraus.

Obgleich (sagt Aristoteles) die Familie aus einzelnen Menschen und die Stadt aus mehreren Familien besteht, kann man doch sagen, daß die Stadt ober das Gemeinsame das Erste und Ursprüngliche seh, und die Familie, gleichwie der einzelne Mensch, nur davon abgeleitete Wesen sind. Denn das Ganze ist nothwendig die Grundlage der Theile, und muß also als selbständiger und ursprünglicher betrachtet werden. Gäbe es Menschen, die an dieser Bereinigung nicht theilnehmen könnten, oder berselben aus Allgenugsamkeit nicht bedürfen, so wären ste besser oder schlechter als Menschen, Götter oder Thiere. Es kann nicht Zweck sehn, die Menschen zu machen oder ganz umzzugestalten, sondern sie aus der Hand der Natur zu empfangen

und auf fie zu wirten.

Die Politik ist die Wissenschaft vom Staate; sie lehrt wie die Menschen durch den Staat zur Tugend und Glückseligkeit gelangen können. Rimmt man diesen Zweck hinweg, so ist die übrige bürgerliche Gemeinschaft nichts als ein Bertheidigungsbündniß, und das Gesetz nichts weiter als der Buchstade und Bürge desselben, ohne alle Rücksicht auf Tugend und Gerechtigkeit der Bürger. Alle einzelnen Zwecke, die man noch aufstellen könnte, werden vorausgesetzt dei einer bürgerlichen Gesellschaft, sind aber nur Mittel für die höchsten Zwecke und die höchste Wirksamkeit aller Glieder zu guten und löblichen Handlungen. Der Begriff und die Rechte des Bürgers sind nicht überall dieselben; jedoch ist im besten Staate die Tugend des Menschen und des Bürgers dieselbe. Man soll vielmehr dahin streben, daß der Staat gerecht und weise, als daß er groß werde.

<sup>1)</sup> Rhet., I, 1.

Jeber Staat hat seine eigenthümliche Aufgabe; wer bieser am besten genügt, verdient der tüchtigste zu heißen. Bor allem ershalten die Sitten jeden Staat, und hiezu ist eine öffentliche, durch Gesetz geregelte Erziehung das beste Mittel. Diese soll aber die Privaterziehung in der Familie keineswegs vernichten. Krieg ist nicht Aweck an sich, sondern Mittel für den echten Frieden.

Das Staatsrecht ift verschieben vom Brivatrechte, und bie Staatsverfassung ift bie Regel, welche bie Rechte ber verschiebe= nen Obrigkeiten, insbesondere ber bochften Gewalt (ja bas eigentliche Leben bes Staats) bestimmt. Es giebt beren im Befentlichen brei: Monarchie, Aristofratie und Republik, und brei ihnen entgegenstehende Ausartungen, außerdem aber eine große Bahl Abstufungen und Mifdhungen berfelben. Alle Berfaffungen, bei welchen bas allgemeine Beste bes ganzen Staats Zwed ber Regierung ift und bas Gefet (nicht bie Willfur) herricht, find, nach ben wefentlichen Grundfagen ber Gerechtigfeit, gut und volltommen; alle bie hingegen, bei welchen blos auf bas befonbere Beste bes regierenben Theils gefehen wird, find fehlerhaft. hieraus folgt aber nicht die Nothwendigkeit einer vollen Gleichbeit aller Rechte unter ben Bargern; benn wenn auch bie Ginen und bie Anderen in gewiffen Puntten, 3. B. bem Bermögen, gleich find, benn boch nicht in anderen, und die Staatsverbindung bezieht sich nie ausschließend auf diese ober jene Eigenschaft. Wo also Reichthum, Geburt, ober irgendeine einzelne Eigenschaft alle öffentlichen Rechte bestimmt, ift Irrthum; Wiffenschaft und Tugend geben in Wahrheit weit größere Ansprüche auf Berrichaft. Ja, es finden fich einzelne Benien von folder Ueberlegenheit, daß man fie nicht mit einem mittlerem Dage meffen ober biefem unterordnen tann: ihnen icheint (wie boberen Befen) bas Berrichen augewiesen. 1) Dieses umfaßt brei Staatsgewalten: 1) bie. welche über die gemeinsamen Angelegenheiten berathet und befoließt, und bies ift bie bochfte (gesetzgebenbe) Gewalt; 2) bie, welche das Beschloffene durch obrigkeitliche Personen ausführt; 3) die richterliche Gewalt.

Bei Bildung der einzelnen Staaten sieht Aristoteles auf die besonderen, menschlichen Berhältnisse, betrachtet diese als einen gegebenen Stoff, schließt seine Darstellungen und Urtheile vorzugsweise der Erfahrung, dem Wirklichen an, und fragt nicht blos nach dem Besten, sondern auch nach dem Ausführbaren. Mit dem ruhigen Blicke des Natursorschers untersucht er die Bedingungen und Formen der Staaten, sowie die Mittel, durch

<sup>1)</sup> Die Licht. und Schattenseiten bes Königthums find unparteiisch entwidelt: Politit, III, 10.

welche sie erhalten und zerstört werben, und giebt Rathschläge selbst zur Besestigung bes Ausgearteten. Doch tritt hiebei (weit bestimmter als später bei Macchiavelli) die Beziehung auf das Sittliche, auf ein Ibeal heraus, von welchem Aristoteles jedoch und mit Recht meint, daß es nicht überall und unter allen Umständen könne verwirklicht werden. Wenn er also auch Vorschläge macht und Ansichten mittheilt über das Beste und Zwedmäßigste in Beziehung auf den Umfang und die Bevölkerung eines Staats, die Beschäftigung und Vertheilung der Vürger, die Landmacht und Seemacht u. s. w., so hält er doch sest an dem Grundsatze: daß nicht eine und dieselbe Versassung für alle Staaten passe, und daß nur da ein wahrer Staat seh, wo vernünftige Gesetze herrschen. Diese werden aber am besten durch die mittleren Klassen vertheibigt und besolgt.

Ueberall unterscheibet Aristoteles die Form und den Inhalt, das Objective der Staatseinrichtungen und das Persönliche der Machthaber, und findet meist in gemischten Berfassungen Hüse gegen die formalen oder persönlichen Mängel der sogenannten reinen oder einsachen Berfassungen. Bedeutende Revolutionen können bei geringen Beranlassungen ausbrechen, entstehen aber nicht aus kleinen Ursachen und Gründen. Diese Gründe sind mannichsaltig und sehr verschieden an Werth oder Unwerth. Man beugt den Revolutionen vor durch das Gegentheil dessen, was sie veranlasst. Platon's Lehre über dieselben ist ungenügend.

Die Lehre von der Stlaverei (an welcher auch Platon festhielt und nur Milbe empsiehlt) such Aristoteles aus natürlichen Berschiedenheiten und der Niedrigkeit der Gestnnung abzuleiten, sowie aus dem für beide Theile daraus hervorgehenden Ruten; er macht sich aber hiebei selbst sehr erhebliche Einwendungen, welche, schärfer verfolgt, das Berwersliche derselben schon vor Einsthrung des Christenthums in helleres Licht gesetzt haben würden. 1)

So ungenügend diese Andeutungen sind, muffen wir uns doch hier darauf beschränken; auch ist der Inhalt der aristotelischen Politik so ungemein reich und mannichsaltig, daß er kaum einen Auszug leidet.

Mit Recht stellt Aristoteles bas hellenische höher als alles Barbarische, benn vor den Griechen hatte man keinen Begriff und keine Braxis der Freiheit; aber fein Forschungsgeist treibt ihn über die Grenzen des Einheimischen hinaus: er kennt und beurtheilt nicht blos dieses nach allen seinen verschiedenen Rich-

<sup>1)</sup> Schon in ber Obuffee (XVII, 322) heißt es:

<sup>&</sup>quot;Schon ja bie Salfte ber Tugenb entrudt Beus waltenbe Borficht Ginem Mann, fobalb nur ber Rnechtschaft Tag ibn ereilet."

tungen, sondern anch das Fremde und Entgegengesetzte. Bahrend Platon die hellenische Sittlickleit und den Staat in alte, halbastatische, allzu enge Fessell schlagen wollte, und sich mit der höheren Stuse ) der Entwickelung seines Bolls nicht verständigen konnte, giebt Aristoteles überall in praktischer Beise Lehren und Borschriften; er nimmt Rücksicht auf die mannichsaltigen Berhältnisse und Bedürsnisse, und verlangt weder eine abstracte Gleichheit, noch einen thrannischen, rückläusigen Idealismus. Zu große und zu kleine Staaten nennt er mangelhaft; wären aber alle Griechen zu einem Staate vereinigt, sie würden alle Bölker beherrschen!

"Die Wiffenschaft", fagt Ariftoteles 2), "entspringt aus Erfenntniß ber Grundwahrheiten, Brincipien; Die Runft bringt gufällige Dinge nach richtigen Grundfäten bervor." Ungeachtet biefer nur icheinbar bie Runft zurudfetenben Anficht bat Ariftoteles biefelbe zuerft in umfaffender Beife zum Begenftande miffenschaftlicher Betrachtungen gemacht, bie Poetit und Rhetorit ) neu begrundet, und eine Geschichte ber Dichtfunft geschrieben. Runft und Wiffenschaft, Sittlichkeit und Boeste, welche bei Platon in unverföhnlichem Streite leben, und fich über ihre Rechte und Ansprüche nicht verständigen können, hat Aristoteles die ihnen zukommende natfirliche Stellung angewiesen. So ift er auch bier ber alle Richtungen und Ergebniffe ber Bergangenheit und Begenwart (fast mochte man auch fagen ber Butunft) ertennenbe, burchbringenbe, ordnenbe und verfohnenbe Beift. Benigstens bleibt Aristoteles ber Gipfelpunkt aller bellenischen Wiffenschaft und Philosophie. Seinen Nachfolgern fehlte bie Kraft, bas Ganze au umfaffen ober gar weiter auszubilben: vielmehr brach bas Ganze auseinander, weil fie fich einzelnen Richtungen bis zur Uebertreibung hingaben, und in biefer Ginfeitigkeit irrig einen Fortidritt faben.

Anfangs blieben bie eigentlichen Peripatetiter (fo insbesondere Theophraft, Eudemus und Strato) allerdings die gelehrtesten, sprachen und schrieben verständlicher als die Stoiter,

<sup>1)</sup> Ein Analogon ber ben Staat beschränkenben Rirche fannten bie Griechen nicht.

<sup>2)</sup> Metaph., VI, 4.

<sup>3)</sup> Großes Lob ber aristotelischen Rhetorit bei Cicero, De invent., II, 2. Sie ist zugleich eine Augheits- und Sittensehre, und enthält eine unermestiche Zahl praktischer Beobachtungen und Regeln. Die Unsechtheit ber Rhet. ad Alex. ift noch nicht streng erwiesen, und noch weniger ihr Unwerth. — Ueber die Poetik siehe meine Abhandlung in ben vermischen Schriften, Thl. 2.

und verdienten Lob wegen ihrer Naturforschung. 1) Später aber (ja das ganze Mittelalter hindurch) vernachlässigten sie leider die lette, während sie sich ausschließend mit abstracten, trocenen Begriffsbestimmungen abmühten, die Bacon frästig auf die vernachlässigte Seite der Philosophie hinwies. Unrecht aber ist es, so zu sprechen, als habe Aristoteles selbst jemals eine slacke Empirie, oder eine inhaltslose Speculation vorzugsweise be-

alinstiat.

Nach dem Sinken der Peripatetiker theilten zwei Schulen Die herrschaft ber gebilbeten Welt. Sowie bie Staaten ibre Saltung, ihr gefundes Dafenn, ihre abgerundete Eigenthumlichkeit einbuften, und ihr Biel außerhalb bes Mages echter Befonnenbeit und natürlicher Bielfeitigkeit suchten, so auch bie Epikuräer und bie Stoiter. So verschieben, ja entgegengesett beren Spsteme auch waren, trafen fie boch barin zusammen, bag jebes eine Richtung bis jum Berfehrten und Fragenhaften verfolgte, bie Salfte höher hielt als bas Bange, bie Beziehungen auf ben Einzelnen (bas Subject) vorherrichten, und beffen Berbindung mit Objecten, sowie beren Beobachtung vernachlässigt warb. Trot etlicher Fortschritte und Begriffsentwickelungen beschränkten Epikuräer und Stoiker ben Umfang und die Tiefe der Philosophie; fie fant (gleichwie bas bellenische Leben überhaupt) von ber Bobe hinab, auf welche fie Platon und Aristoteles gehoben hat= ten, und weber die leichtfinnige Anmagung Epitur's, noch bie ftolge Zeno's tann biefe Rudfchritte verbeden. In genauer Berbindung mit der Entwickelung beiber Schulen standen die traurigen Berhältniffe bes Staats und bes öffentlichen Lebens: Die Epituräer suchten allein Gulfe in bem Benuffe, welchen bie Aufenwelt barbietet, Die Stoiker in der Tugend des Einzelnen und feiner Unabhängigkeit von ber Augenwelt. Bei bem Borberrichen biefer Doppelrichtung ber subjectiven, ethischen Beftrebungen treten die übrigen Theile ber philosophischen Wiffenschaft fehr zurüd.

Epikur war geboren im Jahre 342 v. Chr. (sieben Jahre nach Platon's Tobe) im athenischen Fleden Gargettos, und starb im Jahre 271. Er legte bei mundlichem Bortrage und in sehr zahlreichen Schriften die Atomistik Demokrit's und die Ethik des Aristipp seiner Lehre zum Grunde, suchte jedoch beide auszubilden und zu berichtigen. <sup>2</sup>) Indessen waren jene Grundlagen viel zu

.

<sup>1)</sup> Cicero, De fin., III, 12; IV, 1; V, 4. Acad. Quaest., I, 5. Laut Cicero vernachlässigten einige Peripatetiker selbst die Dialektik und bie wissenschaftliche Schärfe.

<sup>2)</sup> Fontibus Democriti, Epicurus hortulos suos irrigavit. Cicero, De nat. deor., I, 26, 43; De finib., I, 6. Diog. Laert., lib. X.

einseitig und mangelhaft, ale bag biefe Bemühungen gelingen So reichten 3. B. bie willfürlich fenfrechten ober schrägen Bewegungen ber Atome nicht bin 1), bas Entstehen und Die Mannichfaltigfeit ber Dinge zu erflaren. "Die Sinnesanschauung", lehrte Spitur, "bestimmt die Wirklichkeit und ift bie Grundlage aller Bahrheit. Wiffenschaft trägt nichts bei gur Gludfeligfeit bes Lebens, und nur ber Nupen bestimmt ihren Werth. Die Welt ift bas Wert bes Zufalls, ohne Zwedbegriff, und die Moral blos eine empirische Klugheitslehre. Tugend ift Mittel zur Glüdfeligkeit; bas hochfte Gut befteht jeboch in ben verschiedenen Arten ber leiblichen und geistigen, möglichst bauernben, Dag nicht überschreitenden Luft. Unter Freuden und Leiben finbet zwar eine Ueber- und Unterordnung ftatt; boch erscheint als lettes Ziel die heitere Seelenruhe, welche entsteht, wenn ber Rörper frei ift von Schmerz, und die Seele frei von Angft und Rurcht por äuferen Dingen, inneren Leiben und boberen Dachten. Die Geele ift raumlich und wirft im Raume; fie ift, weil ans Atomen zusammengesett, auch trennbar und vergänglich. Tob. bas heißt Beraubung ber Empfindung, fann weber ein Gut noch ein Uebel genannt werben. Der Zufall beherrscht die Welt, und bie seligen Götter haben mit ben Angelegenheiten ber Menschen Nichts zu thun. Diese sind auf sich felbst und auf bas Bergängliche beschränkt."

Epitur's Sitten und Lebensweise, einfach und wohlwollend, verbienten mehr Lob als seine Lehre; benn schon Cicero tadelt mit Recht, daß er zwar den Worten nach Götter annehme \*2), in der That aber sie vernichte. Ebenso sind ihm Hoffnung und Erinnerung zwar Bestandtheile der Lust (um sich nicht ganz auf den einzelnen Augenblick und den einzelnen Genuß festzusahren), wie viel richtiger hatte indes bereits Aristoteles das wahre Ge-

wicht ber Tugend und ber außeren Guter festgestellt.

Selbst ber regelmäßige Berstanbesgebrauch (die Logit, Definitionen, Eintheilungen, Schlusse) mißstelen bem Epitur ), und während er die strenge Form verschmähte, erhob er sich boch teineswegs zu einer schönen Darstellung. Was nicht gerade seine Beltbetrachtung förberte, ward als unnüt beiseite geschoben, und die Unermesslichteit der Erfahrung verlor sich in wenige Hansregeln, oder vielmehr in unzusammenhangende Willfür. Wenn Platon himmelan, Aristoteles ringsum die Welt führt, so führt

<sup>1)</sup> Im Berhältniß ju Ariftoteles war Epitur's Physit, ja seine ge-fammte Philosophie ein großer Ruckforitt.

De nat. deor., I, 44; De finib., II, 22, 25.
 Cicero, De nat., I, 8, 26; Tusc., III, 17; De fin., I, 5, 7, 11.

Epifur (ober boch seine Schule) bergab in Sumpfe und Morafte 1). wo Tugend und Einficht bochftens für Mittel gelten, um bas Irrlicht bes äußeren Bergnugens als ein schwankenbes, unficheres Biel zu erreichen. Freilich ließ sich kunftlich und unwissenschaftlich mehr und Ebleres in diese Ansicht hineindeuteln; aber wiediel natürlicher erscheint der Abweg zum Gemeinen und Niedrigen. Ja wenn Epitur zulett bie Abwesenheit bes Schmerzes als Sauptvergnugen, bie Unabhangigfeit von außeren Berhaltniffen als löbliches Ziel bezeichnet, so tritt in einer anscheinend fo lebensluftigen, beweglichen, beiteren Philosophie Die bloge Berneinung, es tritt Leere und Abgestorbenbeit beraus. Die Gegenwart ließ fich nicht in eine wurdige Bergangenheit verwandeln, ober ber Zufunft als Mufter vorsteden. Mit Borfat verengte man ben Gefichtstreis, um baburch Beruhigung ju finden, und anstatt bag bas Unermefliche, welches fich barüber binaus aufthat, erregend, erhebend, troftend wirfte, mußte es ftoren, ja zer-Rur wer bas Größte über fich verehrt, tann jum Großen führen; wo hingegen ber Zufall ober blinde Nothwendigkeit regieren, ist ewige Anarchie, und auch die Schüler müssen gebankenlose Sklaven, ober im Aberglauben an die bequeme Lehre unwürdige Egoiften werben.

Je mehr ber Staat und bie Philosophie ausarteten, besto schneibender trat ihre Unverträglichkeit heraus, und bie gegenseitigen Forberungen und Borwürfe wurden immer einseitiger und verkehrter. Daber begnugten fich manche Chniker nicht mit einer wahrhaft natürlichen Lebensweise und einem gerechten Tabel wahrhafter Mängel, nicht mit einer löblichen Selbst= beberrichung und einer sittlichen Rraftigung gegen bie Schlage bes Schidfals; sonbern gingen mit Meugerungen, Sitten und Beftrebungen bis zu einem unschönen und fragenhaften Meufer-Diogenes von Sinove wies philosophische Untersuchungen weniger mit gefundem als mit plattem Berftanbe zur Seite; ja felbst Mathematik, Mufit und andere eble Bilbungsmittel bielt er für unnütz und überfluffig. Sein angeblich großartiger Weltburgerfinn entftand feineswegs, weil er bie Mannichfaltigfeit ber einzelnen Raturen ober bas Allen Gemeinsame begriff, fonbern ging allein aus verbrieglichem, lediglich verneinendem Widerfpruche aeaen bestimmte Staatseinrichtungen bervor. Er wohnte gur Abhärtung in einer Tonne, ober malate fich in heißem Sande;

<sup>1)</sup> Dennoch war Epitur hochmilthig: contumeliosissime Aristotelem vexavit. Cicero, De nat. de or., I, 38. — Vestra enim solum legitis, vestra amatis: ceteros causa incognita damnatis. Ibid., II, 29. Doch widersetzen sich später manche Epituräer abergläubigen Betrügereien. Lucian, Alexander, S. 25.

er bettelte bei ben Bilbfaulen im Ceramitus 1), um fich an abfclägige Antworten zu gewöhnen, nannte die großen bionpfischen Schauspiele bewundernswürdig für Narren, behauptete, in Griedenland gebe es feine Manner und in Lacebamon nur Knaben. hielt es für wichtig, barfuß, in schlechten Kleidern und mit zottigen haaren einherzugehen 2), spottete bag man Bilbfäulen theuerer als Mehl taufe u. f. w.! Er fam allmählich soweit, bag es ibm zwedmäßig ichien, robes Fleisch, ja Menschenfleisch zu effen: er versant jo in gemeinem Umgange, bag - anderer Gunben nicht au gebenken - Junglinge ibm, bem Chniker, bem Sunde, beim Abenbeffen Anochen binwarfen und er, folgerecht fortschreitend, hierauf sich noch unanständiger benahm. 8) So weit war man icon von ben Grazien ber Atabemie entfernt. Wir finden in dieser Schule Bettelmonchsnaturen, 3. B. Krates, aber ohne alle Beziehung auf ein Unsichtbares, Erhebenbes. Es zeigt fich neben icheinbarer Demuth ber argfte Bochmuth; fowie gewöhnlich aus ber Unterwerfung unter bie eigenen Grillen Anmagung gegen Andere hervorgeht.

Einer solchen zur Robeit hinabstnienben und bennoch hochmüthigen Weltbetrachtung und Lebensart mußte nothwendig eine andere entgegentreten, welche vorzugsweise dem Erhabenen nachstrebte und den Menschen unmittelbar erhob; aber schon um dieses strengen Gegensates willen ließ sich voraussetzen, daß die Stoiter schwerlich die rechte Mitte, Tiefe und zugleich Beweglichteit, würdigen Ernst, gemildert durch innere Heiterkeit, erreichen

mürben. 4)

Die überall an ber Oberfläche haftenden Lehren der Cyniker und Spikuräer konnten ohne Mühe und auf einmal fertig hingestellt werden; die Stoa hingegen zeigt eine allmähliche, fortschreitende Entwickelung durch Zeno von Kittium in Cypern (um 300 v. Chr.), Kleanthes, Chrysippus (gest. um 209 v. Chr.) u. A. Sowie Spikur sich dem Demokrit und Aristippansschlift, so die Stoiker dem Heraklit und Antisthenes. Sie

3) Man berichtet: Diogenes sei wegen Theilnahme an Falschmungerei aus Sinope verbannt worben. (?) Diog. Laort, VI, 2, 1 n. 6. Er ftarb angeblich an bemselben Tage wie Alexander. Ibid., VI, 2, 11.

<sup>1)</sup> Diogen. Laert. Diogenes et Crates. Plut., De fals. pud., VIII, 106; De Stoic. repugn., X, 318; Gellius, II, 18.

<sup>2)</sup> Unter ber fehr großen Zahl von Aussprüchen und Anekboten, welche Diogenes Laërtius von ihm gesammelt hat, sind einige scharf, geistreich und eigenthumlich; bie meisten bagegen oberflächlich und ohne Wit und Bebeutung.

<sup>4)</sup> Diog. Laert. Zeno. Cicero, De nat. deor., I, 15; II, 24, 65. Quaest. acad., I, 10; II, 43. De finib., I, 21; II, 4; III, 2; IV, 12. Plut., De fortit. Alex., VIII, 302. De Stoic. repugn., X, 320.

leugneten angeborene Borstellungen, und nahmen den Stoff aller Erkenntniß aus den Sinneswahrnehmungen. Auch auf diesem Wege kann man zur Wahrheit gelangen; wogegen das Allgemeine kein für sich Bestehendes ist, und die Ideen nur in unseren Gedanken sind. Nichts wirkt, was nicht ein Körper ist; doch bleiben alle Arten des Sehns lediglich stufenweise Entwicklungen einer und derselben Kraft. Gott ist die thätige, bildende Kraft in der Materie, die allgemeine Bernunft der Welt. Die Einheit des göttlichen Geistes und Körpers kann aus keinem untergeordneten Zwecke erklärt werden. Das Bernünstige ist besser als das Unvernünstige, diese Welt die beste, also vernünstig. "Die Stoiker", bemerkt deshalb Cicero 1), "lehren, die Welt seh Gott." Bon diesem sagt Kleanthes in seiner Hymne:

Nimmer geschieht etwas auf Erben sonber bich, Herrscher! Nimmer im Meer und nie am atherischen Bole bes himmels, Außer was Frebler begeben in sinnberaubter Bethörung. Doch du versteheft es auch in Weisheit zu ehnen, was ungleich, Ordnest was ordnungslos, und machst Unliedliches lieblich. Also fimmest du Alles in Eins, selbst das Böse zum Guten, Daß durch die weite Natur ein ewig herrschend Gesetz sep.

Tugend und Einsicht stehen in enger Berbindung, und bie Richtung der Wissenschaft auf das praktische Leben erscheint deshalb von der höheren, ja höchsten Bedeutung. Wie alle Dinge ist auch die Seele körperlich, und wohl nur die stärkere bes Beisen unfterblich. Alle Tugenben sind so innig untereinander verbunden, daß wer eine besitzt, besitzt alle, und umgelehrt. Nicht minder find alle Bergehungen und Laster (weil fammtlich Abweichungen vom Rechten) unter fich gleich. Die bochfte fittliche Regel ift: ber eigenen und ber allgemeinen Natur folgen und mit ihr in Uebereinstimmung (bas beißt zulett vernünftig und tugenbhaft) leben. Richt auf Genug, fonbern auf Thatigfeit gründet sich die Sittlichkeit, und nichts ist gut und nützlich als bas Ehrbare 2) (honestum), nichts ein Uebel als bas sittlich Schlechte. Meußere Güter und Zwede haben schon beshalb, weil man fle migbrauchen tann, im boberen Sinne und ber Tugend gegenüber weber Berth, noch Ginflug und Bebeutung: boch wird für die gewöhnliche Betrachtungsweise eine Stufenfolge berfelben anertannt. Der Schmerz ift fein Uebel, und Gleich= muth (Apathie) bas bochfte Riel menschlicher Bestrebungen.

Den Künften und Wiffenschaften waren bie Stoiter zwar nicht abholb; aber biefe konnten bei ihrer Ansicht boch nicht bie

<sup>1)</sup> De nat. deor., II, 8.

<sup>2)</sup> Cicero, De fin., II, 21; Tuscul., II, 12; De offic., III, 3.

Fülle der Anmuth behalten, welche nie von ihnen getrennt werben darf. Die Form ward um des Stoffes willen zu sehr vernachlässigt, und die ethmologische und physikalische Deutung der Götternamen und Götter, die allegorische und sinnbildliche Erklärung der Dichtkunst (welche für einen höheren Standpunkt des Betrachtens ausgegeben ward) bewies nur, daß das jugendlichdichterische Leben entslohen war, daß es an Geschicklichkeit sehlte sich zurückzuversehen, oder durch eigene Kraft die lebendige Stelle sessahlten. Auch das Schaffen einer neuen philosophischen Sprache läßt sich nur zum Theil als Folge eigenthümlicher Gedanken rechtsertigen; zum Theil dagegen mochte es aus dem Mangel an Gewandtheit herrühren, in die Sprache hinein und

aus ihr herauszubilben. 1)

Ebenfo mar die hiemit wohl zusammenhängende Ungeschicklichkeit und Abneigung ber Stoiter, öffentlich und burch Rebe auf bas Bolt zu mirten, ein Zeichen, bag zwischen bem Deffentlichen und bem Schulwefen eine boje Spaltung hereinbrach. 3mar naherte fich Beno icheinbar ben gewöhnlichen Anfichten, indem er die Erfahrung als Quelle aller Erkenntniß betrachtete und die Boltereligion erhalten und veredeln wollte; aber auch bas volltommenfte Syftem fonnte bas lette Ziel nicht erreichen, und die Stoiter waren feineswege über Aberglauben und fleinliche Deuteleien erhaben. Sie zogen vielmehr bie Gottheit allmählich in ben allesumfaffenben Rreis bes Körperlichen binab. nannten die Welt ihren Leib, und behandelten jene mehr wie ein physitalisches, benn als ein sittliches und mahrhaft schaffenbes Brincip. Ebenso wenig wollte es bem gefunden Menschenverstande einleuchten, daß der Schmerz gar fein Uebel, und jedes Berbrechen gleichschwer fen; daß Tugend und Lafter feine Bunahme und Abnahme erlaube 2), und die meiften Dinge ju ben fchlecht= bin gleichgultigen gehörten. Daber ftaunte bas Bolf ben ftoifden Beifen wohl an, wenn er in ben ärgsten Berhältniffen ben größten helbenmuth bewies, ben Glauben an Tugend aufrecht erhielt und wie ein Rolof die enge Welt beschritt; aber es war im Gefühl feiner Schwäche wenig geneigt, ihm nachzustreben. Benn ber Beife unbedürftig und gleichgültig gegen außere Guter baftand, fehlte ber rechte Quell ber Begeisterung und Baterlandsliebe, und alles Bolfsthumliche und Individuelle verschwand burd

<sup>1)</sup> Cicero, Brutus, p. 30, 31. De orat., I, 11. De fin., III, 2; V, 8. De nat. deor., I, 7. Quinct. Inst., XII, 2, 6, 25.

Queis paria esse fere placuit peccata, laborant Cum ventum ad verum est: sensus moresque repugnant. Horat. Satir., I, 3. Cicero pro Murena, p. 29.

bas Bestreben Alles (ohne Besonderheiten) unter ein gleiches Gesetz und eine allgemeine gleichartige Rechtsverfassung zu bringen.

Die Stoiter mußten nur von untrüglichen Weisen und von bloken Thoren 1), und schreckten hieburch von ber mahren Bahn jurud, welche bem Menfchen vorgeschrieben ift; ober vielmehr, es gab gar keine Bahn, sondern fest, unbeweglich, ungesellig, wie eine Byramibe in ber Bufte, fant jebe Natur allgenugfam - ober hulflos ba. Niemandem war ber Weg, die Stufenfolge gezeigt, auf welcher er vorschreiten konne; und wenn man die meisten Dinge, die am Wege vorkommen, wie gefagt, als gleich= gultig beseitigte, so genugt bies fo wenig ben bochften wiffen= schaftlichen Forderungen, als bem nächften Reize und bem nach= ften Bedürfniffe. Die Grundlagen ber ftoischen Sittenlehre ga= ben, wie die Anochen dem Rörper, Festigkeit und haltung; aber man befleidete ihn nicht mit lebendigem Fleische, und es schien mehr auf eine Runftausstellung, als auf bas Leben selbst abge= seben zu senn. Der stoische Beise mar nicht frei von ber erfünstelten Selbstgenugsamteit, mit welcher Diogenes aus feiner Tonne hervorsah, und die Epituraer in ihren Garten luftwanbelten; die erhabene Enthaltsamfeit und bas negative Dulben beutete auf Ungeschick im Behandeln und Burbigen des Aeufieren, und auf Anmagung, die man nicht gut burchführen konnte, ja nicht durchführen follte. Antwortet man hierauf: "ber ftoische Beise ift nur bas bochfte Ideal, welches aus dem Grunde bag es fower ju erreichen fen, nicht niedriger gestellt werben barf"; fo antworten wir: "er ift nicht bas hochfte 3beal, weil es bas Berhaltnif bes Einzelnen zum Bangen, ber menschlichen Ratur zu allen äußeren Dingen unrichtig stellte, und fich nach einer nie zu erlangenden Allmacht vergebens abmühte.

Die Gottheit selbst, wenn sie gleich für die Wurzel bes Rechtlichen und Sittlichen gilt, steht doch neben dem stoischen Weisen ziemlich überstüssig da, und der Glaube an das unabwendbare Schicksal und den unwandelbaren Zusammenhang aller Ursachen verkehrt den Heldenmuth des Weisen in eine nothgebrungene Ergebung, von welcher die Gottheit keineswegs zu erstösen vermag. In solchen Berhältnissen zu Gott, von einer sterblichen Seele nur einstweilen belebt, mit dieser rein abgeschlossen, blos persönlichen Kraft, bei der Anerkenntniß solcher Gewalt des Aeußeren, wollten die Stoiker Alles beherrschen und unterjochen! Aber sie buldeten mehr als sie wirkten, sie rühmten die freien Berfassungen und sprachen von Weltbürgerschaft und

<sup>1)</sup> Inbem ber ftoische Weise sich gemissermaßen Gotte gleichsetzt, wird er gottlos.

allgemein gultigen, in allen Staaten gleichen Befegen, mahrenb tein Gefet beobachtet murbe; fie fielen, erhabene Opfer ber Thrannei, statt burch jugenbliche Rraft die Tyrannen zu stürzen und bie Belt zu erneuen. Mit ber Grundregel: ertrage und entbehre, fann man überhaupt feine handelnde Welt zu Stande bringen, höchstens einen feierlichen Leichenzug ber Geschichte, nie einen Morgengefang. Daber nahm mahrend ber theoretischen Berrichaft bes ftoifchen Spftems bie Unfittlichkeit bennoch immer mehr und mehr überband: der Böbel veraak seine frühere Bewunderung, und lachte nur ihrer außerlichen, mit ber Sitte oft in munderlichem Widerspruch ftebenden Lebensweise 1); und bie, benen eine Befehrung noth that, fanben fich mehr von bem äußerlichen epifuräischen Lebensreichthume, als von ber ftrengen ftoischen Beschränkung 2) angezogen, und meinten: "ein Ziel, bas bie Besten nicht erreichen konnten, wollten fie fich lieber gar nicht porfteden ".

So stand der stoische, nicht verzeihende Beise, ohne Milde, ohne Demuth, ohne Herablassung, ohne Mittler; niemand wagte es ihm vertrauensvoll zu nahen, und er wollte teine Gemeine um sich versammeln. Die Stoiser hielten in ihrer stolzen Armuth das Leben nicht einmal für ein Gut, verwarsen die Ewigkeit, sprachen der größeren oder geringeren Dauer in der Zeit allen Werth ab, oder hoben gar den freiwilligen Tod als den höchsten Grad der Tugend hervor. So lernten sie sich umbringen; aber mehr in philosophischer Berzweiflung als in philosophischer Ruhe, und was das Sterben eigentlich sen, davon hatten sie weder die Wahrheit der schredenden, noch den Glanz der erfreulichen Seite-tennen gelernt. Alle dem Weltlaufe unterliegenden Stoiser sind traurige Beweise für das Ungenügende ihrer Lehre, alle wahrhaft christlichen Weisen dagegen — im Glüd wie im Unglüd — Borboten, Propheten des Himmelreichs.

Lange Zeit gingen die Akademiker vermittelnd neben ben Stoikern her, und es fehlte ihnen nicht an Gewandtheit und großem Berstande; aber die Frische und Tiefe der platonischen Begeisterung war verschwunden. Andere verwarfen ohne wissenschaftliches Bemühen kurzweg schon deshalb alle Philosophie, weil sie in ihren Lehren nicht übereinstimme, obwohl schon Sieero mit Recht bemerkt 3): "Riemals wäre die Philosophie in Griechenland

<sup>1)</sup> Manche angebliche Philosophen: Vultum, et tristitiam et dissentientem a caeteris habitum pessimis moribus praetendebant. Quint. Inst. Procem., p. 15.

<sup>2)</sup> Spätere Stoiler (fo Panatius und Posibonius) milberten bie Schroffheit mehrerer Ansichten und Behauptungen.

<sup>3)</sup> Tuscul. quaest., II, 2.

ju folder Ehre gekommen, wenn fie fich nicht burch ben Streit und bie Abweichungen ber gelehrteften Manner gekräftigt hatte.

Bon jenen ohne Brufung absprechenden Gegnern ber Philo= sophie unterschieden fich wesentlich die wiffenschaftlichen Zweifler, ober Steptiker. Phrrho aus Elis (etwas junger als Aristoteles), Anefidemus (aus Anoffos auf Rreta, um Chrifti Beburt) und Sextus Empiritus (um bas Enbe bes 2. Jahrhunderts) find die merkwürdigen, scharffinnigen Baupter biefer Schule. Sie lehrten: Empfindungen find allerdings mahr, geben aber teinen Aufschluft über bas innere Wefen ber Dinge. Roch weniger helfen uns Urtheile (welche unter sich so sehr abweichen) über diese Unerkennbarkeit und bas unbekannte Etwas des Ueberfinnlichen hinaus. Richt durch unbedingte Wahrheit, sondern burch Gefetz und Gebrauch wird bas Bandeln ber Menschen bestimmt. Jeber Lehre kann man eine andere mit aleichem Bewichte gegenüberstellen, weshalb man fich alles Urtheilens enthalten, Butes und Bofes nicht allzu michtig nehmen und überfchapen foll. Auf biefem Wege erreicht man bas höchfte Biel, bie volltommen beglückende Seelenruhe, oder Ataraxie. Alle menschliche Erkenntnig ift nur subjectiv und relativ, perfonlich und bezüglich; insbesondere erscheinen alle speculativen Wissenschaften ungewiß und unbegründet. Die Dogmatiker glauben bie Wahrheit gefunden zu haben; die Afademiker: sie sen unbegreiflich und nicht zu finden; die Steptiter fuchen biefelbe unermudlich. 1) Sie werden hiezu burch die hoffnung veranlagt, jur begludenben Gemutheruhe zu gelangen, und feben ben Grund ihres Bestrebens barin, bag man nach gewiffen Regeln (bie von ber Perfon, ober bem Gegenstande, ober von beiden hergenom= \* men find) jebem Sate einen gleichstarten entgegenstellen tann. Hierauf gründeten die griechischen Steptiker Untersuchungen über bie Gottheit, Urfache und Wirfung, Raum, Beit, Bewegung u. f. w., welche vieles Spatere vorbereiteten und an hume und Rant erinnern. Lob verdient die Mäßigung, heitere Ruhe, Beideibenheit und Unermüblichkeit ber Steptiker; mogegen ihre Beringschätzung alles Menschlichen und ihre fast nur verneinenben Ergebniffe, ber Bernunft und bem Bemuthe gleichwenig genugten, und die ursprünglichen, unvertilglichen Bedürfniffe gering ju achten, ja felbst bie Wiffenschaft zu verschmäben schienen.

Kein Bunder, daß die Neuplatoniker in die ganz entgegengesete Richtung und, über alle Ergebniffe früherer Dogmatik hinaus 2), ben Menfchen (mit Zurucksetzung vernünftigen

<sup>1)</sup> Sext. Hypotyp., I, 1, 6, 7. Diog. Laert. Pyrrho.
2) Ammonius Saccas um 193 n. Chr., Plotin geb. 205, gest.
270 n. Chr.; Porphyrius gest. 304 n. Chr.; Profius gest. 485.

Denkens und Sandelns) burch Afcetik, Muftit und Magie gu unendlich höheren Zielen, zu einem Anschauen Gottes, ja gu einer unmittelbaren Bereinigung mit ihm führen wollten. Es war bei ihnen mehr Phantasie als Nachbenken, mehr Glaube als Erkenntniff, und manche Steptiker suchten bei ihnen bie Bulfe. welche sie im eigenen Systeme nicht gefunden hatten. Die Neuplatonifer meinten, burch ihr Beftreben fen ber mythische ober mpstische Bestandtheil des alten Blatonismus erst mahrhaft ausgebildet und zur gebührenden Sobe erhoben worden; in ber That aber fteht ihre Lehre in näherer Bermandtichaft mit gemiffen bufteren orientalischen Borftellungen 1), welche von zeitlicher Thätigfeit abführen und ben Lebensmuth vermindern mußten. begriffen das Perfonliche nicht, ober hielten es dem Allgemeinen gegenüber für gering; und boch ift bas Individuellste (mas fcon Ariftoteles wußte) zugleich bas Allgemeinste, und bie größten Berfonlichkeiten haben immer bas meifte Göttliche (Selov) in fic. Sehe ich in allem Besonderen bas Nichtige, so tomme ich bochftens zu einer allgemeinen Substanz.

Die Griechen hatten und wollten bie quietistischen, ermatten= ben Bestandtheile morgenlandischer Entwidelung nicht 2); ihre Religion und Philosophie führte überall zur Thätigkeit, und von bem Augenblicke wo biese nicht mehr ausreichten, überfligelte bie geschichtliche driftliche Offenbarung ben Neuplatonismus, welcher blos menichliche Rrafte ins Unendliche fteigern wollte, ohne bie Rechte ber Perfonen aufrecht, und ein unmittelbares Berhältniß bes Menfchen zu einem lebendigen Gotte fest zu halten.

Nur zu oft hört man leichten und leichtsinnigen Tabel über die Entwickelung ber hellenischen Philosophie. Und boch mar biefe boppelt schwierig und bewundernswerth, weil fie überall beginnen mußte, und fich nicht wie die neuere Philosophie auf bie Schultern großer Meifter ftellen, und von ba ine Beite umherschauen konnte. Hat die spätere Offenbarung wirklich früher unlösbare Rathsel gelöset, so geschah es eben nicht in hellenischwiffenschaftlicher Beife burch Bernunftgebrauch. Die griechische Philosophie mar freier von beschränkendem mythologischen und dogmatischen Einflusse als die driftliche, und wenn ihre Freiheit auch bismeilen in Willfür ausartete, bulbete fie boch niemals aufgezwungene Feffeln.

<sup>1)</sup> Laffen (III, 2, 1, 417) behauptet, bag indifche Philosophie auf bie Reuplatoniter Ginfluß gehabt habe. (?)

<sup>2)</sup> Bitige Berspottung und Parobie ber griechischen Philosophenschulen findet fich im Lucian, &. B. in ber Vitarum auctio.

## Einunddreißigste Vorlesung.

Die Geschichte der Perser, von der Schlacht bei Runaga bis auf Darius Rodomannus.

Die Geschichte Alexander's des Großen ist unverständlich ohne Kenntniß der griechischen Geschichte, aber selbst diese genügt keineswegs zur vollständigen Aufklärung der Berhältnisse, wenn man nicht gleichzeitig den Blick auch auf Persien richtet; des halb solgen hier die zwar dürftigen, aber sehr lehrreichen Nach=richten, welche über die späteren Zeiten dieses Reichs auf uns

gefommen find.

Nach der Schlacht bei Kunara wünschte Artarerres Mnemon eitel für ben Mörber feines Brubers Chrus gehalten zu werben, und bemühte fich jeben, der in diefer hinficht ein naberes Recht ober Berbienst zu haben meinte, baburch zu beschwich= tigen, daß er ihm große Geschenke für seine dabei geleisteten Dienste fandte; welche Dienste aber, nach ben vom Konige gebrauchten Worten, immer nur Nebendinge, nie die Hauptsache, nie die eigentliche Tödtung betrafen. Diese wirklichen oder er= bichteten Saupt = und Rebengehülfen fcwiegen aber aus gleicher Eitelfeit feineswegs befcheiben ftill, und Barhfatis ftrebte nun mit wilder Graufamkeit jeden zu verderben, ber fich als Feind ihres Lieblingssohnes Chrus gezeigt hatte. In arge Parteiungen zerstel hierüber ber perfische Hof, und jene Königin sette ihre rachsuchtigen Plane felbst mit ober gegen ben siegenden Artagerres Buvorberft ruhmte fich ein Karer jenes Morbes, und ber König befahl, hiedurch beleidigt, ihm den Kopf abzuschlagen; aber Parhfatis erbat fich ben Mann zur Bestrafung, ließ ibn gebn Tage lang martern, bie Augen ausstechen und geschmolzenes Erz in die Ohren gießen. Mithridates, ein edler Perfer, ward hierauf

verleitet beim Trunke, vielleicht ber Wahrheit gemaß, laut zu bebaupten, daß er nicht blos, wie der Ronig bei Bewilligung eines Beidentes aukerte, ben Sattel bes Chrus aufgefunden, fonbern diesen wirklich getöbtet habe. Ein Berfchnittener hinterbrachte bies ber Barpfatis, welche ben Artagerges bewegte, Mithribates im Troge tobten ju laffen. Diefer, mit einem genau paffenben Dedel verfehene Trog umfchlog ben Leib bes Mannes; Saupt. Arme und Guge reichten frei und ohne Stute, jur fcredlichften Ermubung heraus. Doch mar bies nur bas geringere Leiben; benn burch Stechen in die Augen zwang man ben Unglücklichen jum übermäßigen Effen, bamit befto mehr Unrath entstebe: und in diesem Unrathe lag jener, bis fich Burmer erzeugten und ihn lebendig auffragen. Megabates ben Berfcnittenen, welcher nach bes Rönigs Befehl bem Chrus Sand und Ropf abschlagen mußte, gewann Parysatis im Spiele. Zuerst nämlich verlor sie taufend Dariten an den König, spielte bann mit ihm um einen Berschnittenen, mablte ben Megabates, ließ ihn lebendig schinden und einzelne Theile seines Leibes und feiner Saut an mehrere Rreuze fchlagen. Zwar gurnte Artagerres hierilber, beruhigte fich aber bald, als ihm feine Mutter erwiederte: "was er boch um eines elenden Berschnittenen willen für Aufsehen mache, habe fie fich boch nicht über den Berluft ber taufend Dariken beklagt".

Nur Statira, des Königs Gemahlin, stand der Parpfatis noch überall im Wege, weshalb diese die eine Seite des Messers vergiftete, womit Gestügel vorgeschnitten wurde; sie behielt das unschälliche und gab Statiren das vergiftete Stück, welche daran unter schreichen Schwiegermutter Urheberin ihres Todes sey. Gigis, eine Theilsnehmerin, bekannte die Frevelthat auf der Folter. Man legte dieser nunmehr einen Stein auf den Kopf, und schlug so lange mit einem zweiten darauf, die Haupt und Gesicht ganz platt und hinweggedrückt waren. Parhsatis ward zwar nach Babylon verwiesen, kehrte aber bald zurück und wußte ihren Einsluß dadurch zu vermehren, daß sie ihre Enkelinnen Atossa und Amestris sür ihren Sohn Artazerzes kuppelte, und dabei äußerte: "der König seh Urheber der Geses, und brauche sich deshalb um Sitte und Gesep nicht zu künmern".

Artarerres hatte zwei Söhne, welche vorzugsweise auf die Nachfolge Anspruch machten, Darins den ältern, und Ochus den jüngeren. Dieser suchte sich dadurch eine Partei zu bilden, daß er seine Schwester Atossa nach dem Tode seines Baters, ihres ersten Mannes, zu heirathen versprach; defiungeachtet ernannte Artarerres, dem bei ihm befolgten Grundsate gemäß und um bürgerliche Kriege zu vermeiden, Darins zum Thronerben. Der

lette erhielt hiedurch, einer alten Sitte gemäß, das Recht vom Könige etwas zu erbitten, und er bat um Aspasia, eine eble Griechin, die früher des Chrus Geliebte gewesen, dann in Artarerres' Beiberhaus getommen war. hierüber gurnte biefer, ob er gleich 360 Frauen hielt und von ihnen 115 Kinder hatte; er befahl, Aspasia folle zwischen ihm und Darius mablen. Gie jog ben Sohn vor und ward ihm übergeben, nach einiger Zeit aber wieder entriffen und gur Briefterin ber Artemis Aneitis geweiht. Deshalb verschwur sich Darius, von Tiribazus ange= feuert, mit mehreren Salbbrüdern 1) gegen seinen Bater, welcher jedoch Kunde bavon erhielt und ben nahenden Mördern durch eine zu biesem Zwede hinter feinem Bette angebrachte Thure entsprang. Jene maren erfannt worben und litten mit Weibern und Rinbern, gleichwie Darius, Die Tobesftrafe. Dous wußte hierauf noch zweien anderen Brübern ben Untergang zu bereiten, und bahnte fich hiedurch die bestimmteste Aussicht zur Berrichaft.

In diesem Meere von Frevelthaten schwimmen bei Plutarch einige oberflächliche Charatterzüge, welche ben Artarerzes vortheilbaft darstellen sollen; z. B. daß er einen Armen, der ihm beim Mangel anderer Güter, Wasser in beiden Händen zum Geschent brachte, reichlich belohnte; daß er dem heftig und nicht geziemend rebenden Spartaner Euklides antwortete: "Dir ist das Sprechen, mir das Sprechen und das Thun erlaubt." Verwandter mit obigen Erzählungen von Greueln möchte eher die alberne Aeußerung sehn, wornach er jemanden, der einen sehr großen Granatapfel gezogen hatte, auch sur fähig hielt einen Staat groß zu machen. Diese höchste Kunst verstand aber Artaxerxes leider so wenig, als jener Mann mit dem Granatapfel.

Bon ben Kriegen gegen Evagoras, die Kaduster und die Aegypter ist bereits gesprochen worden: sie führten zu so ungenügenden Ergebnissen, und zeigten die Schwäche des Reichs so beutlich, daß ein Jahr nach der Schlacht bei Mantinca eine allgemeine Empörung der Statthalter des vorderen Asiens ausbrach, und sich über Phönizien, Eppern und Aegypten verbreitete. Orontes, der Satrap von Mysien, war zum obersten Anführer erwählt worden, verrieth aber dem Könige (nachdem dieser ihm große Geschenke und die Statthalterschaft des vorderen Asiens versprochen hatte) mehrere der Berbündeten, einige ihrer Festungen, und die angewordenen Söldner. Auch Rheomithres, der aus Aegypten große Summen Geldes und Kriegsschiffe zusührte, lieserte beites nicht ab, sondern trat zu Artagerges über. Hiedurch verloren natürlich die entworfenen Plane den gehörigen Nachdruck, und

<sup>1)</sup> Justin., X, 1.

nur Datames zeigte fich tüchtig unter ben Schwächlingen ober Berrathern. Er hatte sich zuerst im Kriege gegen bie Rabuster bervorgethan, und bann feinen Bermanbten Thuns, ben Beberricher von Paphlagonien, jum Beften bes Artagerres befiegt. Diefür wollte ihm biefer, nach bes Pharnabazus Abgang, die Anführung gegen die Aegypter anvertrauen, mußte ihn aber vorher gegen Aspis fenden, welcher fich in Rataonien empört hatte. besiegte durch raschen Angriff auch diesen so unerwartet schnell. und erhöhte baburch feinen Ruf fo fehr, bag ihn Biele am Sofe bes Königs beneibeten und er burch Panbares, seinen Freund, Nachricht erhielt: wie man bamit umgebe, ben geringften Unfall. welcher auf bem Buge nach Megypten eintreten könne, ju feinem Sturze zu benuten. Diefer bringenden Gefahr halber fiel Datames vom Ronige ab; und obgleich Scismas, fein eigener Sobn, bies Borhaben an Artagerres verrieth, obgleich Mithrobarganes, fein Schwager, turz vor ber Schlacht zu ben Feinden überging, obgleich Autophrabates eine wohl zwanzigmal ftartere Macht gegen ihn anführte, widerstand er bennoch burch Felbherrngeschick und Renntnig ber Gegenden so tuchtig, daß man ihn nicht besiegen tonnte, fonbern einen Bergleich mit ihm abichliefen mufte. Bierauf nahm Artagerges seine Zuflucht zu heimlichen Nachstellungen, benen aber Datames oft entging, bis endlich Mithribates, ber fic argliftig stellte als feb er bes Ronige Feind, fein Butranen gemann und ibn ermordete.

Rach biefer unebeln Befeitigung einer großen Gefahr, wandte sich der König gegen Tachos von Aegypten, der aber eine Flotte von 200 Dreiruberern befaß, welche Chabrias befehligte, ferner ein Beer von 80000 Aegyptern, welches er felbft anführte, endlich 10000 griechische Söldner und 1000 Lacedämonier, an deren Spite Agefilaos ftand. Ehe indeffen Artagerres nabete, emporte sich Nektanebus, ein Berwandter bes Tachos, und zwang biesen, mit Gulfe bes burch unzeitigen Spott beleidigten und beshalb leicht gewonnenen Agefilaos, nach Berfien zu flieben, wo ihm auch Berzeihung für seinen Abfall zu Theil ward. 1) Dadurch batte aber Neftanebus noch nicht ben ruhigen Besit Aegyptens erlangt, benn ein britter Thronbewerber jog aus Mendes berzu, und folog ihn und Agefilaos ein. Beibe hielten fich ruhig bis ber Graben um die Stadt fast vollendet, und nur noch ein enger Ausweg fibrig mar, bann brach ber König von Sparta gegen Die Feinde heraus, denen ihre größere Anzahl jest nicht von bebeutenbem Ruten fenn tonnte; er fiegte, Rektanebus marb Berr

<sup>1)</sup> Athen., XIV, 616. Bon bem Drude, ben bie Priefter mahrenb biefer Beit erbulbeten: Aristot. Oecon. im zweiten Buche.

bes ganzen Lanbes, hielt ben Agesilaos in großen Ehren und zahlte ihm 230 Talente. Dieser sah jedoch sein Baterland nicht wieder, sondern starb nahe bei dem Hafen des Menelaosi m vierundachtzigsten Jahre seines Alters (361 v. Chr.). Sein Leichnam ward in Wachs gelegt, nach Sparta gebracht und ehrenvoll begraben.

Mittlerweile starb auch Artarerres Minemon nach fünf= ober secheundvierzigjähriger Regierung (um 362 v. Chr.?), und sein Sohn und Nachfolger, Artagerges Ochus, ber Zeitgenoffe Philipp's von Macedonien, mar nicht sowohl friedlich gesinnt als nachläffig, trage und feineswegs großer Thaten, mohl aber heftiger Leidenschaften fähig. Deshalb ließ er in rascher Buth fast alle seine Berwandten umbringen, konnte aber nur durch die beunruhigenosten Rachrichten bewegt werden, perfonlich zur Sicherung seines Reichs einen Feldzug zu unternehmen, welcher auch nicht durch eigene Tugend ober Tapferkeit gludlich ausfiel, sondern nur durch Bulfe von Berrath und von griechischen Soldnern. Nettanebus hatte nämlich die perfifchen Beere geschlagen und baburch ben Phoniziern, welche von ihren Statthaltern willfürlich und graufam behandelt wurden, Muth zu offenbarem Abfalle ge-macht. Sie verwüfteten, damit tein Rudfchritt möglich bleibe, bie königlichen Garten, und tobteten bie Berfer, welche an ihnen gefrevelt hatten. hierauf rudten bie Statthalter Belefis von Sprien und Mazaus von Cilicien gegen fie an; aber Tennes, der Ronig von Sibon. übermand beide mit Gulfe von 4000 griechiichen Soldnern, welche ber Rhobier Mentor anführte. Auch in Chpern erklärten fich neun kleine Ronige gegen bie Berfer, wofür fie von einem Heere hart bedrängt wurden, welches aus Karien beraufegelte und unter ben Befehlen bes vertriebenen illngeren Evagoras und des Atheners Phocion stand. Endlich eilte Ochus selbst mit größerer Land = und Seemacht nach Phönizien, und in seinem Heere befanden sich an 10000 Griechen aus den afiatischen Städten, aus Argos und Theben. hierüber gerieth Tennes in feige Furcht und gab bem Antrage ber Berfer Bebor; er möge Sidon verrathen, um sich selbst zu retten. Demgemäß führte er hundert edle Sidonier an eine Stelle, wo fie den Reinden in die Hande fallen mußten, und Ochus ließ nicht allein diese, jondern auch 500 Andere todten, die ale Flebende vor ihm erschienen; er wollte die Stadt nicht burch Bergleich, er wollte fie mit Gewalt einnehmen, um graufam strafen zu können. Die Sibonier, einsehend welch Schidfal fle erwarte, verbrannten ihre Schiffe, Baufer, Bliter ja fich felbst; an 40000 Menschen tamen ums Leben! Bang Phonizien mußte fich unterwerfen, und ba er feiner nicht mehr bedurfte, ließ ber König ben Tennes hinrichten.

Unterbessen hatte sich auch Salamis und bessen König Protagoras ergeben; ber jüngere Evagoras erhielt jedoch nicht, wie er erwartete, das alte Besithum wieder, sondern (wahrscheinlich um ihn in genauer Aufsicht zu halten) eine andere Statthalterschaft auf dem festen Lande. Bald nachher gab er den Persern Beranlassung, mit seinem Betragen unzufrieden zu sehn; um sich zu sichern, entstoh er nach Eppern, ward aber gefangen und hingerichtet. Unter dem Oberbesehl der Perser herrschte Protagoras von neuem in Salamis.

Nunmehr wandte fich Ochus nach Aegypten. Neben einem Berfer befehligte ftets ein Grieche in feinem Beere. Aber auch Rettanebus mar trefflich geruftet, und hatte außer ben Meguptern viele Libber und 20000 Sellenen angeworben. Defiungeachtet führte seine eigene Anmagung und sein Ungeschick einen übeln Ausgang herbei; benn um bes früheren, burch griechische Felbherren erzeugten Erfolge willen hielt er fich felbft für friegefunbig, floh indeffen, als nur ein kleiner Theil feines Beeres gurudgebrängt murbe, nach Memphis, und veranlagte baburch bie griechische Besatzung von Belufium, fich an Lakrates, einen in versischen Diensten stebenben Thebaner, unter ber Bedingung bes freien Abzuge zu ergeben. Dhne Rudficht auf biefe Bedingung marb ein Theil berfelben burch bie erft anlangenben Solbaten bes übermuthigen Berschnittenen Bagoas geplundert: da magte es Lafrates, Die abziehenden Bellenen felbft mit Gewalt gegen bie Berfer zu schützen, und ber Konig sprach ben hierüber Angeklagten frei, theils weil er offenbar Recht hatte, theils weil er ihn nicht entbehren fonnte. - In' ben mit Meghptern und Griechen besetten Stadten entstand jett Argwohn und Zwift, weil bie Berfer benen Berzeihung verfprachen, Die fich freiwillig ergeben wurden, alle Widerstehenden aber mit Sidons Schicffal bedrohten. Jeder suchte beshalb dem Andern mit Rettungsmaßregeln und Berträgen zuvorzukommen: so wollten bie Aegypter Bubaftus an Bagoas übergeben, wogegen sich die hiemit unzufriedenen Griechen an Mentor, einen anderen Feldherrn, wandten, welcher die verrätherische Einnahme Sibons befördert hatte und seitbem in großem Ansehen ftanb. Auch traf Diefer mit ihnen Die Abrebe, baf fie bie perfischen Solbaten in bie Stadt einlassen und bann nebft Bagoas gefangen nehmen follten. So geschah es, und Mentor vermittelte nunmehr flüglich bes letten Freilaffung, weshalb ftatt früherer Feindschaft, von jest an lebenslängliche Ginigkeit unter ihnen entstand. Nektanebus entfloh nach Aethiopien, alle Land= fchaften murben unterworfen, bie Mauern ber Stabte eingeriffen, die Tempel geplündert, die heiligen Bucher ber Briefter

erft mitgenommen, bann von Bagoas für große Summen gurud.

gegeben. 1)

Nach feiner Rudtehr bekummerte fich Ochus nicht um bie Regierungsgeschäfte, sonbern Bagoas beherrschte bie inneren, Mentor Die vorberen Lanbichaften. Durch Lift und Gewalt gelang es bem letten, alle biejenigen, welche hier abgefallen maren, jum Gehorsam zu bringen, und Artabages und Memnon, bie sich zu Philipp von Macedonien geflüchtet hatten, mit bem Konige wieder auszusöhnen. Fast noch größer war die Macht bes Bagogs; bennoch befand er fich burch ben fcmachen Dous beengt, vergiftete ihn und tobtete seine Sohne bis auf ben jungften, fceinbar jur Berrichaft erhobenen Urfes. 2) 3mei Jahre fpater tam aber auch biefer mit feinen Rinbern burch Bagoas um, weil er die Bermuthung erregt hatte, er werde die Ermordung feines Baters und feiner Brüber bereinft rachen. Seitbem beherrschte ber frevelnbe Berschnittene bas Reich nach Billfur, bis er für gut fand, in bem Jahre, wo Alexander die Regierung in Macedonien antrat, Darins III. Rodomannus (einen Seitenverwandten bes königlichen Saufes), welcher fich im Rriege gegen bie Radufier ausgezeichnet hatte, auf ben Thron zu feten. Schon wollte er auch biesen wiederum vergiften, als der König ben Nachstellungen zuvorkam, und nunmehr ohne äußere Beschränkung herrschte. Aber die größere Beschränkung lag in ihm selbst und in ben gesammten Berhaltniffen; benn er mar groß, fcon und persönlich tapfer, aber kein Felbherr, ein Mann von gutem aber ichwachem Willen, ichatbar und gefchatt ale Freund, Gatte und in burgerlichen Rreifen; allein außer Stande, Liebe und Furcht (welche Behorfam und Rraft erzeugen) in Millionen zu erweden und in turger Beit ein aufgelofetes Reich ju erneuen.

Wenn bes Darius Persönlichkeit gegen die Alexander's zurückteht, wie viel mehr das persische Reich gegen Hellas! Ober wer könnte zweiseln, wo die Ausartung größer, das Berderben tieser, und die Bildung und die Einsicht und der Muth geringer war: da, wo ohne irgendeine große erhabene Erscheinung Parysatis, Ochus, Bagoas frevelten, wo Bater- und Brudermord wo Blutschande, innere Empörung, Verrath, Wortbruch an der Tagesordnung war? Ober da, wo die bereits gersigten Uebel allerdings hereindrachen, gleichzeitig aber auch Agesilaos, Pelopidas, Epaminondas, Dion, Timoleon, Philippos, Demosthenes, Phocion und viele andere hoch zu rühmende Männer lebten und wirkten?

1) 345 v. Chr. Grote, XI, 609.

<sup>2)</sup> Auch Biftanes feb am Leben geblieben. Arrian., III, 19.

## Imeiunddreißigste Vorlesung.

Geschichte Alexander's bis auf die Schlacht bei Arbela.

In dem Jahre, wo Delphi durch die Phocier erobert wurde, ber britte beilige Krieg begann, ber Bunbesgenoffen Rrieg aber zu Enbe ging; an bem Tage, wo Parmenion die Illyrer und Baoner folug, Philippos in ben olympischen Spielen befranzt ward, und der Tempel zu Ephesus niederbrannte 1), am 6. Juni des Jahres 356 v. Chr. ward Alexander geboren. Mutter Olympias, bes Aeaciben Reoptolemos Tochter, hatte Philippos schon als Ilingling bei Gelegenheit ber Feier samothracifcher Depfterien lieb gewonnen, und munberbare Andeutungen begleiteten ihre spätere Berehelichung. Philippos sah vor der Dochzeit einen Blit auf ben Leib feines Beibes fallen und baraus ein glanzenbes, allgemein fich verbreitenbes, aber fcnell erlofdenbes Feuer entstehen. 3hm traumte: er versiegele ben Leib seiner Gemablin mit einem Ringe, auf welchem ein Löwe abgebildet fen. Alle Wahrsager beuteten bies babin, bag er ben Wanbel seiner Gemahlin beobachten muffe; nur Ariftander fprach: "Man verstegelt nicht bas Leere; bein Weib ist schwanger und wird ein löwenartiges Rind gebären." Später wurden bie zahmen Schlangen, welche Olympias 2) bei muftifchen und bacchischen Spielen mit fich zu führen pflegte, in einen Drachen verwandelt, deffen Geftalt Jupiter Ammon angenommen habe, um der Olympias beizuwohnen.

Leonibes, ber Königin verwandt und ein Mann von strengen Sitten 3), war Alexander's erster Erzieher; hierauf Lysimachos

<sup>1)</sup> Cicero, De nat. deor., II, 27.

<sup>2)</sup> Lucian. Alexander, p. 7.
3) Quinctilianus (De instit. orat., I, 1, 8) bestätigt bies Lob bes Leonibes nicht.

ber Afarnaner, welchen man ber Eitelkeit und Schmeichelluft be= schuldigte; endlich, acht Jahre lang Aristoteles. 1) Diesem schrieb Philippos: "Ich freue mich, daß das Kind geboren ift, mahrend Du lebst, es unterrichten und zu einem würdigen Könige bilden tannst"2); und dem Sohne befahl er: Aristoteles zu folgen, da= mit er bem Bater nicht in Dingen nachahme, welche diefer felbst bereue. — Nie hatte ein größerer Erzieher einen größeren Zög= ling! Auch in ben ftreng philosophischen Biffenschaften marb Alexander unterrichtet, und tabelte Ariftoteles fpater, daß er ben Inhalt berfelben öffentlich bekannt gemacht habe; ber Weltweise aber erwiederte: "Er ift bekannt, und auch nicht bekannt." Rachbem sich ein ganz anderer Wirkungefreis für Alexander eröffnet hatte, beschäftigte er sich freilich so wenig anhaltend mit der theoretischen Philosophie, als König Friedrich II. mit den einst fo boch gehaltenen Werken Christian Wolf's; aber bie Liebe zur Wissenschaft 3) und zu ben Dichtern verließ ihn nie. Bor allen ehrte er homeros, und äußerte: "wenn je hefiodos über biefen ben Breis bavongetragen, fo rubre bies baber, bag nicht Ronige gerichtet hatten". Sowohl Philippos als Alexander waren bantbar gegen Ariftoteles: jener stellte bes Bhilosophen Baterstadt, bas zerstörte Stagira, wieber her und ließ um feinetwillen viele Gefangene frei 4); biefer fagte: "er bante bem Philippos bas Leben, dem Aristoteles das Schönleben". Freilich lösete später die Weltherrschaft in etwas das enge Band, aber die Sagen von völligem Zerfallen beiber find unerwiesen: fie blieben bochft mahrscheinlich in stetem Briefwechsel, und mit königlicher Freigebigkeit und großem Aufwande ließ Alexander durch ungablige Jäger und Fischer für die meisterhafte Thiergeschichte des Aristoteles fammeln. 5)

Streng beherrschte sich Alexander in hinsicht jugendlicher Begierben; er war so keusch, daß man lange den Grund seiner Enthaltsamkeit in körperlichen Mängeln suchte. In Wahrheit stärkte er seinen wohlgebilbeten Leib durch Uebungen und Anstrengungen mancherlei Art. Nur Apelles, Phryoteles und Polysket durchten ihn malen, oder in Marmor und Erz abbilden.

Leicht war er burch Gute zu bewegen, nie burch bloße Gewalt. Nur eine Leibenschaft beherrschte ihn immerbar, die Begierbe nach Ruhm — aber nicht nach jeglichem; benn als man

<sup>1)</sup> Dionysius ad Ammaeum, 5.

<sup>2)</sup> Gellius, IX, 3; XX, 5. 3) Er ließ sich Philiftus, Aeschylus, Sopholies, Euripides u. A. nachsenden. Plut. Alex., c. 8.

<sup>4)</sup> Athen., X, 435. 5) Siehe jeboch S. 248.

ihn fragte: ob er in Olympia mit um den Preis kämpfen wolle? antwortete er: "Ja, wenn Könige die Gegner sind!" 1) — "Macedonien ist für dich zu klein!" rief Philippos, als Alexander den Bucephalus bändigte; und der Sohn klagte, daß ihm der Bater nichts zu thun übrig lasse. Persische Gesandte, welche den Knaden in Macedonien sahen, erstaunten und fragten besorgt nach der Macht und den Kräften des Reichs. Die Schlacht bei Chäronea ward hauptsächlich durch Alexander gewonnen, und noch zur Zeit Plutarch's zeigte man die Siche, wo sein Zelt gestanden hatte.

Philippos, ber beftigen berrichfüchtigen Olympias überbruffig. auch fonst nie mit einer Frau sich begnügend 2), beirathete Rleopatra; baburch entstand Zwist in ber königlichen Familie. Attalus, ber neuen Königin Dheim, munichte bei einem Feste, bag Philippos mit ihr einen Gohn und Nachfolger erzeugen moge. "Alfo", rief Alexander erzürnt, "bin ich unecht geboren!" und warf ihm einen Becher ins Geficht. Der Ronig jog fein Schwert und wollte bie Streitenben trennen ober ben Sohn bestrafen; aber er fließ an und fiel, mahrscheinlich vom Beine trunten. Da rief Alexanber: "Der Mann will aus Europa nach Asien gehen, und fann nicht von einem Stuhle jum anderen tommen!" Olympias und Alexander floben jest nach Epirus, und nur mit Dube vermittelte Demaratus die Ausschnung zwischen Bater und Gohn. blieb bie Ginigkeit und bas Butrauen keineswege ungestört; benn als eine Beirath bes unechten Arrhibaos mit ber Tochter bes Statthalters von Rarien, Berodoros, betrieben marb, beforgten Olympias und Alexander, ber König moge jenem ben Thron quwenden wollen. Alexander bot fich alfo bem Rarier heimlich felbst jum Schwiegersohne an; aber Philippos, welcher baron Rachricht erhielt, schalt Dies eine Berabwürdigung, strafte Die Unterhandler und entfernte viele Freunde Alexander's vom Sofe. Wir vermögen nicht zu bestimmen, wohin ber Streit zwischen Bater und Sohn gedieben febn mochte, wenn jener langer gelebt batte; vom Berbachte bes Untheils an bem Morbe Philipp's muffen wir aber Alexandern aus überwiegenden Grunden durchaus frei-Er ließ alle Morber hinrichten, nur Alexander, bes Meropos Sohn, welcher ihm querft gur Thronbesteigung Glud gewünscht und fich lebhaft für ihn erflart hatte, fand Onade: bes zweideutig anspruchsvollen Attalus und ber Kleopatra grausamer Untergang war wohl meist bas Wert ber Olympias. 3)

1) Plut. apophth., VI, 683.

<sup>2)</sup> Ueber Philipp's Frauen: Satyrus, Fragm. hist., III, 161.
3) Olympias ließ fie auf einer glübenben Platte hin - und herziehen.
Paus. Arcad., c. 7. Attalus war ein Sohn bes Perbittas, bes alteren

Schwer war für ben awanzigjährigen Jüngling ber Anfang feiner Regierung: Sellas gebachte ber Freiheit, alle neubezwungenen barbarifden Boller hofften bas Joch abzuschütteln, und bie Macedonier felbst waren ber Anstrengungen überbrüssig. Deshalb riethen felbst die angesehensten Manner ihrem Konige: er moge Bellas gang aufgeben und fich gegen bie Barbaren milbe zeigen; jener aber entgegnete: "baburch murben Alle muthig, und Macebonien eine Beute seiner Nachbaren werden". Alexander's Anrebe an bas Bolf wirfte, wie einst bie seines Baters: er gewann gegen alle Erwartung bie Bemuther. Streng warb von ihm bierauf ber Kriegsbienst verlangt, manche Abgabe aber erlaffen, wofür die Meiften gern jene gahlreichen Uebungen ertrugen. Gine Aufforberung, welche gleichzeitig an bie Hellenen erging, fie mochten in ber bisberigen Zuneigung beharren, blieb nicht ohne Erfolg, weil das macedonische Heer schlagfertig in der Nähe stand und jene auf einen Wechsel ber Berhältniffe gar nicht vorbereitet waren. Mithin behielt Alexander freie Sand, querft gegen bie oberhalb Macedonien wohnenden Bölker aufzutreten. 1) Leicht beruhigte er die Illyrer und Triballer, und zog dann ben Thra= ciern, von Amphipolis aus, bis an ben Bamus entgegen. Bon einer steilen Anhöhe herab stürzten hier die feindlichen Streitwagen unter die Macedonier; schnell öffneten biefe aber ihre Glieber, ober warfen fich ju Boben, und bedten fich mit ben verforantten Schilben. Mithin verurfachten jene Bagen feinen Schaben, die Thracier murben geschlagen und gablten 1500 Tobte. Dierfiber erschrecht, bachten bie Triballer von neuem auf Rrieg; aber ehe fie es erwarteten, stand Alexander in ihrem Lande, und während fich ihr König Syrmus mit einem Theile seines Beeres auf eine Infel ber Donau rettete, wurden die Uebrigen leicht von ber macedonischen Phalang besiegt. Alexander versuchte hierauf, mit Bulfe einiger byzantinischen Schiffe, auch jene Insel an nehmen; allein ber Strom war ju gewaltig, und am anderen Ufer ftanden bie Seten mit 4000 Reitern und 10000 Fufgangern. Diese Schwierigkeiten befeuerten ben König, anstatt ihn abzuschreden: er ließ alle Rabne aus ber ganzen Begenb qusammenbringen, die zu Zelten bestimmten häute mit Spreu und anderen leichten Dingen anfüllen, und fette nun unbemerkt in

Brubers von Philipp. Später murben wohl noch anbere Bermanbte ber Rleopatra getöbtet. Grote, XII, 91.

<sup>1)</sup> Daß Alexander schon jett mit einem Heere bis in ben Beloponnes vorgebrungen set, und die Ernennung jum Oberfelbherrn gegen Berfien erzwungen habe, scheint mir zweifelhaft. Plutarch (G. 14) sett bies nach bem Falle Thebens.

ber Nacht mit 1500 Reitern und 4000 Fußgängern über ben Fluß. Erstaunt über biese Kühnheit hielten die Geten nicht Stand, sondern zogen sich in ihre Wüsten zurud; Alexander aber zerstörte ihre Stadt, kehrte dann über den Ister zurud und befahl, Zeus dem Retter, dem Herakles und dem Strome selbst große Opfer

zu bringen.

Rach diesen Ereignissen suchten die benachbarten Böller bes Königs Gunst; auch von den Celten, welche angeblich im Norben des adriatischen Meeres wohnten, erschienen Gesandte. "Bas fürchtet ihr am meisten", sprach Alexander zu ihnen, vielleicht in der Hoffnung daß sie antworten würden: "Dich." Jene aber, der Entsernung und Unzugänglichkeit ihres Landes vertrauend, und von den anderweitigen Planen des Königs unterrichtet, sagten: "Wir fürchten daß der Himmel einsalle." — "Die Celten sind prahlerisch", meinte der König, doch schloß er mit ihnen einen Bertrag.

Bon einem Zuge gegen die Bäoner und Agrianer, hielt die jest eingehende Nachricht ab, daß sich Klitus, Bardyles Sohn, und Glaukias, König der Taulantier, eines illyrischen Bolls, empört habe. Alexander mußte Belion, welches nur 15 Meilen von seiner Hauptstadt Bella entsernt lag, mit den Waffen erobern; und als Glaukias dem Klitus zu Hülfe kam, wurden die Macedonier in einer Berggegend, wo die Phalanx nicht wirksam sehn konnte, von sehr vielen leichten Soldaten eingeschlossen. Aber durch geschickte Bewegungen, eine Keilstellung der Phalanx und schnellen Angriff gewann Alexander die Höhen, übersiel drei Tage später die nachlässigen Feinde in ihrem Lager, und schlug sie; Klitus mußte zu den Taulantiern sliehen.

Rach gludlicher Beseitigung biefer Fehben mit barbarischen Bollern, richteten sich bie Blide wieber auf bas wichtigere

Griechenland.

Demosthenes hatte hier mit bem vollfommensten Rechte behauptet: Philipp's Tod biete den hellenen eine Gelegenheit dar, ihre Unabhängigkeit wieder zu gewinnen; — wer kann verlangen, daß er in dem zwanzigjährigen Innglinge einen künftigen Welteroberer habe erkennen sollen? Ja, wäre nur in den hellenen die Einheit des Entschlusses und die Schnelligkeit der Ausführung gewesen, auf welche Demosthenes drang; hätte man Alexandern nicht Zeit gelassen, ruhig alle die erzählten Thaten auszusühren; hätte man nicht, indem man die Zeit verlor, Alles verloren: so möchten leicht die Begebenheiten sich so gewandt haben, daß kein Eroberer Asiens aufgestanden wäre. — Die Akarnaner riesen die vom Philippos Berwiesenen zurück, die Ambracioten verjagten die macedonische Besatung, die Arkader hatten den König nie

19

to be Torbeicheligher von Jeles mertinen konst. Mei mit Sonete welter zur verreifen mußbinnum beiben, u Mein nur um kannen reinern Jenen zur mit zum riedlich, de Torbeiter welch mit de tröße Kannenk von Mermanen ab den Mitteren Meiner ih nichten nie Meinern meter mit mit elegeten zu ihreit ist Miller rennen verreifen Mannen keiner al de Torp dermein mas int die ir beiben Mermilde mier nicht wiese, mat nich einellen.

Her mennet welle, inder Irmathenett vent im die die Abener voor deretkinnener unfahieben benatum, den verengelden, son herer ind unge Beite vertadenen Dienomern in Hilliger a scholare, war sekulare man dane Jacobe met Seine gesehen uhre augstätzeile zu verfahren. war Menneter Ban met indirecter Schoolingken vand vie Bischmenden vergettennigen, war sogette der Orderland in Bischier. Den Diehomern die verbeiligten vern Dienomern im merit waren Andere, sonn swert Hingling genannt indie, werde er maner den Mannete Riesen zeigen. Das eine Mannete Riesen zeigen. Das eine Mannete kinnet zeigen. Das ein Mannet fen.

First name: plantie ind Boll it Linear on morne Mermoe, um ser Keienlinie ret macronichen Knigskammek Hire tut es jestereter aber Acume, ucht Animer. wie teer unt siesest neie Innistant milit verifierent unt der Cinty foner zur vierlaber Berather vorrünftet feit fief befiede the begeichte Intit remoti die Thefand. Man findente Mentha un mesechalt ale felener per Ferheingung der Archier unt: allem die Gereckweren jege zwinden dienke und Estimus ser möglichen Scholy, sie kanvelten nicht wie eink het Weershou und Erlamist, und die 1es Tempilienes Edireilen an Trebent Stille bewirken krunte, war in Sellast über Mes enthances. Lean stated the Ibesamer in der nicht langer an sermeivenven Shlache mit der hächster Lavierleit federer, und Ven Pecsistat nerwunderen und puriedrieben, is wurden fie Iodi besteht und ihre Statt in Sturm ernbert, als Mexander mit ber Photone nordeung und gleichzeitig bie macebonische Besagung and ber kaumein fie im Anden angriff. Des Linner Joen seasu die Thekoner war der allem badurch erhöht werden, daß he mentger verfichtig als muthig, wiederholte Friedenbeerfallige imikeniefen, und von hohen Tharmen andenfen liefen: "ber Abnie von Berfien werbe Sellas befreien, und ben neuen Tyrun-Hen fiftrjen". Definngeachtet wollte er ben Borwurf einer ftrengen Willialung von fich abwenten, mit überließ beshalb feinen Bunbetgenoffen zu entscheiben, was mit der eroberten Stadt anzusamzen ley; und ba jeigten Phocier, Plataer, Orchomenier und Thespier (Milehen gegen Griechen, alte Borwürfe ernenenb) mehr Gransamfeit, als wahrscheinlich ber Sieger allein gezeigt hätte. Die Radmeia blieb besett, die Bürger wurden geplündert (nur mit Ausnahme der Priester, der macedonischen Gastfreunde, der früher gegen den Krieg Stimmenden und der Rachsommen Bindar's), die Häufer wurden geschleift, viele Tausende der Bewohner zu Sklaven verkauft und das Land unter die Bundesgeuossen vertweilt. 1) So ward Theben ausgetilgt, 28 Jahre nach dem Helbentode des Epaminondas; damals Schiedsrichterin gegen Mitternacht und Mittag, und nach so wenigen Jahren in Richts versunken! Schrecken und Wehmuth ergriff alle Hellenen — es war zu spät. Manche trösteten sich indessen und meinten, jeden Borwurf durch Erinnerung an alte Weisfagungen und an alte Berschuldungen der Thebaner von sich ablehnen zu können; sie gedachten z. B. des medischen Krieges, Platäas, des Stimmens

für bie gangliche Bermuftung Athens u. f. w.

Die Eleer erlaubten jest nach Alexander's Beisung ihren Bertriebenen die Rudfehr, die Aetoler baten wegen angefangener Unruhen um Berzeihung, die Artaber verurtheilten fogar die jum Tode, welche ben Thebauern Gulfe geleistet hatten; die Athener endlich (barin größer als die llebrigen), nahmen die thebanischen Flüchtlinge, ohne Rudficht auf entgegenstehende Beschluffe ber Sieger, milbe auf, schickten aber, von den Berhaltnissen bedrängt, zugleich Gesandte an Alexander, um zu dem Erfolge in Illvrien und Bootien Glud zu munichen. Diefer antwortete freundlich, verlangte aber die Auslieferung mehrerer Redner und insbesonbere bes Demosthenes, als bes Urhebers aller älteren und neueren Bewegungen gegen Philippos und Alexander. Bhocion ftimmte für die Auslieferung biefer Manner, und tabelte ihre Feigheit, weil sie sich nicht für bas Wohl bes Baterlandes aufopfern wollten. Demosthenes hingegen behauptete: baf jene Auslieferung nur die allgemeine Feigheit beweisen wurde; er ergählte ben Athenern eine Fabel von Schafen, welche bie fie beschützenden hunde preisgegeben hatten; er erinnerte fie bilblich, wie man mit einer Probe alles Getreibe zu verfaufen pflege. Boller Unwillen vertrieb hierauf bas Bolt ben Phocion vom Markte, und Demades, welcher für Geld eine neue Gesandtschaft an ben Rönig übernahm, rettete bie Redner; nur Charidemos marb verwiesen und begab sich nach Afien, zum Könige Darius. Mit Auszeich= nung empfing indessen Alexander allein den jener Gesandtschaft zugesellten Phocion, welcher ihm rieth: bem Kriege ein Ende zu

<sup>1)</sup> Plin. hist. nat., VII, 29: 335 v. Chr. Alexander bereute später biese verbammliche harte und zeigte sich seitbem (insbesondere gegen alle einzelnen Thebaper) sehr milbe. Plut. Alex., 11, 13.

machen, im Fall er nach Ruhe strebe; wenn er bieses aber für tabelnswerth halte, seine Macht nicht gegen die Hellenen, sondern gegen die Barbaren zu wenden. Der König erwiederte: "die Athener sollten auf alle Ereignisse ausmerksam sein, denn im Fall er sterbe, würden sie die Leitung aller gemeinschaftlichen Angelegenheiten von Hellas übernehmen müssen". — Zu jener Milde und zu dieser höflichkeit ward Alexander theils aus Achtung gegen die hochberühmte, in ihrer Art einzige Stadt bewogen, theils durch die Betrachtung, daß er bei Unternehmung größerer Dinge, in Hellas nicht hestigen Haß gegen sich erzeugen und

zurüdlaffen burfe.

Daß die allgemeine Versammlung der Griechen auf der Landenge von Korinth, nach Alexander's Willen, ben Krieg gegen Berften befchließen und ihm ben Oberbefehl beftätigen muffe, litt keinen Zweifel; nur bie Spartaner antworteten mit altem Sinne, aber ohne alte Kraft: "fie wären gewohnt Andere zu führen, nicht fich führen zu laffen". Jest eilte Alexander von Rorinth nach Delphi, um bas Drafel zu befragen; bie Pythia wollte aber, weil es ein ungludlicher Tag fen, ben Dreifuß nicht besteigen. Da führte fie ber König mit Gewalt zum Tempelfit, fobak fie ausrief: "Mein Sohn, bu bift unwiderstehlich!" - "Mir genugt bies Drakel", erwiederte Alexander, kehrte nach Macedonien gurud. brachte Zeus bem Olympier bedeutende Opfer, hielt große Spiele und Mufenkampfe in Mega, und bereitete Alles jum Buge gegen Berfien vor. 1) Antipater, fo flug als gemäßigt, marb Stattbalter von Macebonien, und befehligte 12000 Fußganger und 1500 Reiter, um Bellas und alle Nachbarn in Ordnung zu erhalten. Die Große bes Beeres, welches Alexander nach Affen führte, wird verschieben angegeben.

Blutarch's höchste Zahlen sind 34000 Fußgänger und 4000 Reiter, die geringsten lauten einstimmig mit Arrianus auf

30000 Fußgänger und 5000 Reiter.

Justinus hat 32000 Fußganger, 4500 Reiter und 182 Schiffe.

Dioboros führt auf:

| macedonische Fußgänger     | 12000        |
|----------------------------|--------------|
| Bunbesgenoffen             | 7000         |
| Miethsvölfer               | 5000         |
| Obryfer, Triballer, Ilhrer | <b>500</b> 0 |
| Agrianer                   | 1000         |
| aufammen.                  | 30000.       |

<sup>1)</sup> Athen., XII, 549; Diod., XVII, 16.

Die Reiterei bestand aus:

| Macedoniern   |     |    |   |    |   |   |    |    |    |   | 1500 |
|---------------|-----|----|---|----|---|---|----|----|----|---|------|
| Theffalern .  |     |    |   |    |   |   |    | •  |    |   | 1500 |
| Griechen      |     |    |   | •  |   |   |    |    | ٠  |   | 600  |
| leichten Thra | cie | rr | t | un | b | 7 | }ä | on | et | n | 900  |

zusammen aus 4500.

Der Gelbvorrath betrug nach Ariftobul nur 70 Talente, bie Schulben bagegen, laut Onefitritus, 200 Talente; Lebensmittel

waren nur auf breißig Tage vorhanden.

Aus bem Allem geht soviel mit Gewißheit hervor: baß Alexander's äußere Hilfsmittel sehr beschränkt waren; bennoch hielt er sich des Erfolges so sicher, daß er alle eigenen Gilter in Europa vertheilte, und auf des Perdikas Frage: "was ihm bann bleibe?" zur Antwort gab: "die hoffnung!" — Antipater und Barmenion verlangten, er solle erst heirathen und einen Thronerben zeugen; er aber sprach: "Schimpslich wäre es, solch ein heer anzusihren, ja aller hellenen Feldherr zu sehn, und die Zeit mit hochzeitmachen und Kinderzeugen zu verbringen!" Gewiß war dies heer durch Philipp trefflich eingelibt, kriegs-lustig und kriegsflolz, Alexander aber ein Feldherr ersten Ranges.

Binnen zwanzig Tagen zog er (im Frühjahre 334 v. Chr.) über Amphipolis, den Strymon, Abdera und Maroneia, ben Bebrus und Melas zum Bellespont; in Elaios opferte er bem Brotesilaos, als bem erften Bellenen welcher nach Afien ging, damit ihm ein gludlicheres Schidfal zu Theil werbe. 160 Dreiruberern und vielen kleinen Schiffen feste bas Beer, ungehindert burch die Berfer, über ben Bellespont, ber Konig fuhr nach bem sigäischen Borgebirge, stieg zuerst ans Land und rief aus: "Aften werbe nicht verheert, es ift mein Land, ich nehme es ale erobert in Befit!" In Ilium opferte er bem Boseibon, ber Athene und bem Briamos; biefem, bamit fein Born von dem Geschlechte bes Neoptolemos abgewendet werbe. Einige alte beilige Waffen nahm ber Konig hinweg, und ließ fie fich vortragen; bagegen bing er die seinigen im Tempel auf. Nicht bes Paris Leier wollte er feben, sonbern bie bes Achill; auch befranzte er Achill's, sowie Bephaftion bes Patrollos Grabmal. Der Bunfch, welchen Alexander äuferte, wie Achill einen Freund zu finden, ward ihm gewährt; der Wunsch, einen Homer au finden, ber feine Thaten verewige, blieb bagegen unerfüllt.

Bei Lampfatus sammelte fich bas macebonische Seer und rudte ungehindert bis jum Fluffe Granitus 1) vor; bier aber

<sup>1)</sup> Der Granitus heißt, nach b'Anville, jest Quevola, nach Chateanbrianb (Reife, II, 50) Soufonghirli ober Soufeverle.

zeigte fich am anderen Ufer bas perfische Beer in Schlachtorbnung. Memnon, ein Rhobier, also auch ein Hellene, der lange schon in perfifchen Dienften ftanb, rieth: man moge feine Schlacht magen, sondern sich zurfichziehen und das Land verwiften, damit Alexanber's Beer burch ben Mangel zu Grunde gebe. **Gleichzeitia** konne man auf ber überlegenen Flotte Mannschaft nach Macebonien schiden und ben Rrieg mit Bortheil nach Europa verpflanzen. Arsites und andere Perser, neidisch auf Memnon's Anfeben und voll fühnen Muthes, behaupteten hingegen: auch nicht ein Saus ber eigenen Unterthanen burfe man angunben: bas hellenische Beer sen schwächer an Rahl, und nicht vorzüglicher in hinficht bes Muthes und ber Kriegsübung. Rach ber sichersten Angabe Arrian's hatten die Berfer 20000 Reiter in langer Reihe am Fluffe, und 20000 Fußganger hinter benfelben aufgestellt; andere Schriftsteller nennen weit größere, aber unwahr-

fceinlichere Bahlen.

Auch bei ben Macedoniern waren die Meinungen getheilt. ob man bie Schlacht annehmen muffe ober nicht: zuerst follte ber halbreligiofe Grund, daß die Konige von Macedonien in biefem Monate feine Schlacht ju liefern pflegten, Alexandern abhalten; er aber fprach: "Go moge ber Monat anders heißen." Erheblicher mar ber Borichlag Barmenion's, bes erften erfahrenen flegreichen Felbherrn Philipp's: man folle ein Lager aufschlagen und ruhig bleiben, bis fich die Feinde von dem jenseitigen boben Ufer gurudzogen. bann habe ber Uebergang feine Schwierigkeit; jest aber fen er, wegen ber Unmöglichkeit ben Feinden mit ber gangen Dacht auf einmal entgegen zu treten, für die Bereinzelten, welche nach und nach burch ben Strom fegen mußten, außerft gefährlich. "Dies ift mabr", entgegnete ber Rönig; "wir aber, bie wir leicht fiber ben Bellespont gegangen find, burfen une vor folch einem Bach nicht fürchten, jebe Bögerung ift meiner und meines Beeres unwürdig: bie Perfer muffen sogleich erfahren, daß fie geringer find als die Macebonier." Er stellte biefe in Schlachtorbnung, in ber Mitte bas Fugvolt und auf ben Seiten bie Reiterei; Rraterus befehligte bas Mitteltreffen, Parmenion ben linken, Alexander ben Beibe Beere ftanben ftill und ichweigend am rechten Flügel. Die Berfer warteten, bag bie Macebonier in ben Fluß geben follten, und verftartten ihren linten Flügel, weil fie, biefem gegenüber, Alexandern prachtig geruftet und mit gablreicher Umgebung erblidten. Einige Scharen macebonischer Reiter brangen jest vorwärts; aber die Wurfspiege und Pfeile, welche die Berfer von der Höhe auf sie herabwarfen, der Nachtheil des schlüpfrigen Bobens, Memnon's und feiner Gobne Anftrengungen und bie Uebergahl ber Feinde brachten fie jum Beichen. Dit breizehn

Abtheilungen ber Reiterei folgte Alexander rafc in fchräger Orbnung burch ben Fluß, und stürzte fich in die bichteste Schar ber Feinde, einem persischen Beerführer entgegen. Geine Lange brach mahrend biefes Rampfes, und in bem Augenblid mo er eine zweite erhielt, führte Mithribates, bes Darius Gowiegerfohn, frifche Mannichaft berzu. Sogleich manbte fich ber Ronig, stürzte ben neuen Feind zu Boben, warb aber gleichzeitig von Rofates in ben Belm getroffen; jedoch nur fo leicht, bag auch biefer von ihm burchbohrt warb, ehe er sich beden konnte; bem Spithribates, welcher jett versuchte ben Ronig von hinten au verwunden, ward burch Klitus ber Arm abgehauen. Während biefer Gefechte tamen immer mehr macebonische Reiter, endlich auch bie Phalang berbei, und ber neue Rampf mit Langen mar jest ben Berfern fo gefährlich, als ber mit Pfeilen früher ben Bellenen. Querft wichen biejenigen Berfer, welche bem Rönige gegen= über standen, bald nachher ihre ganze Reiterei; endlich ward auch bas Fufpolf, nunmehr von größerer Macht bedräugt, ganglich aefdlagen.

Groß erschien ber persische, weit geringer ber macedonische Berlust, und dieser ward bei den Maßregeln und dem Benehmen bes Königs leicht verschmerzt. Er ließ die Bildsäulen von fünfundzwanzig Kampsgenossen, welche gleich im Ansange der Schlacht geblieben waren, durch Lysippos in Erz gießen und zu Dium ausstellen i); er besuchte die Berwundeten, welche ihm einzeln von ihren Thaten erzählten, und befreite die Nachsommen der Getöbteten von allen Abgaben. Die griechischen Miethsvöller, welche am tapfersten im persischen Heere sockten, wurden nach Macedomiem in die Arbeitshäuser geschickt, weil sie gegen den Beschluß der Hellenen für die Barbaren gesämpst hatten. Manche Kostbarteit sandte Alexander seiner Mutter, breihundert vollständige persische Küstungen aber nach Athen, mit der Inschrift: "Alexander, Philipp's Sohn, und die Hellenen (außer den Lacedämoniern)

von ben Barbaren, welche Affen bewohnen."

Sarbes die Stadt, ja selbst die Burg, welche sich sehr gut hätte vertheidigen können, übergab man dem Könige, und die Befeischaber uebst den vornehmsten Einwohnern kamen ihm bemüthig entgegen. Er setzte hierauf Statthalter, befahl die Ubgaben nur in seine Kassen zu zahlen, erlaubte aber übrigens den Lydern nach ihren Gesetzen zu leben. In Sphesus überließ er die Steuern der Diana, und buldete nicht daß das Bolf aus Rathe und Gewinnsucht gegen die Anhänger der Perser grausam verfahre. Sowohl hier, als in den übrigen befreiten Städten

<sup>1)</sup> Sie tamen fpater nach Rom. Vellej., I, 11.

Aeoliens und Joniens, wurden die Bertriebenen zurückerufen, die alten Gesetze und die demokratischen Berkassungen wieder eingeführt. Dadurch gewann und beschäftigte der König die größere Zahl der Einwohner, und hatte von den nunmehr Gleichzestellten weniger zu befürchten, als von einzelnen ehrgeizigen häuptern.

Die Vorstäbte von Milet fand man von den Perfern bereits verlassen; 160 hellenische Schiffe ankerten in der Nähe dieser Stadt bei der Insel Lade, 400 persische Schiffe ankerten

bagegen bei Mntale.

Parmenion rieth jett zu einer Seeschlacht: weil der Gewinn im Siege groß und der Berlust bei einer Niederlage gering set; weil die Hellenen tapferer wären als die Perser, und ein Adler sich als Siegeswahrzeichen am Ufer bei den hellenischen Schiffen habe sehen lassen. Der Rönig aber widersprach: denn die Feinde wären zu zahlreich, und die Phönizier im Seedienste gestbter als die Hellenen. Dem unsicheren Elemente musse man sich überhaupt nicht anvertrauen; eine Niederlage durfte den Hellenen leicht Beranlassung zu Unruhen geben, und raubte auf jeden Fall das Größte, nämlich den Ruhm. Der Adler endlich sitze auf dem Lande und deute auf Landsleg; damit seh auch die Herrschaft des Meeres gewonnen, und die Flotte unnütz gemacht.

Die Milester erboten fich jett gegen Aufhebung ber Belagerung, Hafen und Stadt ben Macedoniern und Berfern gleichmäßig einzuräumen; dieser unzeitige Antrag ward aber zuruck= gewiesen, ber hafen von ben hellenen gesperrt, bie Mauern burch Rriegszeug erschüttert, und die Stadt, ungeachtet Memnon's tapferer Bertheidigung, endlich eingenommen. Biele tamen um, Andere retteten fich auf benachbarte Infeln, die griechischen Miethevöller suchten Dienste in Alexander's Beere. Milet marb für frei erklärt, und fast alle asiatischen Sellenen traten nunmehr auf bes Konigs Seite. Die perfische Flotte, welche man am Bafferholen hinderte, fegelte gen Samos, und fehrte bann ichnell noch einmal nach Milet gurud, ohne jeboch etwas auszurichten. Um biefelbe Zeit entschloß sich Alexander, seine Flotte ganz auseinander geben zu laffen; benn er durfte ihr, weil fie blos mit Bellenen befest mar, nicht gang trauen; er hatte fein Gelb bie Matrofen zu bezahlen, und meinte, nach ber Ginnahme aller Seeftabte konne ihm die feindliche Seemacht nicht mehr schablich werben.

Nur die Eroberung von Salitarnaß verzögerte fich; benn bie Stadt war fest, start befest, und — bas Bichtigste — Memnon hatte ben Oberbefehl. Damit biefer Aufenthalt nicht ihm nachtheilig gedeutet werbe, versuchte Alexander in nachtlichem

Ueberfall, mit Bulfe von Ginverständniffen, Mondus zu erobern; es nabte jeboch, ichneller als man erwartete, Bulfe ju Baffer und zu Lande, fodaß die erschreckten Bewohner die Thore nicht ju öffnen magten und die Macedonier nach Salitarnaß jurud. fehren mußten. hier wurden jest bie Graben ausgefüllt, Belagerungswertzeuge an die Mauern gebracht und die Feinde, welche jene anzugunden versuchten, zurudgeschlagen. Ruhn brangen einige halbtrunkene Macedonier bis zu ben Thoren, und ihnen folgten mehrere; woraus endlich ein allgemeiner Rampf entstand, welcher zwar bamit enbete bag bie Belagerer wieber in die Stadt getrieben, aber auch ein hölzerner Thurm und die Sturmbacher ber Macebonier verbrannt wurden. Bierüber ergurnt begannen diese von neuem bas Gefecht; zwei Thurme ber Stadt fturzten nieber, und icon hoffte man, die Eroberung feb vollendet, - als eine zweite innere Schutmauer wider alle Erwartung bas Vorbringen hemmte. Bergeblich rechneten bie Macebonier auf Bergleichsvorschläge von Seiten ber tapferen Belagerten; erft nachbem Memnon Waffen und Borrathe gerftort und fich nach Ros gerettet hatte, ergab fich zwar bie Stadt, aber noch immer nicht die wohlbesetzte feste Burg. Da biese inbessen keiner besonderen Belagerung werth zu sehn schien, so ward Barmenion nach Phrygien gefandt, und Alexander brang ohne bedeutendes Hinderniß durch Lycien bis Phaselis. Aba, die herrscherin von Alinda, tam ihm entgegen, Abergab ihre Stadt und nahm ihn ale Sohn an; später ernannte er fie bafür zur Statthalterin über gang Rarien. — Beil ber jest einbrechenbe Binter bebeutenbe Unternehmungen in biefem gebirgigen Theile Rleinafiens unmöglich machte, fo erlaubte Alexander ben neuvermählten Rriegern nach Macedonien jurudzugeben; er gewann hieburch ihre Liebe und beförderte die neuen Werbungen, welche er in Macedonien und Bellas angeordnet hatte, bamit sein Beer verftärkt und die Beranlaffung zu Unruhen in jenen Ländern geminbert werbe.

Gefährlicher als offener Krieg ware bem Könige um biese Zeit fast eine Berschwörung geworben; benn jener von ihm begnabigte Alexander, des Aeropos Sohn, ließ sich in Unterhandlungen mit Darius ein, und wollte für 1000 Talente Gold und die Anwartschaft auf Macedonien seinen Bohlthäter töbten. Aber der Bote, welchen Parmenion aufgefangen hatte, bekannte; ber Berrather ward verhaftet und später hingerichtet.

Bon Phafelis fahrte ein beschwerlicher Weg über ben Berg Klimar nach: Menden aber pog sich bem Meere entlang, fast immer von ib bei ftartem Bellenschlagen gar nicht zu bett ben letten; ein günstiger Nordwind hielt die Gewässer zurück, und die Bewohner von Aspendus ergaben sich überrascht, zahlten 50 Talente, und lieferten die Pferde des Darius aus. Unmöglich konnte der König überall Besatungen zurücklassen, ohne sein Heer übermäßig zu schwächen; deshalb, und weil jene willige Aufnahme am wenigsten Berdacht erregte, blieb auch Aspendus davon frei. Kaum aber waren die Macedonier nach Side und Splion abzezogen, so brachen die Bewohner den geschlossenen Bergleich und besessigien ihre Stadt. Solch übles Beispiel durste Alexander nicht dulden; er kehrte schnell zurück, erzwang einen neuen Bergleich, 100 Geißeln, 100 Talente Buße, setzte einen macedonischen Statthalter, und bestimmte die jährlich zu zahlenden Abgaben.

Der Weg nach Termessus, welchen man jetzt einschlug, führte durch ein enges, von hoben Bänmen umschlossens Thal, bessen steilen Ausgang Bisider besetzt hatten. Alexander griff diese nicht an, sondern lagerte ruhig, und seine Bermuthung täuschte ihn nicht; denn lässig entsernten sich die Bisider, welche keinen Angriff vermutheten, und leicht verjagte man nun durch raschen Ueberfall die zurückgelassene Wache. Auch die Sagalasser hatten mehrere Bergpfade besetzt; aber die Rackten konnten den Geharnischten nicht lange widerstehen, ohne Mühe ward ihre

und manche andere Stadt genommen.

Zu Kelänä in Phrygien sammelte Alexander sein ganges Beer, bie Renvermählten und bie Reugeworbenen trafen ans Macedonien wiederum ein, und ein freudiges Anzeichen belebte ben Muth Aller. Demjenigen verklindete nämlich eine alte Beiffagung bie Berrichaft Afiens, welcher ben gorbischen Ano= ten löse, und Alexander lösete ihn; seh es mit dem Schwerte, ober burch Geschicklichkeit, - benn die Rachrichten lauten verschieden. Gewiß eroberte er Afien nicht blos burch bas Schwert, wie die Dsingiben und Timuriden; sondern die Ueberlegenheit feines Beiftes, ja bes bellenischen Beiftes überhaupt, entichieb gegen bie Afiaten. Aber fast ebenso viel Griechen waren wiber ihn, als mit ihm; daher wies er das Gesuch der Athener, ihre am Granitus gefangenen Mitbilirger ju entlaffen, mit bem Bebenten gurud: ", erft wenn ber Krieg einen gang entscheibenben Ausgang genommen, fonne er ohne Gefahr jene Bitte bewilligen". Diese Borsicht war um so mehr an ber Zeit, ba Memnon (im Bertrauen auf bie Ueberlegenheit ber perfifden Geemacht und auf ben haf ber Bellenen gegen bie Macebonier) bor bem Sannibal einen Blan Sannibal's begte 1) und ben Rrieg

<sup>1)</sup> Diod., XVII, 29.

nach Griechenland verfegen, hier Alexander's Macht untergraben und stürzen wollte. Schon war Chivs und Lesbos, schon Mithlene erobert, da ftarb Memnon, der einzige würdige Gegner Alexander's: benn keiner ber perfischen Felbherren war ihm an Einsicht und Kraft zu vergleichen, und des Darins Sache schien mit feinem hinscheiden rettungslos verloren. 3mar nahm Mitylene persische Statthalter ein, und versprach Zinszahlung nach den Grundsätzen des antalcidischen Friedens, zwar eroberte Pharnabag Tenebos; aber bie europäischen Griechen waren erschreckt, sie hemmten schon begonnene Bewegungen, und Datames, ber mit zehn Schiffen nach ben Cyklaben fegelte, ward bei Rydnos, unterhalb Euboa, von Proteas gefchlagen, welcher funfzehn hellenische Schiffe führte. hiezu tamen bie Nachrichten über bie raschen Fortschritte Alexander's: von Anchra zog er burch Rappabocien gen Cilicien, bie Paphlagoner ergaben fich ihm burch eine Gefandtschaft und versprachen bem Statthalter von Phrygien, Ralas, zu gehorchen; alles Land bieffeit, ja auch noch jenfeit bes Balys ward vom Könige abhängig.

Einige Besorgnisse erregte es inbessen, wie man Cilicien gewinnen solle; benn von bieser Seite fithrte nur ein schmaler, fast unangreifbarer Bag in bas Land, und überaus hohe, unerskeigliche Berge zeigten sich auf allen Seiten, — ba verließ Arsames, ber perfische Felbherr, in thörichter Feigheit jenen Baß,

und Alexander erreichte unbehindert Tarfus.

Hier erkrankte er — eine Folge ber zu großen Anstrengung, ober bes Babens in ben kalten Gewässern bes Chonus —, und zwar so sehr, baß alle Aerzte ihn aufgaben; nur nicht Philippos ber Alarnaner. Der König war im Begriff die von ihm versordnete Arznei auszutrinken, als ein Schreiben Parmenion's anslangte: Philippos seh vom Darius zur Bergistung Alexander's bestochen worden. Alle erschraken, nur nicht der König. Er gab dem Arzte das Schreiben und trank zu gleicher Beit; unfähig eines Berdachts gegen seine Freunde, verdiente er wahre Freundschaft. Die Arznei wirkte zwar ansangs heftig, aber sie stellte ihn wieder her.

Unterbessen hatte Ptolemäus und Asander den Orontobazes besiegt, und den noch übrigen Theil von Karien bezwungen; Barmenion besetzte die sprischen Bässe, und Alexander eroberte unter mehreren cilicischen Städten auch Soli, Anchialus und Magarsus. Als er bei Mallus am Byramus lagerte, traf die Nachricht ein: "zwei Tagereisen jenseit der sprischen Bässe steefslich die Reiterei". Um diese sehr zahlreich und besonders tressisch die Reiterei". Um diese Uebermacht, diese Borzüge benutzen zu Umwen ihm schloß Darius, nach des Griechen Annungs Rassischen

300 Iffus.

macebonischen Angriff auf einer großen Gbene erwarten. Aber einige Bögerungen Alexander's, welche burch feine Krankheit ober aus friegerifchen Rudfichten entstanden, gaben Gelegenheit ben Darius zu überreden, jener werbe aus Furcht nicht angreifen. Thöricht verließen hierauf bie Perfer ihre gunftige Stellung und brangen burch bie amanischen Basse in bie engen Gegenden Ci= liciens vor, wo Ueberzahl und Reiterei nicht allein unnütz, son= bern sogar hinderlich wurde. Alexander war ihnen mittlerweile icon burch bie fprifchen Baffe entgegengezogen, und wollte anfangs ber Nachricht gar nicht glauben, bag Darius ihm im Ruden, bei Iffus, am Fluffe Binarns ftehe. Raum aber erhielt er burch jurudfehrende Runbichafter bie Bestätigung, als er freudig ausrief: Darius fen in feinen Banben! Er machte bie eiligst versammelten Anführer auf bie nachtheilige Stellung ber Berfer aufmerkfam, erinnerte an die Thaten der Macedonier und die Berweichlichung ber Perfer, verglich Tenophon's geringe Bulfemittel mit ben feinigen, und nannte gang Afien ben unausbleiblichen Lohn bes Sieges. Alle zeigten hohen Muth und reichten bem Ronige bie rechte Band, als Zeichen bes festen Ent= ichluffes zu fiegen ober zu fterben; bas Beer jog gurud burch bie fprifchen Baffe, ben Feinden entgegen.

In örtlicher hinsicht hatte Darius durch Wahl eines ihm nachtheiligen Schlachtfeldes gewiß gefehlt, aber wahrscheinlich hoffte er durch die Mehrzahl jene Rachtheile auszusleichen; daß dagegen Alexander in strategischer hinsicht umgangen und in einer übeln Lage war, dürste nicht zu leugnen senn. Er stand mit dem Gesichte nach dem vorderen, mit dem Rücken nach dem inneren Asien, alle Verbindung mit seinen früheren Eroberungen war ihm gänzlich abgeschnitten, und im Fall einer Niederlage blieb ihm blos die Flucht nach Sprien frei, wo man leicht die Geschwächten ganz vernichten konnte. Aber schon hier zeigte sich, was man bei der Lehre vom Umgehen nur zu oft übersieht: daß nämlich der Umgehende allemal auch umgangen ist, und erst die Schlacht entschebet, für welchen Theil die durch jene Maßregel allerdings gesteigerte Gesahr in völliges Verderben

übergeht.

Der rechte Flügel bes Darins reichte bis zum Meere, ber Binarus bedte bie Borberseite; aber selbst morgenwärts bieses Flusses stand eine bedeutende Abtheilung bes persischen heeres, um entweder Alexandern solange abzuhalten, bis Jegliches gesordnet seh, oder um die Schlacht überhaupt allmählich auf das linke Ufer des Binarus hinüber zu spielen, und die Macedonier auf dem engen Raume zwischen Bergen, Fluß und Meere zu erdrücken. Alexander dagegen beschloß: der linke Flügel, welchen

Barmenion führte, solle mehr vertheibigungsweise gegen bie bieffeit bes Binarus stehenbe Mannschaft verfahren; mit bem rechten Flügel aber, an beffen Spige er selbst ftanb, wollte er

ben Ausschlag geben.

Schon war eine perfische Abtheilung im Begriff, oberhalb feines rechten Flügels über ben Strom ju fegen, um ihn auch von biefer Seite einzuschließen, als er ihr burch eine rafche Bewegung zuvorkam. Allein burch biefen Marsch rechts ab war in ber Ditte eine Lude entstanden, und burch einen tapferen Angriff ber in perfifchen Diensten stehenben Diethevölker tamen bie Macedonier in die höchste Gefahr burchbrochen und ganglich getrennt zu werben. Mittlerweile aber hatte Alexander ben linken Flügel bes Darius angegriffen und ihn auf bas Mitteltreffen geworfen, wodurch die hier in unnützer Tiefe aufgestellten großen Daffen ber Barbaren in Unordnung geriethen; und ebe iene auf bem linken Ufer bes Binarus aufgestellten Abtheilungen über ben Fluß gurudgeben und ju Bulfe tommen tonnten, war die Nieberlage allgemein 1) und die Berfolgung dauerte bis in bie Racht. Alexander, ber überall vortampfte, warb in ber Sufte verwundet.

Darius floh anfangs auf einem Bagen, bann in unwegfamer Gegend zu Pferbe; jener Bagen, fein Schilb und fein königlicher Mantel siel ben Siegern in die Hände. Sysigambis, Die Mutter bes Ronigs, feine Gemablin, feine Schwefter, ein kleiner Sohn und zwei erwachsene Töchter wurden gefangen: fie brachen in laute Wehklage aus, weil sie glaubten, Darius seh getöbtet. Aber Alexander ließ fie querft burch Leonnatus berubigen und troftete fie bann felbft 2); ftatt barter ober ungegiemender Behandlung, welche fie befürchteten, behielten fie ihren Bofftaat und genoffen überhaupt bie größten Muszeichnungen. Als später Darius hievon zu seinem Erstaunen glaubhafte Nachricht erhielt, bat er die Götter: ihm das Reich zu erhalten, um fich bankbar bezeigen zu konnen, ober, wenn ben Perfern ber Untergang bevorstehe, keinen Anderen als ben Rönig von Macebonien herrschen zu laffen. — Den in ber Schlacht Gebliebenen wurde jest ein feierliches Leichenbegangniß gehalten. Alexander sette Statthalter in ben eroberten Landschaften, ernannte neue Leibwächter an die Stelle der Getödteten, und befahl, dem Zeus, bem Berkules und ber Athene Dankaltare zu errichten. Diefe

2) Rach Plutarch (Alexander, S. 22) fah biefer bie Gefangenen, aus Befcheibenheit, nicht.

<sup>1)</sup> Daß von 600000 an 100000 Fußgänger und 10000 Reiter umgefommen feven, ift unglaublich.

entscheibende Schlacht bei Issus 1) ward von Alexander gewonnen im breiundzwanzigsten Jahre seines Alters, etwa siebzehn Monate nach der Schlacht am Granikus, im Monate November

bes Jahres 333 v. Chr.

Die Ueberreste bes persischen Heeres folgten theils ihrem Könige nach Thapsakus zum Euphrat, theils erreichten sie, von Griechen geführt, Tripolis, Chpern, Aegopten. Pharnabazos, ber von Chios nach ber Insel Siphnos gesegelt war und mit Agis, bem Könige von Lacebamon, Unterhandlungen angeknüpft hatte, sah, auf die Nachricht der persischen Riederlage, seine Plane

fcbeitern.

Ru Marathus in Phonizien überreichten Gesandte bes Darins bem Ronige ein Schreiben, im Befentlichen bes Inhalts: Schon Philippos handelte baburch feinblich gegen Berfien, bag er ben Attalus nub Parmenion mit Beeresmacht nach Afien fchicte; obne Grund und Anfündigung begann jest Alexander felbst ben Beil indeffen die Schlacht, nach ber Götter Billen, für ihn entschieben habe, so moge er Aften bis an ben Salys und große Summen nehmen, bem Darius Weib, Kinder und Mutter aurudgeben, mit ihm ein Freundschaftsbundniß errichten und bebenten, welche Macht ben Perfern noch übrig bleibe. — Alexan= ber erwiderte: "Die Borfahren ber Berfer find ohne Grund in Bellas eingefallen, und ich will, als Beerführer ber Griechen, bies rachen. Die Berfer fandten ben Thraciern Gulfe gegen Philippos und standen ben Berinthiern bei; fie reizten bie Bellenen jum Rriege gegen Macebonien, und gaben Geld gur Beftreitung ber Roften; fie ruhmten fich endlich, bie Morber Philipp's angestellt zu haben, - also find fie bie Urheber bes Rrieges, nicht ich. Darius felbst hat tein Unrecht auf ben perfischen Thron, er nahm ihn widerrechtlich mit Gulfe bes Bagogs in Besitz. Das Land, welches bie Macedonier erobert haben, gehört ihnen burch die Götter ohne weitere Abtretung, fie find herren von Aften. Will Darins zu mir tommen und bas Reich abtreten, fo foll er mehr jurudempfangen als er erwartet; will er tampfen, fo werbe ich ihm überall entgegengeben."

Bei so verschiebenen Ansichten war an keinen Frieben zu benken, vielmehr eroberten bie Macebonier zunächst Damascus mit Huse von Berrathern; viele Schätze, vornehme Perser, und bie Gesanbten ber Hellenen an Daxins geriethen in ihre Hanbe. Den thebanischen Gesanbten verzieh Alexanber, benn bei bem

<sup>1)</sup> Eine Kritit ber Erzählung bes Kallistenes bei Polybius, XII, 17. Ueber bas Schlachtselb siehe Kinneir, Voyage dans l'Asie mineure, I, 213—240. Issus ist bas heutige Pias.

überschwenglichen Unglüde ihrer Stadt seh es ihnen nicht zu verbenten, wenn sie allerorten Hülfe suchten; der Sohn des Iphilrates ward aus Achtung für seinen Bater und für Athen frei gelassen; die Spartaner sollten dagegen in der Gesangenschaft bleiben, dis der König überzeugt werde, daß ihre Baterstadt den Reuerungen ganz entsagt habe. In Damascus fand Mexander Barsinen, die Witwe Memnon's, eine gebildete Griechm; sie ist das einzige Weib, mit welcher er vor seiner Ber-

mablung, nach Parmenion's Rath, Umgang gehabt bat.

Ueber Byblus und Sidon erreichten die Macedonier Thrus, beffen Bewohner burch Gefandte boflichft erflarten: "fle maren bereit, ben Befehlen Alexander's zu genugen". Diefer erwiederte: "ihr Entschluß seh löblich, und er verlange nur in ber Stabt bem twrischen Bercules zu opfern". Da furchteten bie Tprier bei näherer Ueberlegung, bies moge nur ein Borwand febn, um fie leicht und ganglich zu unterjochen; es schien ihnen übereilt, bei bem noch zweifelhaften Ausgange bes Rriegs bie Berfer gang zu verlassen, von benen sie mit Achtung behandelt wurden, und unter beren Gubrung fie fo oft gegen bie Bellenen getampft hat-Diese Grande, und bas Bertrauen, welches fle in ihre wirklich erhebliche Macht festen, vermochte fie zu ber Antwort: "baß, um keine Partei zu beleibigen, man weber Perfer noch Macedonier in Die Stadt aufnehmen tonne". Bieruber ergurnte Alexander außerorbentlich und erklärte in einer Rebe an alle Befehlshaber: "wenn Thrus im Ruden liegen bleibe, fen ber Weg nach Babylon unficher; leicht mochten bie Berfer mit ihrer und ber thrifden fflotte bie Seeftabte wieber erobern und bann ben Rrieg nach Griechenland spielen, wo Sparta fast in offener Fehbe und Athen nur burch Furcht willig fen. Dit ber Eroberung von Thrus tomme bagegen ber handel in ihre hande, bie Berfer würben vom Meere und von Bellas abgeschnitten, bie Flotten (von allen Ruften bes festen Landes ausgeschloffen) mukten fich ergeben, und feine Störung feb auf bem Buge nach Megupten zu beforgen". Alle ftimmten bei, und bie Belagerung begann.

Mit Hilfe ber benachbarten Einwohner schafften bie Macebonier Steine, Holz, Pfähle, turz alle nur irgend brauchbaren
Gegenstände herzu, um vom festen Lande aus einen Danun nach
ber Stadt zu schütten; benn Thrus lag auf einer Insel. Anfangs rücke die Arbeit vor, weil das Wasser flach war und die Bewohner dies ihrer Neberzeugung nach unausführbare Beginnen
nicht störten; bald aber zeigte sich das Meer tiefer, und die Arbeiter wurden von den Mauern und den nahenden Schiffen beschoffen. Zur Sicherung stellten die Macedonier Tharme mit Burfzeug auf bas Ende bes Dammes; allein Brander, welche vom Winde begünstigt herzutrieben, zündeten alle Berkzeuge an und gaben den Thriern Muße, einen größeren Theil des Dammes zu zerstören. Alexander fah, daß ohne Seemacht der Erfolg nur langsam und unsicher sehn könne, und zu dieser Seemacht kam er schneller und leichter, als er wohl selbst gehofft hatte. Die chprischen und sast alle phönizischen Schiffe verließen nämlich die Partei der Perser, und ergaben sich ihm in Sidon. Seitdem konnten die Thrier keine Seeschlacht mehr wagen, sondern mußten sich auf die Sperrung ihres Hafens beschränken. Auch war mittlerweile das neue Kriegszeug fertig geworden, welches die Macedonier der Mauer näherten, die 150 Fuß hoch

und verhältnigmäßig breit war.

Dagegen errichteten die Thrier auf ber Mauer bolgerne Thurme, ichoffen aus benfelben brennende Pfeile, marfen glubenben Sand auf bie Belagerer, versentten große Steine in bas Meer, und behinderten hieburch bie Macedonier, mit Sicherheit beranzusegeln; ja fie magten fich in bebedten Schiffen foaar bis jur feindlichen Rhebe und hieben die Ankertaue ab. glaubte Alexander diese lette Gefahr burch Aufstellung einer binreichenden Macht gehoben zu haben, als fühne Taucher unbemertt berzuschwammen und bennoch jenen Zwed erreichten. Statt ber Antertaue gebrauchten bie Macedonier jett eiserne Retten, und es gelang ihnen Stride um bie ben Schiffen nachtbeiligen Steine zu schlingen und fie gegen ben Damm binzuziehen, ober in tiefere Stellen bes Meeres zu verfenken. Run fegelten fie endlich bis zur Mauer. Die Tyrier aber überfielen um biefe Reit die coprischen Schiffe auf ber fibonischen Seite, und richteten großen Schaben an, bie Alexander zur Gulfe berbeieilte, und bie Feinde mit noch größerem Berlufte gurudichlug. Bergeblich ließ er indeg bie Maner beschießen; nur an bem nach Megypten gerichteten Theile zeigten fich geringe Beschädigungen, und ber Bersuch, hievon Bortheile zu ziehen, miglang, weil bie angreifen= ben Macedonier von ben guuftiger gestellten Tyriern leicht jurudgeworfen murben.

Um ben burch solche Zögerungen und Ereignisse schon sinkenben Muth ber Belagerer zu beleben, weissagte jetz Aristander, bes Königs erster angesehener Wahrsager: "Thrus werbe noch in dem laufenden Monate erobert werden". Hierüber entstand ein großes Gelächter, denn der letzte Tag des Monats war schon angebrochen; Alexander aber, um das Götterwort zu ehren und rasch in Erfüllung zu setzen, befahl einen allgemeinen Sturm. Rings auf der Mauer und auch mit der Flotte wurden die Thrier angegriffen, nirgends war für sie Rube. Beide Hafen tamen in die Gewalt der Macedonier, und Alexander und Abmetus, welche kihn vorlämpften, betraten von einem Schiffe aus zuerst die Mauer. Groß war das Blutbad, wie es bei gewalt= famen Einnahmen und heftigem Wiberftande nicht zu vermeiben ift; biezu tam außerbem, bag bie Macebonier fiber bie langen Bögerungen und noch weit mehr barüber aufgebracht waren, bak bie Tyrier graufam mehrere Gefangene an ben Mauern aufge= hangen und bann ins Meer gestürzt, ja sogar die Gesandten nicht verschont hatten. Diejenigen, welche in ben Tempel bes Bercules geflüchtet maren, ferner bie Gefandten ber Rarthager und viele Andere erhielten Bergeihung; aber begungeachtet follen 8000 umgekommen und 13000, ja nach einer anderen Angabe gar 30000 Burger und Frembe vertauft worben fen! Gibon und andere phonizische Stabte lofeten bie meiften, eine große Bahl hatte fich auf sidonischen Schiffen verborgen und gerettet. Die Einnahme von Thrus fällt, nach flebenmonatlicher Belagerung, auf ben Juni bes Jahres 332 v. Chr. Bon früheren ahnlichen Unaludsfällen batte fich bie Stadt leicht erholt; auch biesmal feben wir fle von neuem im Stanbe, icon ben unmittelbaren Rachfolgern Alexander's großen Widerstand zu thun; allein bie Anlage von Alexandrien mußte die Bedeutsamkeit der phöniziichen Ruftenftädte zwar nur allmählich, aber besto sicherer untergraben.

Die Macebonier zogen nunmehr, ohne Wiberstand zu finden, bis Gaza, welchen Ort aber Batis helbenmuthig zwei Monate lang vertheibigte. Man warf einen Schutt um die Mauer und legte Minen an; bennoch ergab sich die Stadt erst beim vierten Sturm, nachdem fast alle Männer sechtend umgekommen waren. Nur Beiber und Kinder sielen in die Hände der Macedonier. und wurden verkauft. 1)

Um diese Zeit sandte Alexander seinem Hosmeister Leonides eine große Menge Weihrauch und Myrrhen, damit er nicht bei dem Opfern geize; denn dieser hatte ihm, da er noch Kind war, zu reichliche Spendungen mit den Worten verwiesen: "so viel bürse er erst dann verwenden, wenn er das Gewürzland beherrsche". — Hieher würde serner die Erzählung des Iosephus, von Alexander's Anwesenheit in Jerusalem, gehören, wenn sie nicht, bei dem Stillschweigen aller anderen Geschichtschreiber, durchaus zweiselhaft ware.

Dhne hinderniß tam jest bas Landheer und bie Flotte bis Belufium; aber zweifacher Wiberstand war in Aegypten gu

<sup>1)</sup> Zufolge einiger Berichte ließ Alexander, in unwürdiger Nachahmung bes Achilles, ben Batis um die Stadt foleifen. (?)

Raumer, Borlefungen. II.

befürchten: erftens von ber perfischen Macht, bann von ben Aegyptern felbst. Dagates inbeffen, ber perfifche Statthalter, wohlunterrichtet von Alexander's Siegen, versuchte and nicht einmal die Macedonier abzuhalten; und die Aegupter gewann ber König baburch, bag er in Memphis bem Apis opferte und für bie alten Sitten und Bebrauche große Achtung bewies, weldes bie Berfer bisber mit Borfat, aber zu ihrem eigenen Schaben vernachläffigt hatten. Rach ber Unterwerfung bes Lanbes eilte Alerander jur fanopischen Mündung des Ril und leate ben Grundstein zu einer neuen Stadt; er bezeichnete, mit Salle bes Baumeisters Deinofrates, ben Umfang, die Martiplage, bie Tempelzahl für bie griechischen und für bie ägyptischen Gitter. Jene Umfangelinie bestreute man, beim Mangel anberer leicht bemerkbaren Dinge, mit Dehl 1); Bogel flogen bergu, um bies an freffen, und baran fnupfte man bie Beiffagung bon bem fanftigen Reichthum und ber Größe Alexanbriens. Sicherer rubte biefe hoffnung auf ber meifterhaften Bahl ber Gtelle. Benn Turus burch Berbindung mit dem Mittelmeere, und burch mühseligen Landhandel nach Afien, schon so mächtig geworben war: was ließ fich nicht ba erwarten, wo, neben jenen Borzhaen. ein großer Strom, ein fruchtbares Land, ein Bafferweg nach Afrika, Arabien und Indien offen ftant, wo naturgemäß ein Stapelort für alle Baaren ber Belt zu febn fcbien. Selbft Karthage, bas die Rettung von Tyrus verfaumt batte, erschraft und fandte ben Samilfar ab, um ben König auf seinen fermeren Bugen zu begleiten und barüber Bericht nach ber Beimat zu erflatten.

Bestlich von Aegypten, im Sandmeere, lag Ammonium? auf einer fruchtbaren, mit Palmen und Delbaumen reich versehenen, rings von Felsen eingeschlossen, wohlbewässerten Dasis. Schon Bersens und Herfules bestragten, ber Sage nach, das Orakel des Jupiter Ammon, und es hatte seinem Anf hoher Beisheit und Unbestechlichteit noch die in diese Zeit zu erhalten gewußt, während die hellenischen, und selbst das zu Delphi, so sehr in der allgemeinen Achtung gesunken waren. Jene Sage von der Anwesenheit vergötterter helden in Ammonium, jenes ungeschwälerte Bertrauen, bestimmte den König unwiderrussüch dahin zu ziehen. Ohne Beschwerte erreichte man dem Meere entlang Paraitonium, und wandte sich dann links in das Jumere des Landes. Hier, in diesen ungehenern beweglichen Sandwählen,

1) Valer. Max., I, 5, ext. 1.

<sup>2)</sup> Das hentige Sinah, etten 25 Meilen von Kniro, 25 Meilen vom Merce. Ritter I, 368. Caillean, Voyage. Jeht ift Mes geftint!

perloren aber selbst bie Führer ben Weg, Wassermangel brach ein, und es zeigten sich hindernisse der mannichsaltigken Art. Da fiel plöglich ein ungewöhnlicher, starker Regen, und zwei Raben leiteten das heer bis zum bewohnten, Nahrungsmittel hietenden Ammonium; Allen erschienen diese Ereignisse als gött-

liche Bahrzeichen.

Ueber die Befragung des Oratels durch den König sind sehr abweichende Berichte vorhanden: nach dem einen verlangte er zu missen, ob alle Mörder seines Baters bestraft wären; und erhielt die Antwort: er möge vorsichtiger sprechen, da er keinen sterblichen Bater habe. Die Fragen, ob alle Mörder Philipp's bestraft wären, ob er alle Bölker beherrschen werde, wurden bejaht, und vom Könige hierauf, der Sitte gemäß, reiche Geschenke bewilligt. Der Olympias soll er, so sautet eine unbestimmte Nachricht, geschrieben haben: "einige Orakelsprüche seh er nur mündlich mitzutheisen im Stande"; und daran hat man die besannte Fabel von dem Orachen gesnüpft. Einer anderen, nicht unwahrscheinlichen Erzählung zusolge wollte der im Hellenischen nicht sehr gesibte Briester den König natelov (Sohn), anreden, sagte aber sehlerhaft nat dies (Sohn des Zeus); und Alexander ergriff, so rasch als einst bei der Phthia, dies Wahrzeichen und ließ sich daran genügen.

Allgemein, wenn auch nicht aus gleichen Gründen, ift Alexanber beshalb getabelt worben. Ginige verlachten feinen Aberglauben, Andere fanden bie Gottlofigfeit, Andere ben mahnmigigen Stoly, Andere bie Beuchelei verwerflich. Buvorberft tann nicht unbemerkt bleiben, daß diese Borwürfe nicht aufeinander gehäuft werden fonnen, ba fie fich untereinander ausschließen: henchelte Alexander zum Beispiel, so war er nicht abergläubig; glaubte er bem Gott, so schwindet die Gottlofigfeit; mar fein Stold mahnmitig, fo konnte er nicht felbst über seine Götterschaft iderzen. Wenn er bei einer Berwundung lächelnd fagte, ober fich fagen ließ 1): "bas ift nicht Ichor, wie er ben feligen Göttern entflieft"; wenn er augerte: "Jupiter fen Bater aller Götter und burch Kindesannahme aller tuchtigen Menschen", fo hat er ba= burd ben Standpunkt seiner eigenen Unficht wohl zur Genuge bezeichnet; und wie konnte man ben Scherz ber Olympias mißperfiehen: er folle fie in teine Banbel mit Jung vermideln! 2) Unsere eigene Ansicht muß sich aber stets verwirren, sobald wir die Idee des einzigen allmächtigen driftlichen Gottes nicht ganglich bei der Götterschaft Alexander's vergessen. Wenn Hercule

2) Gellius, XIII, 4.

<sup>1)</sup> Plut. Alex., c. 28; Apophth., VI, 686; Athen., VI, 251.

ein Halbgott, wenn er Zeus Sohn war, warum follte Alexander ihm nachstehen? Wenn wir an den Bergötterungen der römischen Kaifer keinen Anstoß nehmen, sonbern sie richtig würdigen, warum foll Alexander nach einem ganz anderen Maßstabe betrachtet werben? Wenn wir Simeon Stylita als driftlichen Beiligen bulben, warum nicht Alexander als heidnischen Heros? Go bliebe also nur die Frage: ob es nicht außer aller Zeit, ob es nicht taufend Jahre zu fpat und unerhört mar, fich ben gebildeten Bellenen gegenüber als halbgott aufstellen zu wollen? Und barauf entgegnen wir Zweifaches: erftens, daß bas Beginnen nicht fo gang unerhört war, indem man dem Brasidas, dem Lysander, ja schon bem Lyfurgus 1) Altare errichtet hatte, und Philippos feine Bilbfaule mit benen ber übrigen Götter umhertragen ließ; zweitens, daß Alexander ben Ruf göttlichen Urfprungs, vorzugsweise nur gegen die Barbaren, zu leichterer Unterwerfung mit großem Erfolge gelten machte. 2) - In Athen brachte Demabes Alexanber's Bergötterung in Borfchlag, warb aber bafur in Strafe genommen. Spottend entgegnete er: "Hatet euch nicht, bie Erbe zu verlieren, indem ihr ben himmel fo wohl vermahret."

Bon Ammonium kehrte Alexander auf demselben Wege, oder, wie Ptolemäns bezeugt, quer durch die Wüste nach Nemphis zurüd, und ernannte, weil es zu gefährlich schien, Aegypten einem anzuvertrauen, mehrere Statthalter für das Land. Er bekam die Nachricht, daß sich Lesbos und Tenedos nach Auslösung der persischen Flotte den Macedoniern ergeben hätten, daß alle Bersuche persisch Gesinnter in Paphlagonien und Kappadocien misglückt wären, daß Neugewordene von Antipater gesandt ans Hellas heranzögen, und eilte nunmehr nach Thrus. Im Frühjahr 331 v. Ehr. gab er hier große musikalische und theatraslische Spiele, bei denen chprische Könige Chorsührer waren. Jest erhielten die Athener ihre am Granikus gesangenen Landsleute zurüd, er wollte sie gewinnen; phönizische Schiffe segelten zum Peloponnesos, er wollte die Spartaner schrecken.

Schon zur Zeit ber Belagerung von Thrus hatte Darins von neuem ben Frieben angeboten. Er wollte alles Land zwisschen bem Euphrat und bem griechischen Meere abtreten, 3000 ober gar 10000 Talente für die Befreiung seiner Mutter und ber übrigen vornehmen Gefangenen zahlen, Alexandern seine Tochter zur She geben, und ein Freundschaftsbundis mit ihm

<sup>1)</sup> Strabo, 8, 366.

<sup>2)</sup> Lucian's Tobtengespräche, S. 14. In ber Abhanblung, wie man Geschichte schreiben muffe, Rap. 12, giebt Lucian Beispiele und Beweise, bag Alexanber plumpe Schmeicheleien sehr übel aufnahm.

errichten. — So vortheilhaft erschienen diese Bedingungen, daß Parmenion ausries: "Wahrlich, wenn ich Alexander wäre, so würde ich die Anträge annehmen!" — "Und ich", erwiederte der König, "würde es thun, wenn ich Parmenion wäre." — Er gab den Gesandten zur Antwort: "Geld brauche er nicht; da das Ganze ihm gehöre, so seh die Abtretung eines Theils unnütz; wenn er die Tochter heirathen wolle, so könne er es aus eigener Macht thun; Darius solle zu ihm kommen und die würsdisste und freundschaftlichste Aufnahme sinden."

Wie sicher mußte Alexander des Sieges, wie zerstreut und aufgelöset mußten die Rrafte, wie zweideutig und lau die Gefinnungen, wie mangelhaft und unzusammenhängend bie Magregeln im persichen Reiche fenn, daß jener Thrus und Gaza solange belagern, Aegypten erobern, bem Welthandel eine neue Bahn vorschreiben, Ammonium besuchen, den langen Weg gurudfehren, und Thapfakus am Euphrat erreichen konnte, — ohne die ge= ringfte Störung von seinen Feinden zu erleiben. Selbst ber Euphrat war nicht vertheidigt, vielmehr zog Mazaus die Besatzung vom linken Ufer zurud, und verwüstete hinter sich bas Land. Alexander folgte ihm nicht gen Babylon, sondern eilte, auf die Nachricht daß Darius mit einem großen Beere am Ti= gris stehe, biesem entgegen. Er fand aber weber Darius, noch eine Bebedung bes Stroms; und nicht bie Feinde, sondern allein Die reifende Flut erschwerte bas Uebersepen bes Beeres. Gine Mondfinsterniß beuteten bie gludlichen Sieger leicht ben Berferu jum Berberben, und opferten ber Sonne, ber Erbe und bem Monbe.

Nach viertägigem Borruden erreichten die Macedonier Arsbela, und erblicken zuerst in dieser Gegend 1000 seinbliche Reiter, die entsliehen wollten, aber eingeholt und zu einem Gesechte gezwungen wurden, welches einigen das Leben, anderen die Freiheit kostete. Diese Gesangenen sagten aus: Darius stehe mit seinem Heere bei Gaugamela 1) am Flusse Bumodus, auf einer weiten durchaus geebneten Gegend, und erwarte den Angriff Alexander's. Anstatt ängstlich oder kriegskunstlerisch die Berser durch geschickte Bewegungen aus dieser ihnen scheinbar sehr günstigen Stellung herauszuloden, zog ihnen der König gerade entgegen, schlug ein Lager auf, besestigte es mit Wall und Graben, und ließ sein Heer daselbst vier Tage lang ausruhen. In der Nacht zum fünften Tage brach er nebst allen Wehrhaften

<sup>1)</sup> In ber Rähe bes heutigen Karmelis, wenige Meilen süböfilich von Mosul. Mannert, V, 440. Die Richtigkeit ber Beschreibung bes Eurtius bezeugt Kinneir, Voyage dans l'Asie mineure etc., I, 258.

auf (Krante und Gepad blieben im Lager) und rudte breißig Stadien weiter vorwarts. Mit dem Anbruche des Lags erreicheten fie die Gipfel einiger Anhöhen, fie erblickten das perfische Beer.

Parmenion rieth jett: man folle teineswegs fogleich angreifen, sondern auskundschaften ob durch hinterhalt, Pfähle, Gtäben u. di. irgendwo Gefahr drohe, und dieser Rath ward befolgt. Er rieth ferner dem Könige zu einem nächtlichen Ueberfall; aber dieser antwortete als Ritter und als Feldherr: er wolle ben Sieg nicht stehlen, sondern öffentlich und ohne hinterlift ge-

winnen.

Beil ihm die Gegend unbekannt und die ungehenere Ueberzahl ber Feinde leider zu gewiß war, so durfte er Nichts vom Jufall, er mußte Alles von der nur am Tage wirksamen Leitung und von der Tapferkeit erwarten, welche keinen Schutz der Nacht bedarf. Darius aber fürchtete einen solchen Uebersall, und ließ beshalb sein Heer während der Nacht in Schlachtordnung stehen, wodurch Ermattung und mit der Ermattung Furcht entstand. Die Macedonier dagegen ruhten, ja Alexander siel in so tiefen Schlaf, daß Parmenion ihn endlich weden mußte und äußerte: er schlase als habe er gesiegt, nicht als stehe der größte Rampfnoch bevor. "Und hätten wir nicht schon gesiegt", entgegnete Alexander, "da wir den Darius nicht mehr zu suchen branchen, sondern ihn endlich erreicht haben?"

Auf bem linten Flügel ber Berfet ftanben: Battrier, fcbtbische Reiter, Daher, Arachoter, perfische Fußgänger und Reiter, Sustaner, Kabuster; in der Mitte griechische Söldner, Durins mit feinen Bermanbten und ber Leibmache, nochmals griechifche Soldner, Inder, Karer, Marber; hinter biesen als Rfidenhalt: Urier, Babylonier, Ernthruer, Sitacener; auf bem rechten Flingel; Albaiier, Sacesiner, Tapurer, Hyrkiner, Saker, Parthiaer, Meber, Sprer, Armenier, Rappadocier. Bor dem Unten Flügel ftunben 100, bor bem rechten 50 Streitwagen, por bem Mittelfreffelt 50 Streitwagen und 15 Elefanten. Seit Xetres waren fo viele Bollerschaften nicht in einem Beere vereint gewefen; bak man aber bennoch ben griechischen Solbnern am meisten vertraute. zeigt ihre Stellung neben Darins, Justinus giebt bie Starte bes perfifchen Beeres auf 100000 Reiter und 400000 Fuffgaliger an: Blutarch spricht von einer Millbin, Dioborus hat 200000 Refter und 800000 Kukaanger: Arrighus 40000 Reiter und eine Million Fußgänger. 1) Wie sollte Alexander, dem der lette Schriftsteller (nach so mancher Werbung in Europa und Asien wohl viel zu gering)

<sup>1)</sup> Alle biefe Bablen fint inbeffen gewiß viel gu boch.

nur 7000 Reller und 40000 Frihadnger giebt, einer solchen Masse widerstehen? Bor allem war ein gänzliches Umringen und Sinschließen zu befürchten; weshalb Alexander auf den Flügeln der Handtlinke, welche den Feinden zugekehrt war, rüdwärts gebogen besondere Abtheilungen aufstellte, und mit diesen eine zweite Linie in Berbindung brachte, welche der ersten den Rücken zillehrte; sodaß also die Schlachtordnung gewissermaßen ein hohles Sieres bildete, und insbesondere die Phalanz gegen einen Angriss

auf ihre hintere schwächere Seite gesichert war.

Die Bewegungen ber Berfer liefen vermuthen, baf fie ben rechten Flügel ber Macebonier, welchen Alexander felbst anführte, umgeben wollten. Sierauf befahl biefer feinem Beere forag rechts bin anzuruden, woburch ber rechte Flügel ber Berfer un= nut und bem linken bie Seite abgewonnen warb. Auch die Sichelwagen, welche man fehr fürchtete, verloren ihre Wirtfamfeit: theils burch enges Aneinanderschließen ber Schilbe, theils burch Töbten ber Führer, ober burch Abhauen ber Stränge und burch geschicktes Deffnen ber Glieber. Bei jenem Rechtsziehen bes maredonischen Beeres war aber eine Luce in ber Linie bes litten Alfigels entstanden; bier brachen die Berfer burch und brangen bis jum macebonischen Lager. Parmenion fanbte Gilboten an Alexander, und verlangte um fo mehr Unterftugung, ba bie Gefangenen mit ben Feinden gemeinsame Sache machten; ber König aber gab jur Antwort: "Den Siegern gehört Alles, bie Bestegten muffen an einen ehrenvollen Tob benten." felbft hatte unterbeffen ben linken Flügel ber Berfer gefchlagen, und wollte bem Barmenion zu Bulfe eilen, als er zufällig nochmals an bie perfifche Reiterei gerieth, welche ben Rudweg fuchte. Det neue Rampf war heftig, und ehe ber Ronig nun feinen linken Flügel erreichte, butte auch Parmenion, befonders mit Bulfe ber theffalischen Reiter, bie Feinde beflegt. Das perfifche Lager ward erbeutet, und in bemfelben jum zweiten mal ein Wagen und ein Schild bes Darius. Er felbft entfam, nach ernfter Thellnahme am Rampfe, ober (wie Andere berichten), vom Staube verbedt, burch eilige Flucht. — Diefe entscheibenbe Schlacht fällt auf ben Berbft bes Jahres 331 v. Chr.

Merunder jog nunmehr nuch Babylon, welches ihn freundstill ind ohne Widerstand aufnahm. Er brachte hier große Opfer und stellte — jegliche Art der Berehrung der Gottheit achtend, seine verfolgend — den von Terres zerstörten Tempel des Belus wieder her. Er vertheilte große Gelbsummen unter das Heer, ordnete die Berwaltung der eroberten Länder, und ernannte, mit weiser Sonderung der Geschäfte, in jeder Landschaft einen Stattbalter für die bürgerlichen Angelegenheiten, einen Befehlshaber

ber Kriegsmacht, und einen Aufseher bes Steuerwesens. — In Sufa, welches die Macedonier schon nach zwanzig Tagen erreichten, fanden fie ungeheuere Gelbsummen, große Roftbarfeiten, und (ben Bellenen bas Erfreulichste) bie von Terres erbenteten ehernen Bilbfaulen bes harmobius und Ariftogeiton,

welche Alexander nach Athen zurücksandte.

Ein Theil ber Urier, welcher ben Berfern icon fruber unterworfen war, ergab fich jest freiwillig; ber andere in Bergen wohnenbe, bisher unabhängige Theil verlangte bagegen von ben Macedoniern eben die Abgabe, welche die Perfer bisher nicht verweigert hatten; Alexander aber umging ihre Baffe, siegte und machte fie zinsbar. Er fand hierauf die fogenannten perfischen Thore (fast unersteigliche, enge Bergpfabe) befest, und warb anfange gurudgetrieben; ba zeigten ihm Gefangene (wie einft Berrather bem Kerres bei ben Thermopplen) einen anberen Weg zu noch größeren Anhöhen. Die Berfer wurden geschlagen, und bie Macedonier zogen in Bafargaba ein, bem Stamm= und Ronigs= fite ber Berfer.

Run erft nannte fich Alexander mit Recht König von Afien: erft mit ber Berftorung ber Ronigeburg, bee Boltebeiligthums ber Perfer, schien ber Sieg vollkommen und unzweifelhaft zu fenn. Abweichend aber find bie Rachrichten über bas Schickfal biefes Balaftes. -Thais, die Athenerin (fo erzählen Einige) wünschte bei einem Gelage, daß die Götter ihr, einem schwachen Beibe, gewähren möchten, an Xerres für Berbrennung von Athen. burch Berbrennung feines Balaftes eine größere Rache zu nehmen, als bis jest allen Felbherren gelungen feb; und fo habe man bann im trunkenen Taumel ber Siegesfreube, jeboch unter feierlich angeordneten Gefängen und Aufzügen, bas Gebäube angezündet. Nach Anderen wünschten die Macedonier diese Zerstörung, als ein Anzeichen ber bevorstehenben naben Rudtehr. Enblich, nach ben genauesten Berichten, behauptete Parmenion bei einer förmlichen Berathung: es fen unschidlich bas Seine zu zerftoren, und die Affaten würden glauben, Alexander wolle nur verwüftend burchziehen, nicht einen bauernden Besitz gründen; worauf ibm biefer aber entgegnete: bie Frevel, welche bie Berfer in Bellas, besonders an den Beiligthümern ber Götter verübt hatten, muffe er wenigstens an bem Palaste bes Königs rachen. 1) Auch mochte

<sup>1)</sup> Bielleicht gebachte man an bas, was Aefchplos in ben Berfern fagt: "Sie scheuten nicht in Bellas Götterbilber frech Bu pliinbern, Göttertempel zu verbrennen. Sa, Altare find verschollen, ew'ger Götter Sig Ruchlos von Grund aus umgefturzt und umgewihlt. Drum muffen Gleiches, bie fo übel thaten, jest

ber Umftand, daß man hier viele Hundert gefangene Griechen fand, welche bie Perfer graufam verftummelt, und ihnen Fuge, Banbe, Rafe ober Ohren abgeschnitten hatten, zu einer ftrengeren Bergeltung aufforbern. Daß aber bie Zerftörung nicht vollstänbig gewesen sey, bezeugen sowohl bie Schriftsteller als auch bie Ueberbleibsel, welche nach mehr benn zweitausend Jahren noch vorhanden find. 1) Alexander's Berfahren läßt fich, trot jenes religiöfen Bormandes, nicht rechtfertigen; aber Die zu ftrengen Tabler, welche vor ber Barbarei jener alten Zeiten gurudichaubern, erinnern wir beispielsweise an die Bermuftung im Schloffe gu Hubertusburg, für die Bermuftungen im Schloffe zu Charlottenburg; wir ftellen Alexander den heibnischen Beros, welcher um feine Götter ju rachen ben Theil eines Balaftes anzündete. Lubwig XIV. bem driftlichen Ronige gegenüber, welcher alle Städte und Dörfer eines ganzen Landes ohne eine folche Beranlaffnng nieberbrennen ließ. Enblich ift nicht zu überfeben, bag Alexander, nach feiner Rudfunft aus Indien, ben Brand felbst migbilligte 2), ober gar (laut Plutard) fogleich ju lofden befahl.

Erwarten und erbulben: noch ift nicht ihr Relch erschöpft; Es bleibt noch eine Reige bittrer Schulb."

<sup>1)</sup> Laut Dioborus (XVII, 70) überließ man Berfepolis (mit Ausnahme ber Königsburg) ben Maceboniern jur Plünberung. Sie töbteten bie Männer, verlauften die Beiber als Snavinnen, und geriethen aus habgier in blutigen Streit.

<sup>2)</sup> Arrianus, VI, 30; Plut. Alex., c. 38.

## Dreinnodreißigfte Vorlefung.

Bon ber Schlacht bei Arbela, bis auf den Tob Alexander's.

Darins war nach der Schlacht bei Gaugamela gen Etbatana in Mebien gefloben, verließ aber biefe Stadt bei ber Annäherung Alexander's, und fam gludlich burch bie taspischen Thore, ehr ihn bie rafch verfolgenben Feinde einholen und bie fich ihnen wibersependen Paraitaker bestegen konnten. Aber fein Unglud erzeugte ihm neue Reinde, und Biele meinten, es biete nicht blos Gelegenheit, fonbern fogar genugenben Bormand jum Abfall. Beffus, ber Statthalter Battriens, ließ im Einverständnisse mit Nabarzanes und Barsaentes den König gefangen nehmen; entschloffen, die bochfte Bewalt mit ben Baffen gu behaupten, ober, im Fall Alexander umtehre und ihn hart bebrange, burch Auslieferung bes Darius für fich gunftige Bebingungen zu gewinnen. Nur Artabazus und bie griechischen Bulfevölker blieben bem Könige treu, verließen, ale fie ben Frevel nicht hindern fonnten, jene Ungerechten, und jogen fich in bie Berge gurud. In Gilmarichen folgend, legte Alexander binnen elf Tagen etwa zweiundachtzig Meilen zurud, und gelangte endlich an einen Ort, wo Tags zuvor Beffus mit bem gefangenen Könige gelagert hatte. Zwei Wege ftanben ben Maceboniern offen: ein langerer, ber burch fruchtbare Gegenben, ein turgerer, ber burch mafferlose Buften führte; biefen mahlte Alexanber in Begleitung von 500 Auserlefenen, jenen fchlug bas übrige Beer ein. Solchen Durft aber mußten bie erften unterwege erleiden, daß sie fast verschmachteten, und ein wenig trübes Waffer, welches ein Solbat bem Könige in seinem Belme überreichte, für ein köstliches Geschenk galt. Den allgemeinen Mangel wollte

indeffen Alexander mit Allen gleich ertragen; er goß bas Waffer aus, und erhöhte baburch in Jedem die Anhänglichkeit und ben Wuth.

Endlich, mit bem Anbruche bes Tags, erblickte man bie ungeordneten Feinde, sie gebachten nicht bes Wiberftandes, fonbern ber Flucht; aber auch in biefer faben Barfaentes und Rabarjants feine genügende Sicherheit mehr, sie verwundeten ben ungludlichen Darins tobtlich, und hofften nun fich leichter ju verbergen. Gin gewiffer Polhftratus reichte bem Ronige Baffer aut Erquidung, und biefer tlagte fterbend: "es fen fein größtes Unglud, bag er nur Wohlthaten empfangen muffe, fie aber nicht erweisen konne; Alexander moge ihn bafür belohnen". Als biefer herzulam, mar ber etwa funfzigjährige Darius fcon gefterbeit (330 v. Chr); er bebeckte ihn mit feinem Mantel, und fanbte ben Leichnam nach Berfepolis, um in ben toniglicen Stabern beigefest ju werben. Richt biefes Berfahren Alexanber's scheint uns großen Lobes würdig, benn bas Gegentheil mare bloke Barbarei gewesen; wohl aber bewies er baburch richtigen und hoben Sinn, daß er biejenigen ehrte, welche bem Darius treu geblieben waren, und auch Berfern bebeutenbe Memter anvertraute.

Um diese Zeit hielten viele Soldaten den Krieg für beendigt, und fehrten belohnt in ihre Beimat gurfitt: Die Bleibenben ethpfingen bagegen noch größere Gefchente, um fie gu weiteren Unternehmmigen geneigt zu machen. Hierauf wurden zumächst bie Syrtaner und Tapurer beflegt, welche in ber Begend bes taspifiben Deeres wohnten; fie gaben, als Meranber mit ben harteften Strafen brobte, erichrectt ben in ihre Banbe gefallenen Bucephalus wieber jurud. - Funfzehnhundert griechische Soldwer muften fich bem Ronige in berfelben Begend auf Onabe und Ungnube unterwerfen, weil er mit Leuten, welche gegen ben Schluß ber Bellenen für die Barbaren gefochten hatten, keinen Bergleich eingeben wollte; boch erhielten fie fpater Bergeibung, und wittben in bem Beere vertfeilt. Bierauf zog man in bas unjugangliche Bergland ber armen, aber friegerischen Marber; fie wurden, weil fie an teinen Angriff ber Macebonier geglaubt hatten, fiberrascht, bestegt, und ihnen Statthalter vorgesett. Bierzehn Tage verweilte Alexander in Zadrakarta, ber Hauptftabt Bhrtaniens, bamit bas Beer fich erholen und ben Göttern große Opfer und Spiele bringen tonne; bann jog er zu ben Batthiern, den Ariern, und als die Botschaft eintraf, Beffins maße fich bie Berrichaft an und nenne fich Artagerges, schleunigft gen Battra. Satibarganes, welcher, biefen Angenblid benutenb, bie Arier jum Abfall bewegte, ward vhne Dithe von dem berbeieilenben Könige in die Flucht getrieben, und der von den Indern später ausgelieferte Barsaentes als Mörder seines Herrn und

Ronigs hingerichtet.

Um biefelbe Zeit entstand aber auch für Alexandern jum erften mal eine ernstliche Gefahr, durch Berrath umzukommen, Bhilotas, ber Sohn Barmenion's, von Ratur ftolz und hochfahrend, hatte in Damascus eine Griechin, Antigone, erbeutet und in ihrer Gegenwart seine und feines Batere Thaten erboben, die des Alexander dagegen berabgesett, und ihn einen nuerfahrenen jungen Menschen genannt. Antigone erzählte bies einem Befannten, ber Befannte an Rraterus, Rraterus jur Zeit bes Aufenthalts in Aegypten an den König. Dieser aber schwieg. ber Treue Parmenion's vertrauend und mehr Beweise erwartend. Jest nun schienen fich solche Beweise zu finden. Dimnos namlich machte einen Anschlag auf bas Leben Alexander's, konnte jeboch seinen geliebten Nitomachos nicht für den Blan gewinnen; ja Rebalinos, bes letten Bruber, eilte, vom Bebeimniffe unterrichtet, jum Belte bes Königs, und verlangte ihn wegen bochwichtiger Dinge zu fprechen. Mehreremal wies ihn bier Bhilotas gang gurud, bann borte er ibn gwar, gab aber bem Ronige keine Nachricht von der Berschwörung; worüber dieser, als ihm von anderen Seiten ber die Runde gutam, natürlich fehr gurnte, und (auf die Berficherung Bieler, daß ein folder Blan gewiß nicht ohne die Theilnahme bochangesehener Bersonen entworfen fen) befahl, daß Philotas vor ben Macedoniern angeklagt werde. Er vertheibigte fich nachbrudlich, allein bie Antläger (unter ihnen fein Schwager Ronus und Rraterus) beharrten babei, bag er von Unternehmungen gegen Alexander wirklich gewußt und geschwiegen habe; nach biesem für genügend erachteten und durch die Folter angeblich bestätigten Beweise ward er von den Macedoniern verurtheilt und erschoffen. Einige behaupten, auf ben Grund genugender Anzeichen fen gleichmäßig über Parmenion bas Berbammungsurtheil ausgesprochen worben; nach Anberen scheint man bagegen beffen Theilnahme nur vermuthet, ober nach einer bem Philotas abgepreßten Ausfage angenommen zu haben. Auf jeden Fall blieb sein Ansehen und seine Größe nach dem Tobe des Philotas Alexandern so verdächtig, daß er fich entschloß auch ihn töbten zu lassen. Daburch sorgte er vielleicht für seine Sicherbeit und fein Anseben, aber nicht für feinen Ruhm. Denn wenn wir auch ohne vollen Beweis annehmen, bag bas Berfahren ebenso gerecht als klug gewesen sen: so fehlt ihm boch immer ber Charafter der Grofmuth und Dankbarkeit, und von Alexan= ber muffen wir niemals bas blos Gewöhnliche verlangen. Auker= bem tonnte wohl die Gefahr größerer Meutereien nicht bedeutend

sehn, da der König alle Unzufriedenen, anstatt sie zu trennen, in eine Abtheilung, seh es zur Schande oder zu leichterer Aufsticht, zusammenstellen durfte. Darin erkennt man jedoch Alexandern wieder, daß er nicht allein den Amuntas frei sprach, welcher mit seinen Brüdern wegen der Freundschaft für Philotas angeklagt ward, sondern auch das unbillige Gesetz ganz aushob, welches die Berwandten strafbarer Berräther verdammte. Die Hetären (der schönste und tapferste Theil der Reiterei) erhielten von jetzt an zwei Besehlshaber, Hephästion und Klitus, damit deren Macht getheilt und nie gefährlich werde; Ptolemäus, der Sohn des Lagus, trat in die Reihe der Leibwächter.

Den Ariaspen, zu welchen sich Alexander jest wandte, ließ er nicht allein die Freiheit, sondern schenkte ihnen noch Land dazu, weil sie gesittet, und nicht wie Barbaren lebten. Die Dranger, Gedroser, Arachoter und alle Nachbarn der Inder wurden, jedoch nicht ohne Mühe, unterworsen; denn der Zug führte in strenger Jahreszeit über hohe, beschneite Bergrücken. Um dieselbe Zeit war Satibarzanes wiederholt mit 2000 Reitern in das Land der Arier eingefallen, erlitt aber von der zum Schutz zurückgelassen Abtheilung des Heeres eine Niederlage,

und warb getöbtet.

Die Nachricht bagegen: Beffus habe bas Land vermuftet und fich bann über ben Drus gurudgezogen, erschien bem Ronige so wichtig, daß er fich nörblich wandte, und trot aller Binberniffe auf einer Brude von augenabten, mit trodenem Geftrüpp angefüllten Bauten über ben fehr großen und reifenben Strom fette. Erichrect erboten fich jett Spithamenes und Datafernes, ben Beffus auszuliefern, und Btolemaus marb gur Bollführung biefes Blans mit einem Theile bes Beeres in bochfter Gile vorausgesandt. Obgleich er fand, bag es jenen mit ihrem Anerbieten feineswegs Ernft gewesen feb, gelang es ibm, ben Beffus in einem Dorfe einzuschließen und bie Bewohner gur Befangennehmung beffelben zu bewegen. Ract und gefeffelt warb er am Wege hingestellt, wo Alexander und bas heer vorüberzogen. Der Ronig fragte ihn: "warum er feinen herrn, feinen Berwandten, feinen Wohlthater verrathen habe?" und Beffus antwortete: "er und feine Genoffen batten es gethan, bamit fle fich retten und bei Alexander in Gunft feten mochten". Auf deffen Befehl ward er aber dem Bruder und den Bermandten bes Darius übergeben, welche ihn unter graufamen Martern binrichteten.

Die Macedonier ersetten in diesen Gegenden ben Berluft, welchen ihre Reiterei an Pferden erlitten hatte, gelangten bann nach Marakanda in Sogdiana; und hierauf, jedoch nicht ohne heftige Gefechte, in benen selbst ber König permundet ward, zum Jaxartes. Den Plan, über biesen Strom zu gehen, mußte man aber ausschieben, weil Nachrichten von der Empörung mehrerer, besanders baktrischer Städte einliesen. Leicht wurden biese Städte genommen, die Männer getödtet, Weiber und Kinsber gesangen; nur Kyropolis, die größte unter ihnen, widerstand länger, mußte sich endlich aber auch ergehen, nachdem man durch das trockene Flußbett heimlich einen Eingang gefunden und von innen die Thore geöffnet batte. Auch hier ward Alexander perswundet, und von 30000 Bewohnern sollen nur etwa 8000 am Leben geblieben seyn.

Die Schthen (welche jenseit bes Jarartes wohnten) und Alexander hatten fich wechselseitig bes Rundschaftens halber Gefandte zugeschickt; jene hielten fich indeffen burch ben Strom für hinreichend gefichert, und verspotteten übermutbig bie Macedonier. Go begierig war ber Ronig, fie bafür ju ftrafen, bag er fic burch ungfinstige Opferzeichen nur turze Zeit zurudhalten ließ; bann ging er ungebuldig auf eben bie Beife über ben Jarartes. wie er über ben Drus gegangen mar. Er schlug bie Schthen; von weiterem Berfolgen rettete fie inbessen eine schwere Krankbeit, welche fich ber Ronig burch Trinten ichlechten Baffers jugezogen hatte. Ueberdies belagerte Spithamenes bie Macebonier bergestalt in Maratanba, bag Alexander Bulfsmannichaft babin fenden mußte. Uebereilt verfolgte biefe ben Spithamenes, welcher fich bereits zurudgezogen hatte, und ward nun von ihm und ben Scothen umringt. Bei biefer triegerischen Wendung ber Sachen wollte Bharnuchos bie Befehlsbaberftelle nieberlegen, weil fie ihm, einem beiber Sprachen Rundigen, mehr als Unterbanbler benn als Felbherrn anvertraut worden; wogegen Menebemos und bie übrigen Sauptlinge, welche ben Ausgang fürch= teten, ben Oberbefehl ihrerseits unter bem Bormande ablehnten. fie burften nicht gegen Alexander's Bestimmung bandeln. burch entstand Unordnung, und die Macedonier wurden Alle entweder erschlagen ober gefangen. Sobald Alexander biese bosen Rachrichten erhalten hatte, burchzog er mit einer Abtheilung bes Seeres binnen brei Tagen 37 Meilen, und verfolgte Spithamenes bis jum Fluffe Bolbtimetus 1): bann manbte er fich nach Battra und Rariasva.

Um biese Zeit wurden bes Königs Thaten von Einigen bei einem Gastmahl in Marakanda (Samarkand) siber die Thaten bes Kastor und Bollux und über die des Hercules erhoben; Be-hauptungen, benen ber Geschichtschreiber allerdings beitreten muß,

<sup>1)</sup> Rach Ritter (II, 575) ift ber Polytimetus ber beutige Sogbffug.

sobald er von jenen ben alten religiösen Glanz hinwegnimmt. Plitus widersprach, und als man jest Alexandern bober sette als Philippos, warb er noch heftiger, erhob ben Bater weit über ben Gobn, und tabelte beffen bodmutbiges Benehmen felbft Der Rönig gurute hierüber, und Rlitus gegen Macebonier. ward mabriceinlich, um boferen Auftritten vorzubeugen, von seinen Freunden entfernt. Thöricht aber tehrte er in ber Truntenbeit jurud, und rief in Gegenwart Bieler 1): "Diefe Band hat bich, Alexander, am Granitus gerettet!" Da sprang ber Konig, ebenfalls vom Beine erhipt, auf; vergeblich hielten ihn Ginige, Gemaltthaten fürchtenb, gurud; er rief nach ben Bachtern unb flagte laut: "es gebe ibm wie Darins mit Beffus, taum bleibe ihm ber Rame eines Ronigs". Mit Gewalt fich losreigenb, ergriff er ein Schwert und tobtete ben Rlitus! Raum aber tehrte bie Befinnung juriid, fo marb fein Schmerz unermeglich; brei Tage lang enthielt er fich aller Rahrung, und fagte: "nach bes Freundes Ermorbung tonne er nicht langer leben". Erft als man ibn ernftlich an feine Berricherpflichten erinnerte, und als Anaxagoras ihm zu beweisen suchte: ohne böbere Kügung babe fich. sowie überhaupt Nichts, so auch biefer Unfall nicht ereignen können, ward er allmäblich berubigt. Wir find weit entfernt. bas frenge Urtheil, welches Alexander für biefe verbammliche That gegen fich felbst aussprach, zu milbern 2); muffen aber bemerten, bag auch ber ruhige (fpater jeboch ebenfalls reuige) Doring ben Athener Charidemos hinrichten ließ, weil er ihm vor ber Schlacht bei Iffus einen unangenehmen, zur Selbftertenutnig führenden Rath gab; wir burfen nicht überfeben, bag zwischen einer folden Uebereilung und besonnenen Thrannei noch ein bimmelweiter Unterschied ift. Aubererseits barf bas Betragen bes Rlitus gegen einen ursprünglich und verfaffungemäftig beschräntten Ronig nicht nach beutigem Sofgebrauch abgeschätzt werben; und endlich möchten fich bie alten Griechen und Römer fehr wundern, wenn die, welche heutzutage Alexandern so bitter für bie fast bewußtlose Töbtung bes ihn schwer reizenden Freundes verbammen, es oft als Ehrenpflicht aufstellen, wegen noch geringerer Beleidigungen einen Freund mit talter Besonnenheit im Ameitampfe umzubringen.

Wenn es ben macedonischen Großen schwer siel, sich im Umgange mit dem Könige von stavischer Unterwürfigkeit und bemakratischer Anmaßung gleich fern zu halten, so scheinen sie bei wachsender Macht und wachsenden Ansprücken noch weniger

<sup>1)</sup> Plutard vom Schmeichler.

<sup>2)</sup> Cic. Tuscul., IV, 17; Diod., XVII, 30.

untereinander immer einig gewesen zu sehn. Besonders geriethen Bephästion und Kraterus mehreremal in Zwist, und zwar nicht minder zum Nachtheil der Geschäfte, als zum Berdruß Alexander's, ihres gemeinsamen Freundes, welcher jenen den Freund Mlexander's, diesen den Freund des Königs nannte. Oft söhnte er sie aus, immer entstand neuer Hader; da schwur er endlich, niemanden liebe er inniger als sie, aber den Urheber eines neuen Streits werde er tödten lassen. Hierauf vertrugen sich beide.

Auch unter ben Philosophen, die ben König' begleiteten, zeigte fich Barteiung. Anaxagoras war fo febr Böfling, baß er oft feiner Burbe vergaß, und Rallifthenes, ein Schuler und Bermanbter bes Aristoteles (welcher anfangs bie Meinung ber Abstammung bes Königs vom Jupiter Ammon hatte vertheibigen belfen), warb, vielleicht weil er feinen Ginflug verlor, ber Bertheibiger ftrenger Sitten und freibfirgerlicher Anfichten. Gitelfeit ließ ihn glauben, Alexander's Ruhm regele und richte fich nach feinem Urtheile, und er allein könne ibn auf die Rachwelt brin-So ging bas Gute, mas er in ber That batte ftiften tonnen, burch fein ungeschicktes ediges Benehmen verloren, und bie bittere Art, seine Meinungen barzulegen, mar keineswegs ge= eignet auf einen Welteroberer irgend vortheilhalten Ginbrud gu machen. Bei einem Streite über bas Klima eines Orts bebauptete Ralliftbenes zulest: "es muffe unbezweifelt in Bellas warmer gewesen fenn, weil bem Anaragoras bort ein Mantel genügt habe, hier bagegen auf teine Beife genüge". Beleibigt verband fich jest Anaragoras mit ben fibrigen Gophiften gegen Rallifthenes, ber icon fruber ju Philotas gefagt haben follte: "niemand werbe mehr geehrt als ein Thrannenmörder". Hat Kallisthenes wirklich bamit zu Alexander's Mord anreizen wollen, so lag bei ihm wohl bie tauschenbe, ungeschichtliche Soffnung jum Grunde, als konne unter Alexander's Nachfolgern alte bellenische Freiheit neu aufblüben.

Einst hielt er eine Lobrebe auf die Macedonier, und Alexanber bemerkte: "dies seh kein schweres Unternehmen, er möge das Gegentheil versuchen". Kallisthenes that es, und leitete die macebonische Größe von dem Zwiste und dem Berrathe der Griechen, sowie von den unedeln Mitteln, welche Philippos anwandte, auf eine so dittere Beise ab, daß der König es sidel nahm. Lebhafter ward der Zwist, als Anaxagoras, weil es sich in Assen so gebühre, den Borschlag machte, die morgenländische Kniedengung einzussühren. Kallisthenes widersprach: "wolle man göttliches und menschliches Recht vermischen? wolle man auch Hellenen dieser Demuthigung unterwersen? auch Macedonier? oder nur die Morgenländer, und wie diese von jenen sondern? Die hellenische

Sitte stehe höher als jede barbarische, und ber ganze Zug fen ja nur unternommen, um bellenische Berrichaft und Sitte zu verbreiten. Den persischen Königen habe die Aniebeugung Nichts geholfen, weber bem Chrus und Darius Suftaspes gegen bie Schthen, noch bem Terres gegen bie Bellenen; wohl aber habe Alexander ben Darius besiegt, ehe jemand vor ihm niedergefallen fen". Der König befahl: es folle in Sinficht auf Macebonier und Bellenen von ber Aniebeugung nicht mehr bie Rebe fenn, worüber Alle fehr erfreut waren; bie Berfer bagegen blieben ihrer alten Sitte getreu. Rach einer anderen Erzählung reichte Alexander einst beim Gastmable ber Reihe nach ben Becher berum, ber Empfangende beugte das Knie, trank und ward bann vom Rönige getußt. Rallifthenes nun foll bas Rnie nicht gebeugt, und ber König, welcher barauf aufmerkfam gemacht marb, ihn nicht gefüßt, jener aber endlich spöttelnd gesagt haben: "So

gebe ich benn um einen Ruf armer hinmeg!"

hieran reihte fich balb nachher ein wichtigeres Ereigniß. Schon Philippos hatte die Sitte eingeführt, daß Sohne vornehmer Macedonier an den Hof genommen, unterrichtet, und gleichsam als Cbelfnaben bes Rönigs erzogen murben; woburch diefer fich nicht allein gegen die Anschläge der Bater ficherte, sondern auch eine tuchtige Bflanzschule von Kriegern und Staatsbeamten bildete. Einer berfelben, Bermolaos, erschoß aus Uebereilung ober Anmagung vor Alexander auf ber Jagd ein Schwein. und warb bafür bestraft. Rachfüchtig zettelte er jett mit seinen Genoffen eine Berichwörung an, und icon war bie Nacht beftimmt, in welcher fie - bie Bachter bes Rönigs - ibn ermorden wollten. An dem Abende vor diefer Nacht ging Alexanber aus einer Gefellichaft nach Saufe, begegnete aber einer Gp= rerin, die ihn auf seinen Bugen begleitete, und die er fruber verlacht hatte, jest aber ehrte, weil viele ihrer Beiffagungen eingetroffen maren. Sie rieth ihm in die Gesellichaft gurudgutehren, und er befolgte ihren Rath als einen Wint ber Gottheit. Daburch ward jener Anschlag vereitelt; benn am anderen Tage erhielt Alexander bavon Nachricht, und alle Theilnehmer murden gefangen genommen. Bermolaos vertheibigte fein Unternehmen bamit: bag nach bem Tobe bes Philotas, Parmenion und Kli= tus, nach Begunftigung affatischer Sitten, fein freier Mensch mehr unter Alexander leben könne: aber die Macedonier bestraf= ten ben versuchten Rönigsmord burch bie Steinigung. Auch gegen Rallifthenes entstand bringender Berbacht ber Theilnahme: zuvörderst seiner zweideutigen Reben und seiner Freundschaft für Hermolaos halber; bann weil es überhaupt zweifelhaft erschien, daß die Jünglinge den Plan ganz ohne Zuziehung oder Anreizung Raumer. Borlefungen. II.

von erwachsenen Bersonen sollten entworfen haben. Db nun gleich volle Beweise jenes Berbachts fehlten, ward Kallisthenes bennoch, entweber auf den Grund eines vielleicht erpreßten Bekenntnisses gekreuzigt, oder im Gefängniß gehalten, bis er bald nachher an einer bösen Krankheit starb. Die Bermuthung, Aristoteles habe von den Unternehmungen seines Schülers gegen den König ge=

Ì

mußt, ift unbegründet.

Anerbietungen ber Schthen, bag fich Alexander und feine Feldberren mit ihrem Königshause verschwägern sollten, Anerbietungen der Chorasmier, die Macedonier zum Bontus zu führen, murben um biefe Beit höflich gurudgewiefen. Gin Feldaua weiter gegen Norden ober Nordoften erschien unrathsam: benn jenseit bes Japartes steigen bie Gebirge gewaltig auf, und in ber Sohe liegen talte, wufte Flachen, wo fich felbst Karavanen nur mit Mube burchhelfen tonnen. Erft nach monatelangem Wanbern 1) fommt man wieder zu fruchtbaren, bevolkerten Ge= genden im äußersten Often. Ferner hielt man damals irrig bas kaspische Meer bald für den Pontus, bald für einen Bufen bes Nordmeeres; man hielt den Jarartes für den Tanais, und den Paropamijus für ben Raufasus; Irrthumer, welche mehr als ein Jahrtausend hindurch die richtigen Nachrichten Berodot's verbrangten. Dies gangliche Berfcwinden von fo mertwürdigen, einst vorhandenen geographischen Kenntniffen mag uns hier nur baran erinnern: wie wenig wir bie Umfchiffung Afrikas burch bie Phonizier, welche Herobot so genau erzählt, beshalb lengnen burfen, weil sie nachher vergessen worben ift.

Noch immer fand ber König in biesen Gegenden an Spi= thamenes einen so klugen als thätigen Gegner; aber freilich kam dessen Wacht nicht wiederherstellen. 2) Während Alexander ben Aufstand einiger Städte am Orus in Sogdiana dämpste, eilte jener an der Spize vieler Massageten gen Baktra und machte große Beute, ward dann zurückgetrieben, siegte durch raschen Uebersall noch vollständiger, und würde ungeachtet der neuen von Kraterus und Könus ersochtenen Bortheile den Maceboniern noch manche Unruhe erregt haben, wenn ihn die Schthen nicht aus Furcht vor dem Könige getöbtet und biesem sein Haupt

übersandt bätten.

Bon dem Zuge gegen Spithamenes zurückehrend, vereinten sich Könus und Kraterus mit Alexander bei Nautaka, und man

<sup>1)</sup> Ritter, I, 513.

<sup>2)</sup> Ein Alexandrien ward angelegt in ber Gegend bes heutigen Cojend. Ritter, II, 537.

begann bie Belagerung einer Relfenburg in Sogbiang, welche bem Ornartes gehörte. So steil und unzugänglich war biese Bergfeste, fo reich mit Lebensmitteln und Baffer verfeben, bag fich nicht allein fehr Biele bahin geflüchtet hatten, sondern Oryartes auf bas Erbieten Alexander's, ihnen freien Abzug zu gestatten, bohnend antworten konnte: "er möge erst geflügelte Solbaten jur Ginnahme herbeischaffen". Der Ronig feste jest große Belohnungen auf die Ersteigung; und in ber Nacht gelang es breihundert Dann, mit Gulfe von Nageln, welche fie in ben Felsen befestigten, unbemertt bie Spite von ber steilsten Seite ju erklimmen; breißig von ihnen fturgten jeboch binab, und fo tief in ben Schnee, bag fie nicht einmal aufzufinden maren. Am anberen Morgen ließ Alexander bie Burg gur Uebergabe aufforbern, benn bie geflügelten Golbaten hatten fich ichon gefunden. Orpartes fab erschreckt bie von ber macebonischen Mannschaft mit leinenen Tüchern auf ber Bobe gegebenen Zeichen, und ergab fich mit ben Seinen; Alexander aber nahm ihn nicht allein freundlich auf, sonbern gewann auch bessen Tochter Rogane so lieb, daß er fie mit ihrer freien Beiftimmung heirathete. Durch Bermittelung bes Orvartes tam noch ein anderes unzugängliches, von Waffer umfloffenes Bergichlog in Alexander's Gewalt, und biefer ehrte ben Besitzer Chorienes, weil er fich mehr aus Achtung vor bem Glude und ber Tugend bes Königs, als aus Noth ergeben batte.

Bei dem Siegeszuge über den Paropamisus 1) zu den Paraitakern, Affakenern, Aspasiern und Guraiern wurden nicht allein Ptolemäus und Leonnatus, sondern auch Alexander in Gesechten verwundet; welches den Zorn der Macedonier erweckte und die gewaltsame Einnahme mehrerer Städte nach sich zog. hiedurch erschreckt, sandten fast alle indische Fürsten diesseit des Indus, der erhaltenen Beisung gemäß, Geschenke an Alexander; nur Astes widerstand in Peukelaotis, die Hephästion nach dreißig Tagen seine Stadt eroberte und ihn tödtete. Auch Ptolemäus erlegte in einem Gesechte einen indischen Fürsten, und nahm die Stadt Arigäum nehst der umliegenden Gegend in Besitz. Den heftigsten Widerstand endlich sand Alexander vor Massa. Ein dreimaliger Angriff ward abgeschlagen, die zur Mauer geslegte Sturmbrücke stürzte ein, und erst als der Ansührer der inse

<sup>1)</sup> Der Paropamisus hat zwar an sich keine bebeutenbe Sobe, aber bie steilen Alippenzüge und kalten Bergwüsten mußten boch wohl vermieben ober siblich umgangen werben. Der Strich von Herat, Gasna, Ranbahar, Rabul mit Dasen und Wasserstätten, ift ber Weg fast aller Eroberer gewesen; ubrblich binbern Gebirge, noch süblicher surchtbare Bitten. Ritter, U, \* 36. 495.

bifchen Solbaten getöbtet mar, tam ein Bergleich zu Stanbe, vermöge beffen jene Solbaten in Alexander's Beere bienen follten. Sie versuchten aber zu entfliehen, murben eingeschloffen, niebergehauen, und Maffaga nun mit Gewalt erobert. Siedurch geschreckt, flohen die Einwohner der benachbarten Städte Dra und Bazira nach Aornos, einem Feljen von ungeheuerer Sobe, ber aber mit Quellen und fruchtbarem Aderlande reichlich verseben war, und zu bem nur ein einziger, schmaler, fünstlicher Beg Schon durch diefe Schwierigkeit warb Alexander angespornt die Eroberung zu versuchen, noch weit mehr aber burch bie Sage, daß Bertules nicht im Stande gewesen fen, biefe Bergfeste einzunehmen. Beim Anblide ber großen Belagerungsanstalten verloren die Inder fo schnell ben Muth, daß fie ihre ganze hoffnung barein festen, mahrend ber Unterhandlungen megen der Uebergabe unbemerkt zu entfliehen; Alexander aber nabte mit wachsamer Borficht, tobtete Biele in bem entstebenben Gefechte, und gewann Aornos.

Entschlossen, über ben Indus zu gehen, sandte der König den Hephästion und Perdiklas voraus, um eine Brüde zu bauen; und so groß war in diesem Augenblide noch der Eifer filt die Unternehmung, daß er zuerst seine und seiner Freunde, dann sogar des Heeres Gepäck und überschissige Beute verdrennen durfte, daß er einen zur Besatung eines Orts angewiesenen, dem Zuschleiben ungeziemend widersprechenden Hauptmann hart bestrafen mußte. Manche sahen ein, wie schwer ein reiches Heer tapfer, ein undewegliches siegreich sehn könne; Andere hofften bald mehr zu gewinnen als sie verloren hatten. Die Macedonier erreichten Kusa, welches, zusolge einer Sage, Dionhsos gebaut und nach seiner Amme benannt haben sollte; sie waren stolz, nunmehr noch weiter vorzudringen, als selbst der Gott vermochte.

Alexander verlangte, daß die Stadt breihundert Reiter stelle, und hundert Männer aus dem breihundert starken Rathe als Geißeln überliefere. "Wir wollen", entgegnete Atuphis, welcher an der Spige der Gesandtschaft stand, "dir lieber die doppelte Zahl schlechter Männer senden; benn wie soll die Stadt nach dem Berluste von hundert ihrer trefflichsten Mitbürger noch tilchetig regiert werden?" Hierauf erließ der König diese zweite Forderung.

Das heer sette jett nördlich von Attok über ben Indus, und betrat bas Land ber späteren Seiks, ber Maratten, ber Kriegerkaste; es erreichte die große Stadt Taxila. Der König Taxiles brachte ansehnliche Geschenke, babei bemerkend: es ge-bühre bem Größeren, Wohlthaten zu erzeigen, bem Geringeren,

Wohlthaten zu empfangen; worauf ihn Alexander auch so überreichlich belohnte, daß manche Macedonier darin weder Großmuth
noch Klugheit erbliden wollten, sondern zum Neide aufgeregt
wurden. Einige Beherrscher des benachbarten Landes versuchten
jest ihr Glud in einzelnen Gefechten, Andere dagegen schickten
Gesandtschaften, um ihre Unterwürfigkeit zu bezeugen; Alexander
selbst ließ die zuruczeliebenen Schiffe auseinander nehmen, und
auf Wagen vom Indus zum Hydaspes (Oschilum) bringen. 1)

Hier fand er aber erheblichen Widerstand; benn Porus, ber König ber Inber, bedte mit einem großen Beere bas jenseitige Ufer, und ein gewaltsamer Uebergang erschien burch bie Große bes reifenden Stromes, Die Bahl ber Feinde, und Die Furcht ber Pferbe vor ben Elefanten, mit ben aufersten Gefahren verknüpft. Auch erklärte Alexander: er wolle den Winter abwarten, und ben Abflug ber jest angeschwollenen Gemäffer; beimlich aber bereitete er Jegliches zu balbigen Berfuchen. vörberst änderten die Macedonier mehreremal ihr Lager und ihre Stellung, und erhoben in ber Nacht oft Schlachtgeschrei, weshalb Borus anfänglich fein Beer ausruden und nachfolgen ließ, fich aber bald überzeugte, daß es ihm unmöglich fen Alles zu beden. Er begnügte fich überall Runbichafter aufzustellen, damit er foaleich von jedem erheblichen Unternehmen Rachricht erhalte. Etwa 150 Stadien vom macedonischen Lager 2) machte ber Strom eine große Krummung, in beren Mitte eine unbewohnte, gleich ben Ufern bicht mit Bäumen bewachsene Insel lag. Bon biefer Stelle aus, welche jedes Unternehmen verbarg, beschloß Alexanber über ben Sybaspes zu gehen; Rraterus aber, ber mit einem Theile bes Beeres im Lager blieb, follte ben Borus gleichzeitig bedroben, oder (wenn dieser mit seiner ganzen Macht gegen Alexander zöge) wirklich versuchen bas andere Ufer zu gewinnen und jenem in ben Ruden ju tommen. Gine finftere Nacht, Blatregen und Gewitter bedten Alexander's Bug, und icon mar er an ber Infel vorbeigesegelt, als es die Kundschafter bes Porus erst gewahrten. Man landete mit Anbruch des Tags. ihrem großen Schreden bemerkten aber gleich nachher bie Macebonier, daß sie noch nicht das jenseitige Ufer, sondern erst eine zweite, fich lang hinstredende Insel betreten hatten, welche burch einen schmalen Arm bes Stroms vom festen Lande getrennt war. Schiffe hatte man nicht zur hand, bas Baffer wuchs durch ben

2) In ber Gegenb bes beutigen Dichellalpur. Elphingftone, I, 132.

<sup>1)</sup> Elphingstone, Reise nach Rabul, I, 34. Ich benenne die Ströme nach Ritter's Erbbeichreibung. Laffen (Indische Alterthumstunde, Bb. 2) erläutert Alexander's indische Feldzüge vortrefflich; ber Raum erlaubt leiber nicht, die Ergebniffe umftänblicher mitzutheilen.

nächtlichen Regen, man durfte keine Zeit verlieren. In dieser Berlegenheit rief Alexander: "D ihr Athener, würdet ihr glauben, welchen Gesahren ich mich unterziehe, um von euch geprie-

fen zu werben!" 1)

Endlich fand man eine Furt; aber bennoch ging ben Sol= baten bas Wasser bis an die Bruft, und kaum hatte Alexander bie Seinen, etwa 6000 Kufganger und 500 Reiter, in Schlacht= ordnung gestellt, so zeigte sich ber Gobn bes Borus mit einer Abtheilung bes feindlichen Beeres, beren Stärke man nicht überfeben konnte. Die Macebonier griffen begungeachtet an, fiegten, und töbteten ben Felbherrn. Auf biefe Nachricht ließ Borus nur wenige Elefanten und geringe Mannschaft im Lager; mit 300 Streitwagen, 200 Elefanten, 30000 Fußgängern und 4000 Reitern eilte er vorwärts, und stellte bie Reiter auf die Flügel, und vor ihnen die Streitwagen, das Fugvolt in die Mitte, und vor bemfelben die Elefanten. Alexander dagegen umgab feine bichtgestellte Phalanx vorn und auf beiben Seiten mit Reitern, bamit sie sich von den Anstrengungen erst erhole; dann brach er mit ber Reiterei, welche vor ber Linie und zur Rechten fanb, gegen ben linken Flügel ber Feinde auf. Sogleich fandten bie Inder die Reiterei ihres rechten Flügels zu Hulfe, aber Könus tam biefer mit ber Abtheilung, welche zur Linken ber macebonifchen Phalang stand, in ben Ruden, fo bag fie fich hinter bie Elefanten zurudziehen mußte, zu beren Borgeben Borus jett Befehl gegeben hatte. Ungeachtet nun die Macedonier manche Führer biefer Thiere herabschoffen, wurden bennoch die bichten Reihen ber Phalanx burch die unwiderstehliche Gewalt berfelben burchbrochen, und erst als Alexander, beffen fammtliche Reiterei sich jetzt auf seinem rechten Flügel befand, die feindliche nochmals warf, als er bem linken Flügel ber Inder in die Seite fiel und ihn in Upordnung brachte, als endlich Kraterus über den Strom fette und jenen in den Ruden tam, ward ber Sieg der Macebonier vollkommen. Sie töbteten angeblich 2000 Reiter, 20000 Fußgänger und zwei Söhne des Porus; sie erbeuteten alle Streit= magen und alle lebendig gebliebenen Elefanten. Die Schlacht ward gefochten im Juni bes Jahres 327 v. Chr., sieben Jahre nach der Schlacht am Granikus, und ist den übrigen Schlachten Merander's ähnlich, b. h.: ber rechte Flügel, welchen ber König jebesmal befehligte, war bestimmt die Entscheidung berbeizuführen. während ber linke gewissermaßen immer versagt wurde. Sierans

<sup>1)</sup> Man tann allerbings fagen, baß ohne athenische Bilbung und ben Hindlich auf bieselbe. Aftens Exoberung unbebeutenb, ja unmöglich gewesen wäre.

entstand eine Durchbrechung ber feinblichen Linie mit verstärkter Kraft; es entstanden Flügelangriffe und ein Aufrollen der Gegener von ihrer linken bis zu ihrer rechten Seite. Alexander's Plane waren immer auf vollständige Bernichtung angelegt, so wie die Plane Hannibal's, Cafar's, Marlborough's, Napoleon's.

Borus felbst hatte mit helbenmuthiger Tapferteit gefochten. und feinen Glefanten erft umgewandt, ale Richts mehr zu retten Diefer Elefant vertheibigte ihn anfangs, legte fich bann auf die Anie, sette ben Berwundeten vorsichtig ab, und foll ihm fogar mit bem Ruffel ben Pfeil aus ber Bunbe gezogen haben. Alexander fandte Taxiles zu Porus, der aber biefen Berrather ber Inder getöbtet hatte, wenn er nicht entflohen mare; ber zweite Bote, Merbes, fand bagegen ben König von Bunben und Durft fo erschöpft, daß er sich ergab und zu Alexander geführt warb. Diefer ging ihm entgegen, verwunderte fich über feine Größe, Schönheit, sein ebles Benehmen, und fragte: "wie er behandelt sehn wolle?" Borus erwiederte: "Königlich." - "Dies", entgegnete Alexander, "muffe er schon um sein selbst willen thun; mas er aber fonft verlange?" Borus antwortete: "Jenes begreift Alles icon in fich!" - und fein Berlangen ward in so hohem Mage erfüllt, daß Alexander ihm nicht allein alle früheren Besitzungen ließ, sonbern auch noch neue binzufüate.

Aristobulus überreichte bem Könige eine Beschreibung der Schlacht gegen den Borus; da sie aber nicht ganz der Wahrheit gemäß abgesaßt war 1), so warf sie Alexander zornig in den Fluß und sagte: "Dem Schmeichler gebühre die gleiche Strafe, und die Nachwelt urtheile anders als die nach Belohnung trach-

tenben und föbernben Augenbiener."

Um biefe Zeit ftarb Bucephalus vor Alter und Ermattung, und Alexander benannte ihm zu Ehren eine neuerrichtete

Stadt Bucephala. 2)

Die Bölfer bis zum Acesines (Dschenab) ergaben sich freiwillig; am Hybraotes (Rawi) fand man keinen Wiberstand, da ein zweiter Borus, welcher ansangs den Macedoniern günstig war, dann wegen der Erhebung des ersten Porus zürnte, sich schnell zurückgezogen hatte. Erst jenseit des Hydraotes mußten die Kathäer aus einer dreisachen Wagenburg herausgeschlagen, und ihre Hauptstadt Sangala mit Gewalt erobert werden. Erschreckt stohen hierauf alle benachbarten Bewohner des Landes,

Lucianus, Quomodo historia sit conscribenda, 13, 40. Bipont.,
 173, 203.
 Gellius, V, 2.

und das Heer erreichte den Hphasis (Bejah, Subledge?). Jenseit desselben (so lauteten die Nachrichten) wohnen gesittete, gut regierte, tapsere, mächtige Bölker; und diese Nachrichten waren wohl nicht ungegründet, wenn anders Sandrakottus, ein König jener Gegenden, bald nachher 9000 Elesanten, 30000 Reiter und 600000 Fußgänger 1) ins Feld stellen konnte.

Da entstand Migvergnügen, ja Furcht unter ben Maceboniern: fie klagten (ohne Rudficht auf Alexander's reichliche Befcente), bag Unftrengungen aus Anftrengungen, Gefahren aus Befahren hervorwüchsen, ja mit ber Entfernung von ber Beimat, fowie burch die Ungesundheit bes Klimas fich mehrten. Sievon benachrichtigt, berief Ulexander eine Berfammlung, und sprach: "Ich habe von ben Ansichten und Bedenken gebort, welche ihr über den bevorstehenden Feldzug hegt, und komme um euch für meine Ueberzeugung zu gewinnen, ober um mich von euch bereben zu laffen. Zuvörderst hoffe ich, daß ihr mit meiner Führung aufrieden sehd, und freudig bedenkt, wie gering ursprünglich unfer Reich war, und zu welcher beispiellofen Größe wir es erhoben baben. Nur noch Beniges ift zu thun fibrig, bald erreichen wir ben Ganges und bas indische Meer, und bann ift in biefen Begenden Alles erobert und gesichert. Fügen wir nächstdem Libuen bis zu ben Saulen bes Bertules unserem Reiche hinzu, fo wird es die Grenzen haben, welche Gott ber Erbe gefett bat; laffen wir aber etwas unvollenbet jurud, fo folgen Emporungen. Angriffe, und baraus boppelte Anstrengungen. Jeber frühere Sieg erleichtert ben folgenden, immer furchtsamer werden bie noch übrigen Feinde; wie unrühmlich bagegen, wenn wir rubia in Macedonien verweilt hätten, wie unrühmlich, wenn wir nicht das Benige bem Bielen hinzufügen wollten! Auch Bertules, auch Dionysos verschmähten die Rube ber Beimat, und uns muß tein Ziel unerreichbar erscheinen, ba wir fiber Mysa hinaus vorgebrungen sind, da wir Aornos eroberten, welches Herkules zu nehmen nicht im Stande war. Ich habe alle Gefahr, allen Gewinn mit euch getheilt, und baber konnt ihr keinen Grund jur Rlage hernehmen. Es hat ber Erfolg bis jest die bochften Erwartungen übertroffen; bennoch verspreche ich, diejenigen, welche nach ber Beimat verlangen, jurudzuschiden ober jurudzuführen, bie Ausharrenben aber fo zu belohnen, baf jeder Entfernte fie beneiden foll. Ein tapferer Mann hat tein anderes Ziel als bie Anstrengungen felbst, welche schöne Thaten mit fich führen: nur badurch wird uns bas Leben füß, nur baburch bleibt uns, wenn wir fterben, unfterblicher Rubm!"

<sup>1)</sup> Plinius, VI, 22.

Dieser Anrede folgte eine lange Stille, und als der Rönig widerholt zum Sprechen aufforderte, trat endlich Konus hervor und fagte: "Die ertheilte Erlaubnig entschuldigt ben Inhalt meiner Worte; ungeziemenbe Nebengrunde wird bei meinem Anfeben, Alter und bem Rufe unbestrittener Tapferteit niemand vermuthen. 3d rathe zur Rudtehr: benn bie Thaten find groß und zahlreich genug, von den Griechen und Macedoniern blieben nicht Biele mehr übrig, die meisten erlagen dem ungewohnten himmelsstriche und ben Feinden, ober wurden als Ausgebiente in ben Stäbten angefiedelt; ja die Theffaler zogen schon von Battra aus in ihre Beimat. Alle fühlen Sehnsucht nach Aeltern, Beibern, Rinbern, Baterland; und diese Sehnsucht wächst in dem Maße, als man Ehre, Ruhm und Erfahrung erwirbt. Unwillige find ungeschickt ju großen Thaten; tehre beshalb, o Rönig, ju beiner Mutter, gur Anordnung ber hellenischen Angelegenheiten gurud, und beginne bann, wenn es anbere bir gut bunkt, einen neuen Bug mit fraftigeren Solbaten, welche ber Ariegenoth unfundig sind, und bem Ruhme und ber Ehre um fo lieber und begieriger fol-Unter beiner Führung dürfen wir zwar von ben Feinden Nichts besorgen, aber burch ein göttliches Geschick widerfährt oft ben Menfchen mas fie am wenigsten erwarten, mas fie am wenigsten glauben abwehren zu muffen; und sowie überall, fo foll uns auch im Glud Besonnenheit und Magigung leiten."

Ein Gemurmel erhob sich, Manche weinten; da sah Alexanber, daß die Stimmung seiner Ansicht nicht günstig war, und entließ unwillig die Bersammlung. Am folgenden Tage erklärte er den wiederum Berusenen: "er werde weiter gehen, und es würden sich genug sinden, die ihn begleiteten; wer nicht wolle, möge umkehren und zu Hause verkünden, wie der König von ihnen mitten unter den Feinden verlassen worden seh". — Drei Tage lang verschloß er sich jetzt in sein Zelt und hoffte eine Aenderung sener Ansichten: die tiese Stille war aber ein Zeichen, daß des Königs Zorn die Macedonier zwar schmerze, ihr Sinn aber unverändert bleibe. Dennoch opferte Alexander für den Uebergang über den Strom; als aber auch hier die Zeichen ungünstig sielen, erklärte er seinen Entschluß: "er wolle umkehren", — und allgemein äußerte man darüber lebhafte Kreude!

Es giebt wenig Zeitpunkte in der Weltgeschichte, wo die entgegengesetten Grundtriebe der menschlichen Natur so bestimmt und schön heraustreten; Grundtriebe, welche im Großen wie im Geringen, in der Geschichte der Reiche wie des kleinsten hanslichen Kreises, unentbehrlich sind, und wo der Eine das nothwendige Gegenstück und Gegengewicht, die nothwendige und nutliche Gegentriebseder des Anderen bildet. Dort zeigt sich die naturliche Sehnsucht nach Ruhe, Friede, heimat und ben angestammten Kreis ber Umgebungen und Sitten; nur daran könne man sich sest und aufrecht halten; das Andere sen zwar rastlose, aber nichts förbernde Thätigkeit, seh loses Treiben. Es musse doch ein Ziel des Sebens, Eroberns, Entbedens geben; dies Alles könne doch nur als Mittel gelten, um einen ersten, höchsten Zwed besto sicherer zu erreichen.

Biele verstehen biese Ansicht, Benigere verstehen bie ent-gegengesette, welche bem Streben Alexander's zum Grunde lag; ober mas fann man bem Einwande entgegenseten: "er habe ja genug gehabt?" - als: bag er auch in Macedonien fcon genug hatte, genug, wenn er, wie Diogenes, in ber Tonne ju leben verstand. Wenig mehr ift erklart, wenn wir ihm eine Berechnung ber Handelsvortheile, eine Sehnsucht nach Gold und Gewürz, furz wieber nur ein größeres, handgreifliches Sabenwollen unterfcieben. Mit welcher Theilnahme begleiten wir Columbus auf feiner Reife, welche Spannung, hoffnung, Furcht fühlen wir mit ihm, wie ergreift uns die Beforgniß: jene unbefannte, mundervolle Welt werbe burch bie furchtsame Lässigkeit seiner Matrofen ihm verborgen bleiben, die große Bahn werbe ihm gerriffen werben; - und wir follten Alexander's, bis auf Columbus in biefer Beziehung nicht wiedergekehrte, in der Weltgeschichte nun nie wiedertehrende Lage anders beurtheilen? Die ganze Erbe schien vor ihm offen zu liegen, und aus biefer Laufbahn ward er — welch ein Schmerz — gewaltsam berausgeworfen: ist es nicht begreiflich, bak nur nach und nach die Rube und die Ueberzeugung wieberkehrte: seiner Rraft und Thatigkeit werbe es nie an Begenständen der Uebung und Einwirkung mangeln? Manche, die uns vielleicht bis hieher beistimmen, wollen neben bem Entbeden nicht bas Beherrschen bulben. Mit Recht; wenn, wie fo oft, ber Bunich bes Herrschens eigentlich nur ein Bunich bes Sabens ift, bei innerer Leere, Schlechtigkeit und Dummheit; wem aber ein Uebergewicht, die Belt zu regieren, von Gott mabrhaft ein= gepflanzt ift, wird und foll herrschen, und ihn begeiftert bas höchste Gefühl, welches feinen ebeln Wiberschein in bem Gemuthe bes Dichters und Geschichtschreibers findet, die von jenen inneren Offenbarungen weiffagen. 1)

Alexander errichtete zwölf Altare, an Sohe den erhabensten Thurmen nichts nachgebend, aber von weit größerem Umfange. 2)

<sup>1)</sup> Nemo igitur vir magnus sine aliquo afflatu divino unquam fuit. Cicero, De nat. deor., II, 66. Meranber's Rame ift ben Inbern völlig entschwunden. Beber, Berbindungen Indiens mit dem Besten, S. 678.

<sup>2)</sup> Plin. Hiet nat., VI, 17. Roch viel später opferten bier einbeimische Könige in griechischer Beife. Plut. Alex., c. 62.

Nach mannichfaltigen prachtvollen Spielen und feierlichen Opfern wandte sich bas Beer jum Sybraotes, Acesines, Sybaspes jurud: bem Borus verblieb das Land bis zum Spphasis. 1) -Um biefe Zeit starb Konus und ward ehrenvoll begraben; boch ängerte Alexander: "um fo weniger Tage willen habe er fo lange Reben gehalten, als werbe er allein Macedonien wiederseben!" — Kraterus stellte sich beim weiteren Zuge mit einem Theile der Manuschaft auf das rechte, Hephästion mit einem zweiten auf bas linke Ufer bes Sybaspes; bie britte Abtheilung, vom Könige geführt, bestieg bie Schiffe, beren 80 Dreiruberer und an 2000 anderer Art vorhanden waren (Dct. 326). Nachbem man dem Herfules, bem Jupiter Ammon, den anderen Göttern und ben indischen Fluffen Opfer gebracht, nachbem Alexander aus goldener Schale die Spende dargeboten hatte, brachen alle auf, in prachtvoller, vorgeschriebener Orbnung. Der Chorgefang ber Schiffenben hallte zwischen ben felfigen, waldbewachsenen Ufern in ungeheuerem Echo zurud; vom Lande ber ertonten die Antworten der übrigen Macedonier und ber Inder, bann trafen alle zusammen in gleichem Lobliebe. Welch ein Triumphzug, welch ein plopliches, herrliches Leben in biefen Balbern, Gemäffern und Felfen! Diehr als zweitaufend Jahre find seitbem verfloffen, und jene Ufer haben nie wieder bellenische Gefänge gehört; bas Echo ift stumm geblieben bis auf ben beutigen Tag, es erklingt nur in unseren herzen mit freudiger Wehmuth.

Am fünften Tage ber Fahrt verengte fich bas Strombette, man borte erst Rauschen aus ber Ferne, bann ward es immer stärker und stärker, bas Waffer wirbelte und ichaumte, man nahte bem Zusammenflusse bes Sybaspes und Acesines. Die runden Schiffe, welche flach gingen, murben leicht gerettet; aber an ben langen zerbrach manche Ruberreibe, einige gingen sogar unter. Alexander landete deshalb auf dem rechten Ufer und ließ jegliches herstellen; bas Beer traf hier wieber jusammen, Bephaftion führte ben Bortrab, Btolemans ben Nachzug. So gelangte man burch eine mafferlose Bufte in bas Land ber Maller, bas heutige Multan, überraschte und schlug einen Theil der Bewohner, und ging bann, trot alles Wiberstandes, über ben Sybraotes. Bei bem Nachsetzen der Fliehenden gerieth aber Alexander, weil sich die Maller unerwartet zu einem neuen Kampfe umwandten, in große Gefahr, und tonnte taum burch geschickte Bewegungen Zeit gewinnen, bis bas Fugvolt zur Unterstützung und gludlichen Entscheidung berbeizueilen im Stande mar.

<sup>1)</sup> Obwol man nicht auf geraber Linie pach Macebonien zog, war boch ohne Zweisel hiemit ber erwfinschte Rudweg angetreten.

Man umlagerte hierauf die Hauptstadt ber Maller, welche fich aber in ihre feste Burg jurudzogen und fo heftigen Biberstand leisteten, daß die Macedonier beim Tragen ber Sturmleitern zu zögern begannen. Rasch ergriff Alexander beshalb bie eine und stieg, vom Schilbe gebedt, die Mauer hinan; Benceftes, Abreas und Leonnatus folgten. Gbe aber mehrere, gleich biefen, ben Bipfel erreichten, brach bie Leiter und von allen Seiten beschossen nun die Inder den König, welchen seine Kühnheit und prachtvolle Ruftung auszeichnete. Es war unmöglich nach außen gurfidzuspringen, nur die bochfte Tapferteit tonnte vielleicht erret= ten: beshalb sprang Alexander von der Mauer hinab in die Einen indischen Anführer bieb er mit bem Schwerte nieder, zwei andere tobtete er mit Steinwürfen, einen vierten wieberum mit bem Schwerte, fobag feiner mehr zu naben wagte; aber besto gefährlicher murben bie ungabligen Angriffe aus ber Ferne. Abreas, Beuceftes und Leonnatus ftanden zwar bem Rönige treulich bei; allein ber erfte fiel fcwer verwundet, Alexanber felbst sant von einem Geschoft in ber Brust getroffen banieber. und Beucestes, welcher ihn anfangs mit bem Schilbe aus Ilium bedte, ward bann ebenfalls mit Leonnatus verwundet. Mangel an Wertzeugen und Leitern hatten die Macedonier bem Rönige nicht sogleich folgen konnen; aber in biesem Augenblice ber allerhöchsten Noth gelang es ihnen, an Rägeln, die sie in bie Mauer schlugen, emporzuklimmen und burch bie äußerste Anstrengung ein Thor zu sprengen. Furchtbar mar jett ber Kampf: alle Maller, felbst ihre Weiber und Kinber, murben von ben gurnenden Siegern getöbtet. Rritolaos von Ros bemühte fich unterbeffen, ben Pfeil aus ber Bruft bes Ronige herauszugieben; aber Berbittas mußte, ber Wiberhaten halber, mit bem Schwerte erft die Wunde erweitern, wobei von neuem ein großer Blutverlust stattfand. Besinnungslos marb Alexander auf bem Schilde hinweggetragen. Da erhuben die Macedonier unermeßliche Wehtlage: "wer konne ihn erfeten, wer fie gurudführen, wer bie Feinbe besiegen, allseitige Empörungen unterbruden?" Dhne ben König schien ihnen Alles rettungslos verloren! Die Nachricht, bag er lebe, gab zwar schon großen Trost; allein man war ber Berstellung boch nicht gang sicher, und insbesondere hegte bie größere Abtheilung bes Beeres, welche am Busammenfluffe bes Sybraotes und Acefines juridgeblieben mar, angftliche Zweifel über Die Wahrheit ber Botichaften. Sobald es fein Buftand irgend erlaubte, fegelte beshalb Alexander auf einem Schiffe zu biefem größeren Beere; bas Belt, welches ihn verbedte, ward nach der Ankunft plötzlich vom Bordertheile binweggenommen, frei ftand er ba und ftredte bie Banbe nach ben

Seinen aus. Jubelgeschrei erhob sich daß die Felsen wiederhalten, man wollte ihn hinwegtragen, er aber eilte aus Land, stieg zu Pferde, ritt durch die Reihen, ging vor den Zelten umher; ein jeder wollte seine Anie umsassen, sein Kleid berühren; von allen Seiten streute man ihm Blumen und Bänder, und keiner konnte die Thränen der Freude zurückalten, — so mächtig ist

die Herrschaft eines großen Gemuths!

Die Maller und Orybrater und mehrere indische Bölter ergaben fich jest ohne Widerstand, stellten Solbaten und erhielten Statthalter; nur ber Ronig Dufitanus, welchem Alexander anfangs milbe sein Land am unteren Indus gelaffen hatte, ward bei einer neuen Empörung bestegt, gefangen und mit mehreren Brahmanen, ben mahricheinlichen Urhebern bes Abfalls, getöbtet. Andere Gymnosophisten ober Weisen lieg Alexander ju fich tommen und legte ihnen Fragen vor, welche fie, wenn auch nicht tiefsinnig, boch mit einer gewissen Gegenwart bes Geistes beantworteten. Nur Kalanus, einer derfelben, blieb bei ben Maceboniern, die übrigen erfarten bagegen: Alexander konne ihnen weber helfen noch schaben; fie erinnerten ihn fogar, wie wenig Erbe jum Grabe nothig fen. Der Konig that ihnen teine Bewalt, sondern wußte die Eigenthumlichkeit ihrer Gefinnung ju schätzen; er mochte fühlen, daß Grab und Tob für alle zwar gleich ift, gleich biefer Durchgangspunkt; aber unermeflich verschieden bas Wichtigere, — bas Leben vor dem Tobe.

Kraterus zog nun mit einem Theile bes Heeres 1) rechts nach Karamanien, Alexander fegelte ben Indus hinab, Sephäftion begleitete zu Lande die Flotte. Da, wo der Strom sich in zwei große Arme theilt und ein Delta, ein Dreieck bilbet, ward ein Schiffelager errichtet, und Die Bewohner, welche furchtfam geflohen waren, fehrten zurud, als ber Konig verfunden ließ, baß keinem ein Leid geschehen solle. Auf dem rechten Arme des Indus schiffte Alexander weiter, aber ein Sturm verhinderte ben Gebrauch ber Ruber und beschädigte einige Fahrzeuge; noch größer ward der Schrecken, als das Wasser schnell abnahm und die Schiffe auf bem Trodnen fest fagen. Es war die ben Macedoniern unbekannte Ebbe. Mit der Flut hoben sich also bie Schiffe wieder, man erreichte das Meer und brachte feierliche Opfer. Anfangs gebachte ber König, feiner Reigung für ungewöhnliche Unternehmungen gemäß, eine Entbedungsreise zu wagen und zum persischen Meerbusen zu segeln; bann bielt ihn Wichti-

<sup>1)</sup> Rachbem Porus burch Eubamus ermorbet worben und bie Inber sich unter Kandragupta (Sandracottus) empörten, ward Indien wieder ganz unabhängig vom abendländischen Einflusse.

geres ab, und lange wollte, aus Furcht ober Weichlichkeit, keiner ben Oberbefehl ber Flotte übernehmen, bis sich endlich Rearschos, Alexander's Freund, dazu erbot und das Schiffsvolk, im Bertrauen auf ihn und das Glück des Königs, freudig die Fahrt begann. Mit musterhafter Genauigkeit ist das Tagebuch über diese Reise abgefaßt, selbst nach zwei Jahrtausenden bestätigt sich jede Bemerkung. Zu den wilden, rohen Stämmen an der Küste brang niemals ein Eroberer; die nordwärts liegenden Wüsten erschwerten den Zugang, und die höchste Dürstigkeit beschränkte

bas eigene Aufftreben.

Alexander's Landzug durch Gedrosien (325 v. Chr.) war micht minder eine Entbedungsreise, als die des Nearchos; ja sie war noch gefährlicher und die Gefahren unerwarteter. Anfangs erreichte man glücklich ben Fluß Arabis (Ilment), auch bie Dreiten ergaben fich; bann aber warb bas Land allmählich immer öber, und wenn man auch Narben, Myrrhen und Lorberbäume fand, fo fehlte boch bas Unentbehrlichfte, Baffer und Lebens-Der Rönig traf alle nur erbentbare Magregeln jur Abbelfung biefes Mangels; allein fie blieben unzureichend, und bie entsetliche hitze und ber tiefe Sand 1) vermehrten bas Uebel fo fehr, daß man (bei ber nothwendigen Gile des Zuges und weil vie Lastthiere theils umgekommen, theils verzehrt waren) viele Er= mattete und Rrante hulflos am Wege jurudlaffen mußte. Gines Tages lagerte bas heer an einem fast ausgetrochneten Bache, in ber Racht aber schwoll er burch Regenguffe und Bergfluten fo plöplich an, bag bas königliche Felbgerath verloren ging, Biele im Waffer umtamen und nicht Wenigere an ben Folgen bes ju rafchen Trinkens ftarben. Balb nachher erneute fich der Baffer= mangel, und Leichtbewaffnete eilten voraus, um Quellen zu suchen. Sie brachten dem Könige, der alle Anstrengungen theilend vor bem Beere zu Fuße herging, in einem Belme aus dem gefunde= nen bürftigen Borrathe ein wenig Baffer; er aber gof es aus und trank nicht. Endlich verloren bie Wegweiser ben Weg gang und gar im Sande, und Alexander behauptete allein gegen alle Uebrigen, "man muffe links ziehen"; er fuchte und fand auch, nur von fünfen begleitet, bas Meeresufer und reiche suffe Onellen. Bier ruhete bas Beer, manbte fich bann wieder landeinmarts, erreichte endlich Raramanien und vereinte sich mit Kraterus. Wenn auch die Nachricht gewiß übertrieben ist, daß von 120000 Fußgangern und 15000 Reitern nur ber vierte Theil übrig geblie-

<sup>1)</sup> Strabo, XV, 69. Der Ruftenfirich von Metran ift flach und fanbig, aber balb erheben fich Berge ju wüften Bergflächen, bie in ichmalen Längenthälern gerriffen und boch mubselig ju burchgeben finb.

ben seh, fo stimmen die Berichte boch darin überein: daß gegen die Schwierigkeiten dieses Zuges alle Anstrengungen aller Felb-

züge nur gering erschienen.

Man hat den König wegen dieser ganzen Unternehmung hart getadelt, und hinzugesügt: es möge eine Sage, daß Semiramis und Chrus auf einem Zuge durch Gebrosien ihr Heer versloren hätten, bei seiner Eitelkeit und Ruhmbegierde wahrscheinlich Hauptbestimmungsgrund der Nachahmung geworden sehn. Außer Stande zu entscheiden, ob eine solche Sage vorhanden war und wie sie wirkte, bemerken wir das näher Liegende, nämlich: daß man das Land und bessen Unstruchtbarkeit nicht kannte, seine Bessignahme aber zur Abrundung des neuen Reichs für nothwendig hielt; ferner daß man dem Meere und Nearchos nahe bleiben wollte; daß endlich gar kein anderer Weg gegen Abend offen stand, sondern Alexander diesen einschlagen oder stromauswärts, an 150 Meilen gen Mitternacht, zurücksiesen mußte.

Dankbar für die Rettung und die indischen Siege, zog das heer prachtvoll geordnet einher, mannichsache Spiele wurden gegeben, und dabei wahrscheinlich an des Dionysos indische Siegeszüge erinnert. Große den Göttern gebrachte Opfer bewiesen, daß in dieser Erinnerung und Bergleichung noch keine Gleichsstellung liegen sollte; ist aber jemand so ernst gesinnt, daß ihn die Bermischung des Kriegs mit Festen, Aufzügen, Hochzeiten und anderen Ergötzungen nicht anspricht, der bedenke, daß die Belt damals jugendlicher war als jetzt, und schon bei den Rösmern alles Aehnliche sinsterer und schreckhafter heraustritt.

Fast niemand hatte erwartet, daß Alexander je aus Indien zurückehren werde, und beshalb fand er große Frevel der Statt= halter zu bestrafen; es geschah mit ernster, gewissenhafter Strenge. Orrines warb von ben Berfern, Rleander und Sitalces von ben Mebern bes Eigennutes und ber Gewaltthaten überführt; bem heraton ward bewiesen, daß er ben Tempel in Sufa beraubt habe; fie erlitten fammtlich die Todesstrafe, und Beuceftes übernahm die Statthalterschaft von Berfis. Während Sephästion jest ben größten Theil bes Beeres burch Karamanien bem Meere entlang nach Persis führte, ging Alexander nach Bafargabä. Dier war, zufolge einer nur muhfam mit früheren Berichten 1) zu vereinigenden Erzählung, das reiche, prachtvolle Grabmal bes Chrus in Alexander's Abwesenheit geplundert, Theile bes Sarges beschäbigt und ber Leichnam herausgeworfen worden. Man er= mahnt einer Inschrift bes Inhalts: "Mensch, wer bu auch senft und woher bu kommst - benn bag bu kommen wirst, weiß ich -,

<sup>1)</sup> Rtefias bei Photius, S. 111; Plut. Alex., c. 69.

ich bin Chrus, ber ben Bersern die Herrschaft erwarb. Dißgonne mir nicht bie wenige Erbe, welche meinen Leichnam bebeckt." — Wie viel ober wie wenig aber auch hievon wahr sepn mag, so ist boch gewiß, daß Alexander die Uebelthäter aufzufinden suchte, die Graber ber perfischen Konige mit Sorgfalt und Ehrerbietung behandelte, und durch diesen Wechsel menschlicher Schicksale tief ergriffen warb.

Bier in Berfis erfrankte Ralanus 1), ber Inder, und beschloß sich zu verbrennen. Als der König ihn von diesem Bor= fate nicht abbringen konnte, fo trug er wenigstens bazu bei, baß bie Sandlung mit bochfter Feierlichkeit begangen werbe. Beer versammelte fich, Ralanus ward jum Bolgftofe bingetragen, man fang homnen und Mufit ertonte. Nachbem bie feierlichen Gebete beendet, die Opferspenden dargebracht maren, und nachbem Kalanus für die Macedonier Segen erfleht hatte, loberte bas Feuer empor, und ber Inder blieb unbeweglich in ben Flammen, bis man ihn nicht mehr fah. 2) Für ben Menschen, bemerkt Arrianus bei biefer Beranlaffung, ift nichts nuplos, woraus sich erkennen läßt, daß ein starkes und unbewegliches Gemuth Alles vollbringen kann, was er nur will — und damit wären einseitige Betrachtungen über Ralanus zurudgewiesen; auf bag aber andere angstliche Gemuther von hier aus nicht übereilte Folgerungen gegen Alexander ziehen, stehe hier schützend bas treffende Wort unseres erften Dichters:

Als Diogenes ftill in feiner Tonne fich fonnte, Und Ralanus mit Luft flieg in bas flammenbe Grab, Belde berrliche Lehre bem rafden Cohn bes Philippos, Ware ber Herricher ber Welt, nicht auch ber Lehre ju groß.

Damit das Morgenland und das Abendland, Perfien und Hellas verschmolzen würben, feierte Alexander in Susa mit feinen Felbherren und seinem Beere bie prachtvollsten, feierlichsten und zahlreichsten Sochzeiten, beren bie Geschichte Ermabnung thut. 3) Er selbst beirathete Statira, die alteste Tochter bes Darius, und Parhsatis, die jüngste Tochter des Ochus; Hephästion beirathete Drüpetis, die Tochter des Darius; Kraterus Amastrnnen, die Nichte des Königs; es beiratheten Berditfas und Ptolemäus und Eumenes und Seleutus und Rearchos, an 80 Anführer, an 10000 Macebonier. Alle erhielten vom Rönige Geschenke und Beirathsgut. Nicht minber großmuthig wollte er

<sup>1)</sup> Bon Alexander ben Brahmanen vorgelegte Fragen. Plut. Alex., c. 64.

<sup>2)</sup> Bgl. Athen., X, 487; Cic. Tusc., II, 22. — Ralanus babe bem Alexander einen baldigen Tob geweiffagt. Cicero, De divin., I. 23. 3) Athen., XII, 538.

auch die Schulden der Soldaten bezahlen; aber anfänglich wagten nur wenige sich zu melden, weil sie glaubten, es sen blos
ein Versuch die Unlustigen und schlechten Wirthe zu entbeden. Auf Alexander's wiederholte, unwillige Aeußerungen: ein König müsse steht wahr reden und nie listig täuschen, erhöhte sich indessen das Zutrauen, und gewaltige Summen wurden jeht ausgezahlt. Die Großen erhielten außerdem Belohnungen und die Leibwächter

golbene Rrange, ein Orbenszeichen ber alten Welt.

Balb nachber beschloß Alexander, die Alten und Bermunbeten nach Saufe zu entlaffen, welches bie Macebonier aber unwillig babin migbeuteten, als wolle er fie fammtlich entfernen. Sie spotteten beshalb über Ammon's Sohn, zeigten Reid und Eifersucht auf die geehrten Berfer und auf die zahlreichen, macebonisch erzogenen und in bas Beer aufgenommenen Kinder ber Berfer; fie fteigerten fo ihre Wiberfetlichkeit bis zur offenbaren Alexander wollte von der Buhne herab zu ihnen reden, aber ber Lärm bauerte fort; da sprang er entschloffen berab, bezeichnete breizehn ber heftigften Aufwiegler und lief fie aum Tobe abführen. Diefer Muth erfchrecte, Alle fcwiegen, und er stellte ihnen nachbrudlichst vor: "wie sie sonst in Thierfelle gekleibete Hirten, ohne Bilbung und in steter Furcht vor ben Murern und Triballern gewesen maren, und mas aus ihnen durch Philippos und durch ihn geworden seh. Jeder Soldat besitze jest mehr, als er selbst in jener Zeit, wo er gewagt ben persischen Krieg mit Schulben zu beginnen. Wer babe mebr Anstrengungen ertragen, wer fich tapferer bewiefen, wer mehr Bunben erhalten? Mit Gelbe, mit Bilbfäulen, mit Kranzen, mit Befreiung von allen heimischen Diensten und Zahlungen wären fie belohnt worden, und bennoch undankbar. Sie möchten nach Saufe geben, wenn fie wollten, und verkunden daß fie fold einen König ben bestegten Feinden zu bewachen gelaffen hätten; oder sie möchten sich einen Feldherrn wählen, und er wolle sich an die Spite der Perfer stellen und ihnen zeigen, burch wen ber Sieg berbeigeführt feb, wem fie ju gehorchen verpflichtet mären".

Rasch entsernte sich jett Alexander in sein Zelt, zwei Tage lang zeigte er sich den Macedoniern nicht; am dritten aber berief er die vornehmsten Perser, theilte hohe Würden unter sie aus und bildete eine Leibwache persischer Silberschildner. Da wurden die Macedonier rathlos und reuig, slehend und weinend umringten sie sein Zelt. Er trat hervor, und Kallines, ein Anführer der Reiterei, äußerte: "die Macedonier wären betrübt, weil er die Perser seine Berwandten, seines Stammes nenne, und sie kusse". — "Ihr send alle meine Berwandten", entgegnete der

König, indem er Kallines kuste. Große Opfer wurden jetzt dargebracht, und ein allgemeines Berföhnungsfest geseiert, an welschem alle Bölkerschaften theilnahmen, und wo man unter ansberem eine Gesundheit auf die Einigkeit und gemeinsame Herrschaft der Berser und Macedonier ausbrachte. Die Becher, Gessänge, die Opferspenden, ja die Gemüther waren nunmehr einig, und dieser Augenblick höherer Stimmung war wiederum blos durch Alexander's Uederlegenheit herbeigeführt; seine Rachsolger

vermochten nicht Erscheinungen biefer Art zu erzeugen.

Zehntausend Ausgebiente wurden jest von Kraterus und Bolpsperchon nach Macedonien zurückgeführt, jeder erhielt vollen Sold bis zur Aufunft, ein Talent Silber und Auszeichnungen in der Heimat, unter anderm einen Ehreusitz in den Schauspielen. Dagegen blieben die Kinder von persischen Beibern bei Alexander, damit in Macedonien nicht Zwist mit denen aus frühern Schen entstehe; sie wurden sorgfältig und macedonisch erzogen. Antipater erhielt den Auftrag, die Reugewordenen zum Könige zu führen; denn obgleich Hellas und Macedonien von Menschen erschöpft war, so fanden sich doch bei Alexander's Ruhm und Großmuth jest freiwillig mehr Soldaten, als früher beim Zwange.

Der Zwist, in welchem Antipater mit Olympias lebte, und ihre gegenseitigen Klagen über Anmaßung veranlaßten das Gerücht, als gehe der König damit um, jenen zu strasen; wir haben jedoch keine Ursache, zu vermuthen, daß er parteiisch gegen den trenen Diener, oder hart gegen die Mutter gewesen sehn würde. Das letztere bestätigt seine Aeußerung: "eine Mutterthräne lösche tausend Klagebriese des Statthalters aus"; für jenes spricht der Umstand, daß er den Sinn der Olympias wohl kannte, ihr keinen Einsluß auf Staatsangelegenheiten verstattete und einst sagte: "sie mache ihm viel Noth für die neunmonatliche Gerberge".

Um hiese Zeit traf Alexandern das erste große Unglud, sein Freund Sephästion starb zu Egbatana an einem Fieber. Orei Tage lang war des Königs Schmerz so heftig, daß er keine Nahrung zu sich nahm; dann that er alles Mögliche, um das Andenken Hephästion's zu ehren und zu erhalten. Die Abtheilung des Heeres, welche er geführt hatte, sollte auch künftig nach ihm benannt werden, sein Scheiterhausen war prächtig über alle Maßen, 3000 Kämpser traten bei den Todtenspielen auf, und in Alexandrien ward ihm ein Heldentempel (Heroum) errichtet, ja an allen Orten des Reichs sollte man ihn als Helden versehren.

Rachbem Alexander feines Schmerzes wieder einigermaßen herr geworden, besiegte er im Winter, trot aller Schwierigkeiten, bie Rossar, ein rauberisches Bergvolf, schenkte ben glidwunschen-

ben Hellenen alle von den Berfern wiedergewonnene griechische Beute, und empfing die Gesandtschaften der Lybier, Karthager, Iberer, Bruttier, Aethiopen, Lukaner, Galater, Griechen, der europäischen Schthen u. f. w.; ja, nach einem, jedoch gang einzeln ftebenben Zeugniffe, auch eine Gefandtschaft ber Römer. Dies Schweigen aller anderen Schriftsteller, die Entfernung der Römer, ihre Abneigung gegen Könige, macht es (nach Arrian's Meinung) unwahrscheinlich, daß fie, Furcht ober hoffnung halber, fich an Alexander gewandt haben follten; andererseits war er ihnen aber boch gewiß nicht ganz unbefannt geblieben (auch schloffen fie mit seinem Better Alexander von Epirus einen Bertrag); und enblich könnte man die Gesandtschaft eines damals noch nicht wichtigen Volks leicht übersehen haben. Livins meint: Alexander würde die Römer, im Fall er sich gegen fle gewendet hatte, nicht beflegt haben; aber fein Beweis ift einseitig. Wenn die Samniter fie um biefe Zeit in ben faubinischen Baffen bem Untergange nahe brachten, fo murbe die Macht mehr als eines Welttheils, vom größten Feldherrn geführt, von zahlreichen Flotten und mahrscheinlich in Italien von neuen Bundesgenoffen unterftütt, fie gewiß, wo nicht völlig bezwungen, boch in bie größte Gefahr gestürzt haben. Nicht minder darf man zweifeln: ob romische Berrichaft je im Often von Italien eingetreten mare, wenn Alexander bei längerem Leben seinen großen Bau tiefer begrundet bätte.

Alexander nahte Babhlon; da warnten ihn die Chaldäer, er moge die Stadt nicht betreten, weil der Gott Belus eröffnet habe: bies werbe ihm jum Unheil gereichen. Der Ronig aber vermuthete, daß sie seine Entfernung aus Eigennut und Rebenabsichten wunfchten, und fehrte fich nicht an ihre Beifung. Bald nachber verließ er bie Stadt und außerte: "jene Beiffagung zeige sich trügerisch, da ihn in Babylon nichts Boses betroffen habe". Als er aber zu den Sümpfen im Euphrat fuhr, wo die Grabmäler der alten affprischen Könige sehn sollten, warf ihm ber Sturm ben königlichen Ropfschmud und die Stirnbinde herab; biese blieb am Rohre hangen, jener sant in die Tiese und ward burch Seleukus von einem Grabmale heraufgeholt. 1) Man kam nach Babylon gurud, wo jest Beuceftes mit einem Beere anlangte, bas aus Berfern und anderen Bölfern bestand; auch aus Karien, Lydien u. f. w. nahten Berftärkungen, und bei einer neuen Bertheilung und Bermischung ber Solbaten gesellte man stets zu vier befehlenden Macedoniern zwölf Berser oder Männer unhellenischen Stammes. Die Wehre, welche bie Perser angeblich

<sup>1)</sup> Appian. de reb. syriac., p. 55.

(

aus Abneigung gegen Seemacht und Handel, und aus Furcht vor Anfällen vom Meere her, im Tigris angelegt hatten, waren auf Alexander's Befehl hinweggeschafft und der Pallatopas neu aufgegraben worden. 1) Des Nearchos Flotte lag bereit und ward noch verstärkt: man wollte, nach solchen Borbereitungen des Sieges gewiß, vom persischen Meerbusen aus Arabien angreisen, welches für größer und reicher als Indien galt, — da erkrankte Alexander in Babylon.

Das merkwürdige, sehr genaue Tagebuch über diese Krantseit beweiset unwidersprechlich, daß ihn nach einem Feste bei Medius ein Fieber ergriffen hatte, dessen Stärke von Tage zu Tage anwuchs. Bis zum siebenten konnte er baden, dis zum zehnten opfern, auf den elsten Tag war noch eine Bersammlung der Feldherren angeset, aber schon versagte ihm die Sprache. Den zwölsten und dreizehnten dauerte das Fieber Tag und Racht, weshalb die Feldherren sürchteten, er seh gestorden und man versehele ihnen seinen Tod. Sie drangen zu ihm, er reichte ihnen die Hände, hob den Kopf etwas in die Höhe und sah sie an: "Ich ahnde", sprach er, "es werden nach meinem Tode große Kampsspiele gegeben werden." Man fragte, wen er zum Nachsolger bestimme? Er antwortete: "den Tüchtigsten!"") — und verschied am 21. April des Iahres 323 v. Chr. 3), nachdem er zwölf Jahre und acht Monate geherrscht batte.

So ward das reichste, die dasin glückliche Leben in seiner Blüte gebrochen, alle Plane sielen dahin, und diese waren sämmtlich groß, das darf man selbst bei unvollständigen Nacherichten voraussetzen. Babhlon sollte Hauptstadt des Reichs, mithin der Welt werden; durch Verwandtschaft, Sitten, Handel und Einheit der Regierung, das Morgenland und das Abendland verschweizen, damit sich hieraus eine höhere Form der Menscheit entwickele; Entdeckungsreisen und Eroberungszüge sollten den Geschichtskreis immer mehr erweitern und die ganze Erde kennen lehren. So wie das Südmeer, wollte Alexander auch das kaspische Meer untersuchen lassen, — in Jahrhunderten haben die Römer in dieser Beziehung nicht soviel gethan und versucht, als

2) Dropfen (S. 37) halt biefe Anekbote für erfunden; boch lag, bei ben obwaltenden Umständen, darin eine natürliche und richtige Beissaung.

<sup>1)</sup> Bielleicht waren es nur Wehre, ber Bewäfferung halber angelegt. Mannert, V, 371.
2) Dropfen (S. 37) halt biese Anetbote für ersunben; boch lag,

<sup>3)</sup> So Heeren; nach Ibeler's Untersuchungen, S. 341, ift inbessen ber Tag nicht mit Genauigkeit anzugeben; L'art de vérisier les dates III, 304, erklärt sich für ben 30. Mai 323 v. Chr.; Dropsen (Rachsfolger Alexander's, S. 20) nennt ben 11. Juni.

Die Gründung von Städten, die Erbauung von Tempeln stand mit biefen Planen in Berbindung 1); und wie tiefe Ginficht batte Alexander nicht bereits hierin bewiesen, wie glücklich wußte er friegerische Zwede mit Bilbungs- und Handelszweden zu vereinigen! Mit Recht fagt baber A. von humbolbt: 2) "Die macebonische Expedition, welche einen großen und schönen Theil ber Erbe bem Ginfluffe eines einzigen und bazu eines fo bochgebilbeten Boltes eröffnete, tann bemnach im eigentlichsten Sinne bes Worts als eine wissenschaftliche Expedition betrachtet werben; ja als die erfte, in ber ein Eroberer fich mit Gelehrten aus allen Kachern bes Wiffens, mit Naturforschern, Landmeffern, Geschichtschreibern, Philosophen und Rünftlern umgeben hatte." Alle späteren Rämpfe zwischen Afien und Europa erscheinen, mit bem bellenischen Alexander's verglichen, als einseitig, egoistisch, fanatisch, zerftörend, und nur durch bie Berrschaft ber Englander

durfte eine Wiedergeburt Indiens vorbereitet werden.

Alexander, hören wir einwenden, würde Nichts mehr beendet haben, benn er mar ein Ausgearteter, ein Schwelger. hierauf antwortet zuvörderst Arrianus aus den glaubhaftesten Quellen 8): "Alexander war in hinficht aller Ausgaben die fein Bergnugen betrafen, außerst fparfam; er beherrichte fich in Binficht aller forverlichen Ergötzungen febr ftreng; und wenn er lange bei Gelagen verweilte, fo geschah bies nicht um bes Weines willen, wovon er wenig trant, sondern ber Gesellschaft und ber Freunde halber." — Anekboten für und gegen bie Gelbstbeherrschung Alexander's bei Plutarch konnen nicht viel beweisen, ba biefelben aus verschiedenen Quellen ohne nähere Beurtheilung aufgenommen find; mehr aber als burch einzelne Bemertungen und Zeugnisse widerlegt sich die Ansicht von der ganglichen Ausartung bes Rönigs burch fein ganges Leben. Wer bis jum breiundbreißigsten Jahre seines Alters mehr als jemals ein Sterblicher gethan hatte, konnte unmöglich ein unthätiger Schwelger fenn; und diese Thatigkeit, Selbstbeherrschung und Tapferkeit zeigte er noch bei ben Mallern, in Gebrosien, ja auf bem Tobten-Niemand wird behaupten, daß fein beispielloses Glud, bak niedrige Schmeichelei nirgends auf ihn nachtheilig gewirft habe, er blieb ein Menfch 4); aber welchen Eroberer hat es weniger verberbt, wessen Kehler schwinden mehr bei unbefangener, genauer Brufung ber Beuguiffe? Der Tob welches Berrichers

4) Plutarch vom Schmeichler.

<sup>1)</sup> Plin. Hist. nat., VI, 27.

<sup>2)</sup> Rosmos, II, 192. 3) Arrian., VII, 28. Ueber bie Schwelgerei feiner Gefährten: Phylarchus, Fragm. hist., I, 345.

ift damals (und später) mehr, und mit größerem Rechte beklagt worden? 1) Und fast noch mehr von den bezwungenen, aber gerecht und milbe behandelten Bölkern, als von den theils kriegs-

müben, theils ehrgeizigen Siegern.

Sehr schön und wahr sagt Zeller (II, 2, 26): "Wenn Allerander nicht blos der unwiderstehliche Eroberer, sondern auch der umsichtige, über seine Jahre gereifte Regent gewesen ist; wenn er mit der Herrschaft der griechischen Wassen, zugleich auch die des griechischen Geistes zu begründen bemüht war; wenn er den größten Versuchungen zur Selbsterhebung, denen ein Mensch ausgesetzt sehn kann, jahrelang widerstanden hat; wenn er trotz aller späteren Verirungen doch immer noch durch Edelmuth, Sittenreinheit, Menschenfreundlichseit und Vildung über alle anderen Weltbezwinger hervorragt: so wird dies die Menschheit nicht zum kleinsten Theil dem Erzieher zu danken haben, welcher seinen empfänglichen Geist durch die Wissenschaft bildete, und den ihm angeborenen Sinn für alles Große und Schöne durch Grundstäte befestigte."

Einige aber behaupten, tiefer eingehend, und mit geringerer Rudficht auf die Berfonlichkeit Alexander's: fein ganzes Bemühen sen verkehrt, seine gesammte Thätigkeit sen von Saufe aus falsch gerichtet und schablich gewesen. Solche Borwurfe theilt Alexanber mit anderen großen Männern, mit Berifles, Cafar, Rarl bem Großen, Harun al Raschid, Innocenz III. Dies beutet auf ein tieferes, oft miftverstandenes Geset. So wie sich in bem Leben jedes einzelnen ein kürzerer oder längerer Zeitraum findet, wo geistige und leibliche Rrafte in schönfter Ginheit und bochfter Ausbildung wirken, bann aber unabwendbar Alter und Schwäche berannaht, - fo auch in ben Staaten. Es giebt für beibe eine Grenze, über welche hinaus (mit ben zeitherigen Mitteln) weber die Tiefe, noch die Dauer bes Daseyns ausgebehnt werben tann. Dieser höchste Wenbepunkt bes persönlichen und bes Staatslebens erscheint bort in einer einzelnen That, einem einzelnen Runft= werke; hier in einem langeren Zeitabschnitte, wo fich bie berrlichften Thaten und Runstwerke in erstannenswürdiger Zahl eng aneinander reihen. Das allmächtige Gefetz ber Natur, welches bie Sonne sinken beißt, nachdem sie sich zur Mittagshöhe erhoben. erwärmt, genährt und erzeugt hat, waltet auch über Bölfern und Staaten; und man foll beshalb nicht ausschließend ben Ginzelnen mit harten Borwurfen treffen, fonbern fich fest einprägen: baf

<sup>1)</sup> Selbst Sispgambis, bes Darius Mutter, enthielt sich, aus Schmerz über Alexander's Tob, ber Speise und starb am fünften Tage. Curt., X, 5, 18; Justin., XIII, 1; Diod., XVII, 118.

jeber große Mann zwar auf seine Zeit einwirkt, aber die Zeit auch mächtig auf ihn zurückwirkt; daß es also so falsch ist von Alexander und Cäsar die Gründung von Freistaaten, als vom Papste Innocenz III. eine lutherische Kirchenverbesserung zu verslangen. Wer etwas erzeugen will, was nicht an der Zeit ist, versteht die Zeit geschichtlich nicht, und wird trotz aller noch so ehrlich und redlich gemeinten Bemühungen keineswegs etwas Tüchtiges zu Stande bringen. Aus diesem, freilich nicht allumfassenden Gesichtspunkte betrachtet, könnte man Alexander's Borsat, das abgelebte persische Reich zu stürzen, und den einsseitigen Patriotismus zu echtem Weltbürgerstinn zu erweitern, immer noch natürlicher und passender sinden, als des Demetrius Poliorcetes Bemühen, die schien Zeit der Freiheit in Athen wiederum zu erneuen; — und ähnliche Beispiele giebt jeder Zeit-

abidnitt ber Beichichte.

Niemand foll Göpendienst treiben mit Beltreichen, feiner aber auch die Frage vorsätlich unterbrücken: ob benn bas fich Erobernlaffen nicht gemeiner, fraftlofer und fundhafter feb als das Erobern? Und unter allen Eroberern befaß Alexander nicht allein ben mehresten bichterischen Beift und die bochfte Bemialität, sondern (trot einzelner Gewaltthaten) auch die höchste humanität. Dies folgte ichon baraus, bag er aus ber größten aller Zeiten, aus ber hellenischen, hervorging, und überdies mar er ber bilbfamfte aller Menfchen; felbst Cafar blieb nur Römer. weil es bamals nur eine bei allem Umfange boch einseitige unb beschränktere römische Welt gab, und er nicht wie Alexander mit bem Morgenlande in Berührung tam. Daß biefer bie Welt nicht über Macedonien vergaß, ward ihm gang natürlich von ben fiegenben Solbaten jum Bormurf angerechnet; Die Beschicht= fcreiber aber burfen bie Stimme bes unterworfenen Afiens nicht überhören und 'es unbedingt nachsprechen. Alexander änderte fo wenig ale möglich, fcutte gegen Unterbrudungen ber Sieger, ehrte die Religion, die Sitten und die Sprache ber Einwohner, lieft bie burgerliche Berwaltung in ihren Banben, folog niemand von Ehrenftellen aus, und buldete überhaupt feine Berichiebenheit amischen ben Siegern und ben ihm gleich theuer geworbenen Beflegten. Bem biefe einleuchtenden Beweife ber Fähigfeit Alexanber's viele Böller zu beherrschen, und seiner Burbigkeit von vielen Bollern geehrt zu werben, nicht genfigend erscheinen, ber moge feine Groke — sowie die Casar's und Rarl's des Groken burch Bergleichung mit feinen Nachfolgern erkennen!

## Vierunddreißigste Vorlesung.

Bom Tode Alexander's bis auf den Tod des Eumenes.

Die Umwälzungen, welche beim Leben Alexander's stattfanden, schienen alle nach einem einfachen großen Gesetze zu er= folgen; sie hatten ihren Mittelpunkt in ihm, und keine Zeit bunkte fich reicher an großen Ereigniffen. Unter feinen Nachfolgern feben wir bagegen ploglich nichts als wilbe Gabrung und auf. lösende Berwirrung. Dies beweiset, daß die Zeichen bes Todes, welche ben Maffen inwohnten, früher nur burch Alexander's glanzende Perfonlichkeit verbedt wurden, und daß fein Bemuben Die Welt umzugestalten und zu verjungen, dem Wege und bem Riele nach keineswegs unbedingt genügend mar. In einer Zeit, wo die Bolker mit einbrechendem Alter ihre Eigenthumlichkeit verlieren und, durch Wechselwirkung der zu Starken und zu Schwa= chen, Weltreiche entstehen, wird fich mancher Tüchtige für bie Ibee begeistern: aus ber Zusammenschmelzung ber ermattenben, burch ben Weltlauf aller scharfen Seiten beraubten Bölter eine höhere Gestaltung plötzlich entstehen zu lassen; in einem solchen Beitpunkte wird bie Chrfurcht vor ber Eigenthümlichkeit ber Einzelnen und ber Bölker in die größere Shrfurcht vor einem angeblich allgemein Bultigen übergeben. Aber bies angeblich Höhere, allgemein Gültige läßt sich ber Wahrheit nach nie barstellen, nie ins Leben rufen; vielmehr foließt jene Aufgabe, felbst in den abgeftorbenften Zeiten, noch eine Unermeglichkeit von Berstörung in sich, sie ist zuletzt unnatürlich und unmöglich. Ließen fich boch nicht einmal alle Bäume aus Griechenland nach Baby-Ion verpflanzen, wie viel weniger das ganze bellenische Leben. 1)

<sup>1)</sup> Daß bie Gegenfate bes Oftens und Bestens bei gleichen Breitengraben oft so groß find als bie bes Rorbens und' Subens, entwicelt

Deshalb haben die Stifter von Weltreichen fast nie die Kraft gehabt, fie für bie Zutunft auf einer ficheren Grundlage festaustellen; ja ber erkünstelte, unnatürliche Bau brückte und erschreckte oft icon mabrend ihres Lebens. Gewiß mare indeffen ein langeres Leben Alexander's für Bellas und Afien ein großes Glud gemefen, und ein Schut gegen römifche Beltherrichaft geworden. Ueberhaupt ift die Hoffnung keineswegs genügend begründet: daß ber Tob solcher Weltherricher, bag bas Berschwinden ihrer Kraft genuge, um schönere Zeiten berbeizuführen. Es war fast immer mehr Kraft, Sittlichkeit und Haltung in ihrer Persönlichkeit, als in bem zerftreuten, fich untereinander aufhebenden Bollen und Bünschen ihrer ansgearteten Beere, ihrer heruntergekommenen Beitgenoffen, und ihrer tyrannischen, ober schwächlichen Regierungsnachfolger. Wir erinnern nochmals an die Willfür, die Frevel, bie Dummheit ber Nachfolger bes Chrus, Alexander, Cafar, Karl's des Groken, Malet's des Seldschucken, Salaheddin's, Soliman's bes Osmanen, Ludwig's XIV. u. f. w. Nur bann, wenn das richtige Gefühl der Mangelhaftigkeit aller Berhältniffe bis jur thatigften, ausharrenbsten Begeisterung aufreigt, werben Erscheinungen hervorgeben, bie an Sittlichkeit, Burbe und Beiligteit Alles überbieten und übertreffen, mas auf bem Boben jener gewaltigen Alleinherrscher erwachsen kann; es wird eine wahre Berjüngung der Zeit, eine neue Blüte der Bölfer, unerwartet noch einmal eintreten. Damals marb biefe Berjungung gemunicht, aber nicht erstritten.

Bon der Geschichte der Nachfolger Alexander's läßt sich nur mühsam, nur durch genaue Festhaltung der Zeitabschnitte und durch Einprägen der vielen, wirksam auftretenden Personen eine angemessene Uebersicht erlangen. Seleukus Nikator, der letzte unmittelbare Nachfolger Alexander's, starb 42 Jahre nach ihm, 281 Jahre v. Chr., und diese 42 Jahre zerfallen wieder in vier ungleiche Hauptabschnitte. Der erste geht vom Tode Alexander's die zum Tode des Perdiktas von 323 dis 321 v. Chr. und degreift zwei Jahre; der zweite geht dis 315 zum Tode des Eumenes, und begreift sechs Jahre; der dritte geht dis 301 zum Tode des Antigonus, und begreift vierzehn Jahre; der vierte dis 281 zum Tode des Seleukus, und begreift zwanzig Jahre.

Im Haufe Alexander's war niemand zum herrschen tüchtig, baran knüpften sich alle Berwirrungen. Seinem Halbbruder von ber Tänzerin Philinna, Philipp Arrhibaus, hatte die Stiefmutter

Ritter vortrefflich in seiner Erbbeschreibung, II, 15. — Plutarch. symp., III, c. 2.

Olympia's Gift gegeben 1), wodurch er blödfinnig geworben; Bertules, ber Sohn Alexander's von Barfine, ber Bemablin Memnon's, war ein Kind und galt nicht für ebenbürtig; Roxane, bes Ronigs Gemahlin (bie Tochter bes Ornartes), hatte noch nicht geboren, fie ging im fechsten Monat fcwanger. Bei biefen Berbaltniffen mußte die Entscheidung über bas Reich und beffen Berwaltung nothwendig von dem Seere und beffen Führern ausgehen: aber die Buniche und Anfichten waren widersprechend. Das Beer wollte unter einem Führer nach ber Beimat gurudfehren; jeder Angesehene bagegen wünschte wenigstens ein Land unabbängig ju verwalten; Reiner gonnte bem Anderen bas Bange ober ein entscheidendes Uebergewicht, und nur Berbittas ichien bierauf gerechte Ansprüche zu machen, weil ihm Alexander feinen Siegelring übergeben hatte. Weber ber macedonische Abel, noch die Freunde Alexander's (worunter fich Dichter, Philosophen, Runftler u. f. w. befanden), konnten ihm den Ginflug auf die öffentlichen Angelegenbeiten streitig machen; wohl aber die königlichen Leibwächter. welche sich mit den neueren Reichsmarschällen vergleichen laffen. Bu ihnen gehörten: Leonnatus, Btolemans, Lysimachus, Arifto-nus, Buthon, Beucestes, endlich Berbiffas felbst. Außerdem waren von entscheibender Bichtigkeit, aber abmesend: Antipater, ber Statthalter von Macedonien und Bellas, und Araterus, welcher (wie erzählt ward) eine große Zahl von Macedoniern in ihr Bater= land aurudführte. Bemertenswerth erfchienen ferner: Meleager, einer ber erften Unführer ber Phalang; Antigonus, ber Statthalter von Bhrhaien, und Eumenes aus Kardia am Chersonesos. ber Einnehmenbste, Reblichfte, Gescheiteste unter Allen, jedoch bisher vom Könige mehr als Staatsmann benn als Keldherr ge= braucht, und als Ausländer nicht zu den ersten Bürden erhoben : ben Seleutus endlich, kannte man um biefe Zeit nur als tapferen Krieger.

١

111

Einstimmig berichten die Schriftsteller, daß man über die Sorge um die eigene Erhebung und um die Regierung des Reichs, die Sorge für den Leichnam des großen Alexander's geraume Zeit vernachlässigte, daß aber schon am ersten Tage nach des Königs Tode eine Bersammlung der Feldherren berusen ward, zu welcher sich auch alle Macedonier hinzubrängten. Niemals hat in der Weltgeschichte eine Versammlung über Größeres zu entscheiden gehabt, niemals schien das Wohl so vieler Millionen Wenschen so sehr von einem einzigen Beschlusse abzuhängen. Verdiktas eröffnete die Berathung damit, daß er den Siegelering Alexander's auf dem Throne niederlegte und antrug, einen

<sup>1)</sup> Athen., XIII, 578; Derippus bei Photius, S. 199.

Mann zu erwählen, ber bas Reich regiere bis Rogane gebare und ihr Kind erwachsen sen; er hoffte, Diese Bescheidenheit werde mit seinen Ansprüchen verföhnen, die Wahl auf ihn leiten und seine Macht dann doppelt gesichert seyn. Dagegen schlug Nearchos vor, die bochfte Gewalt bem Berfules, Barfinens Sohne, zu übertragen, welcher Borschlag aber einstimmig verworfen ward. Gleich unbekummert um Berbittas erklärte hierauf Btolemaus: es scheine ihm am verftandigften, wenn die erften Befehlshaber burch Berathung bas Beste ber Macebonier mahrnahmen; bies hätte zu einer Bertheilung der Länder geführt, welche Ptolemaus por allen Anderen wünschte. Dem widersprechend trat endlich Aristonus mit ber lange zurudgehaltenen Behauptung auf: Die Wahl des Regenten sen von Alexander durch Uebergabe bes Ringes bereits entschieden worden, und biefe Behauptung fand allgemeineren Beifall als man bachte. Anftatt aber biefen gunftigen Augenblid für ben vollen Sieg zu benuten und entschloffen zu handeln, zögerte Berdikfas noch immer, und zog sich mit mabrer ober falfder Befdeidenheit jurud.

Da faste Meleager, der Gefährlichste unter seinen Gegnern (bessen Borschlag, Philipp Arrhidaus auf den Thron zu setzen, ebensalls war verworfen worden), wieder Muth und erstärte: es gebe noch weit vorzüglichere Männer als Perdittas, und überdies seh seineswegs diese Berathung, sondern die Bestsnahme und Theilung der königlichen Schäpe das Erste und das Nöthigste. Hiemit verließ er die Bersammlung, und das Fußvolk solgte ihm nach. Durch diese kühne Wendung war also die Häste des Heeres von Perdittas abgewandt, wogegen sich der Abel und die Reiterei besto enger an ihn anschloß.

Bahrend die lette Partei ben Perdiffas und Leonnatus zu Bormunbern bes von Rorane ju gebarenden Rindes und ju Statthaltern in Afien, Antipater und Rraterus aber ju Bormunbern und Statthaltern in Europa ernannte, rief ein gemeiner Macedonier Philipp Arrhidaus jum Könige aus, und Meleager trat mit bem Fufvolke biefer fast zufälligen Ernennung bei. Es tam zwischen beiben Theilen zu Feindfeligkeiten, und die Reiterei mußte zwar vor der Ueberzahl des Fugvolks aus der Stadt entweichen, behinderte nun aber auf laftige Beise die Bufuhr ber Lebensmittel. Dies führte (unter eifriger Mitwirkung des fehr gewandten Eumenes) zu einem Bergleiche, wonach Perdittas als Reicheverwefer, und Philipp neben Roganens Rinde als Ronig anerkannt marb: Die Reiterei tehrte nach Babylon gurud, und Perbittas fohnte sich außerlich mit Meleager aus. Dennoch banerten Argwohn und beimliche Nachstellungen fort, bis Berbittas, bei einer Beerschan vor der Stadt, bas Fugvolt von der

Reiterei und den Elefanten einschließen, rasch breihundert 1) der vornehmsten Anhänger Meleager's gefangen nehmen und ihn selbst, ob er gleich in einen Tempel floh, tödten ließ. So siel berjenige, welcher zuerst eine ungeziemende Einmischung des Heeres veranlaßte, als das erste Opfer dieser, allemal auch auf die

Baupter nachtheilig zurudwirkenben Solbatenherrschaft.

Die Bornehmen hatten also gesiegt, und Perdiffas machte jest ben Borschlag, das Reich zu theilen, weil es unmöglich von einem Buntte aus übersehen werben tonne. Er hoffte ale Lenter bes Gangen, als Bormund ber Konige, als Befehlshaber bes Hauptheeres (felbst ohne ben Besitz eines einzelnen Landes) über bie zerstreuten Felbherren leicht zu herrschen; und bedachte nicht, baß bie Achtung vor einem blöbsinnigen und einem noch ungeborenen Rönige ben Chrgeiz nicht mäßigen werbe, bag man ohne Landbesit bas Beer weber ergangen, noch erhalten konne, und bağ endlich die Solbaten (trot ber bereits gezeigten Strenge) fo wenig als die Feldherren gehorchen, sondern herrschen wollten. Die letten ftellten beshalb alle großeren gemeinfam auszuführenben Plane Alexander's bei Seite, unterftutten jedoch ben Theilungsvorschlag, weil fie glaubten in ihren Ländern unabhängig an werben und bann felbst mehr zu erwerben. - Bei ber erften Theilung bes Reiche in Babylon erhielten (mit Uebergehung ber geschichtlich unwichtigeren ober unbefannten Statthalter ber inneren Landschaften) Laomedon Sprien, Philotas Cilicien, Bython Mebien, Afander Rarien, Leonnatus Rleinphrygien, Lysimachus Thracien, Beucestes Berfis, Seleutus und Raffanber (ber Sobn Antipater's) zwar feine Landschaften, aber bobe Stellen im Beere. 2) Antipater und Kraterus übernahmen die Berwaltung der europaischen Lander in der Art, daß jener ben friegerischen, biefer ben burgerlichen Angelegenheiten vorstand. Antigonus behielt Großphrygien, Lycien und Pamphylien; am tlugsten mablte Btolemaus. benn Aegupten war bas reichste Land und trug bald nachher 6000 Talente, es lag jum Sanbel und zur Seemacht angerft gludlich, und schien endlich gegen Afrita und Afien gleich gesichert und fast unangreifbar zu febn. Noch befehligte zwar Rleomenes, welchen Alexander einsetzte, in Aegypten 3); ba er sich aber burch Gigennut, Thrannei und Berfolgung ber Briefter verhaft gemacht hatte, so ward es dem Ptolemäus leicht, ihn später als einen Anhänger des Perdiffas zu fturzen. Schon jest erfuhr biefer. wie ungenügend seine angeblich höchste Stellung fen und wie febr

<sup>1)</sup> Arrianus bei Photius, S. 215. Diobor (XVIII, 4) hat nur breißig.
2) Derippus bei Photius, S. 201.

<sup>3)</sup> Pausan. Attica, c. 6; Aristot. Oeconom., II.

er sich in seinen Hoffnungen getäuscht hatte. Er befahl nämlich bem Antigonus und Leonnatus: Rappadocien und Paphlagonien bis Trapezunt, für Eumenes, den Geheimschreiber Alexander's, zu erobern; aber Leonnatus versolgte stillschweigend andere Plane, und Antigonus verweigerte geradezu den Gehorsam. Nur der Gewinn ging mittelbar hieraus hervor, daß sich Eumenes enger an Perdiktas und die königliche Familie anschloß; auch konnte er voraussehen daß für ihn, als Ausländer, allein auf diesem Wege

möglich feb, etwas Großes zu erreichen.

Mittlerweile gebar Rozane einen Sohn, welcher ben Namen Alexander erhielt, und als König einer halben Welt begrüßt wurde. Deßungeachtet konnte Rozane den alten Reid gegen Statira, die Tochter des Darius, nicht bezwingen, sondern berief diese, sowie ihre Schwester Druppetis, die junge Witwe des Hephästion, unter freundlichen Worten, ließ sie dann tödten und ihre Leichname in einen Brunnen wersen. Auch Perdiktas wußte und billigte diesen Frevel; dennoch wuchs nach des jüngeren Alexander's Geburt sein Ansehen, und seine Ansprücke auf die Leitung des Ganzen traten von neuem und immer bestimmter hervor. Darüber besorgt, wollte Ptolemäus ein Bündniß mit Antipater schließen; aber Perdiktas heirathete dessen Tochter Kikaia, und vereitelte hiedurch die Blane seines Gegners.

Um biefe Zeit begannen bie griechischen Miethevölker im oberen Afien Unordnungen. An 20000 Fußgänger und 3000 Reiter brachen, ungebuldig über die entfernten Anstedelungen und die unrichtige Bezahlung bes Solbes, nach ber geliebten Beimat auf, und ichlugen unter Philon's Anführung einige Statthalter, Die sich ihnen widersetzten. Berdittas schidte beshalb ben Buthon mit Heeresmacht gegen sie aus, bemerkte aber bald, daß diesem mehr daran lag sie für sich zu gewinnen, als sie zu besiegen, und befahl aus biefem Grunde ben entgegenziehenden Macedoniern, sie follten keinen Bergleich mit ihnen eingehen. In der Schlacht wurden die Griechen durch den Berrath eines ihrer Befehlshaber überwunden, versprachen in die ihnen angewiesenen Wohnsitze zurückukehren, und legten die Waffen ab. Defiungeachtet wurden fie von ben beutesuchtigen Macedoniern hinterliftig angefallen, und ohne Rücksicht auf Python's Widerspruch niedergehauen. Obgleich sich Berbittas auf diese Weise von einer nahen Gefahr befreite, so verbient sein Berfahren bennoch strenge Migbilligung; benn er hatte ben boberen 3med jene Griechen zu gewinnen verfäumt, Phithon's Zorn erweckt, den Ruf der Graufamkeit über sich gebracht und das Heer zur Treulosigkeit ermuntert, welche es später gegen ibn felbit nite. Bald nachher besiegte er in zwei fcmerathes von Rappadocien, welcher ihm

30000 Aukganger und 15000 Reiter entgegenstellte; aber icon mar bas Andenken an Alexander's Grofmuth fo vergeffen, bag man ben gefangenen zweiundachtzig Jahre alten 1) Rönig mit feiner Familie treuzigte. In ben hiedurch gewonnenen Lanbern bilbete Eumenes ein Heer, besonders Reiterei; Bisidien tam, nach tapferer Bertheibigung, ebenfalls in die Gewalt des Perbiffas, und biefer glaubte nunmehr, er werbe noch schneller zur allgemeinen Berrschaft gelangen, wenn er sich enger mit ber könig= lichen Familie verbinde. Deshalb ließ er, unter Beistimmung ber Olympias, Rleopatra, die Schwester Alexander's, nach Sarbes tommen, um fie zu beirathen, wogegen er bem Antipater feine Tochter Mitaia jurudichidte. 2) Gleichzeitig aber erfchien unaufgeforbert Chnane, die Halbschwester Alexander's 3) - ein ehr= geiziges verschlagenes Beib -, mit ihrer Tochter Eurydice beim Deere, und brachte es babin, daß die Soldaten ben Konig Bhilipp Arrhibaus mit ber letten vermahlen wollten. Berbiffas sab ganz richtig ein, welche Gefahr hiedurch für sein Ansehen entstebe, glaubte aber irrig, bag bagegen fein anberes Mittel vorhanden fen, als die Tödtung Chnanens; vielniehr entstand wegen biefer Gewaltthat ein Aufstand im Heere, ber erst enbete, ale er nothgebrungen seine Buftimmung zu jener Beirath gab.

In biefem Augenblicke, wo es feinen Begnern fo wenig an Grunden zu Beforgniffen, als an Bormanden gur Biberfetlichkeit fehlen konnte, klagte Berbikkas ben Antigonus, Ungehorfams und Ehrgeizes halber, vor ben Maceboniern an, und feste ibm eine Frist zur Berantwortung, binnen welcher biefer aber nicht erfcbien, fonbern mit feinem Sohne Demetrius zum Antipater flob, bes Berbiffas Betragen und Absichten bochft nachtheilig foilberte, und an ben Mort ber Conane und bie Berftoffung ber Nifaia erinnerte. Bu fpat erfannte Berbiffas, bag bie Berheirathung mit einer Sowester Alexander's demjenigen keinen Bortheil bringen konnte, welcher feine Salbschwester umbringen lieft, und daß die Bermandtschaft mit bem königlichen Saufe weniger öffentliches Anfeben und Bewicht gab, als bie mit bem machtigen Mutipater.

Deffen Beidichte und bie Beidichte von Dellas muffen wir jeboch, vor ber weiteren Ergablung ber afiatischen Begebenbeiten, bier nachholen.

<sup>1)</sup> Hieronym., Frag, histor., II, 453.

<sup>2)</sup> Arrianus bei Bhetins, G. 219. 3) Conane, tie Lochter Philipp's und einer Inverin, beiratbete Amputas, ben Cobn bes Perbutas, ber ein alterer Bruber von Philipp war.

Als Alexander seinen Zug nach Bersien antrat, war Theben gerftort, Athen geschreckt, und nur Sparta, welches an ben letten Kriegen keinen Theil genommen hatte, hob seine Macht unter ber Regierung bes Königs Agis. Schon um bie Zeit, als bie Macedonier in Cilicien standen und von Darius umringt wurden, bielt man fie für verloren; aber bie Schlacht bei Iffus unterbrach alle Plane ber Bellenen: 8000 Solbner, die fich bort gerettet hatten, traten amar in die Dienste ber von Berfien mit Gelbe unterstütten Spartaner, auch gewann Ronig Agis die fretischen Stäbte; aber bis auf bie Zeit ber Schlacht bei Arbela blieb alles ruhig. Erst die Nachricht von diesem Siege regte die Gemuther von neuem auf, und Biele glaubten: wenn man biefen letten Augenblick verfäume, die rastlos anwachsende Uebermacht Macedoniens zu brechen, fo fen alle Rettung für immer verloren. Ungeachtet dieser Ansichten wollten jedoch die Athener keinen Krieg erheben: theils weil fie fich fürchteten, theils weil fie ber Konig ftete auf die ichmeichelhafteste Beife behandelte; die Spartaner hingegen verbanden sich mit den meisten Beloponnestern und einigen anderen Städten um fo eber zur offenen Fehde, ba Alexan= ber jett teine Macht aus Ufien berfenden tonnte, und Antipater von Memnon, ber fich in Thracien emport hatte, bedrängt wurde. Schneller indeffen, als man erwartete, ichlok Untivater Frieden mit jenem Felbherrn, berief bie Bundesgenoffen und eilte bem Beloponnesiern, welche ihm nur 20000 Fugganger und 2000 Reiter gegenüberftellen fonnten, mit 40000 Dann entgegen. Degungeachtet mar bie Schlacht bei Megalopolis außerft heftig, und vielleicht entschied nur ber Tod bes Königs Agis jum Bortheil ber Macedonier (329 v. Chr.).

Hierauf nahm Antipater Geißeln von den Spartanern 1), legte ihnen aber — was sie, im Unglüde noch würdig gesinnt, verlangten — keineswegs unwürdige Bedingungen vor; und nun blieb Hellas mährend Alexander's Zug nach Indien ruhig, obgleich Benige glaubten, daß er jemals aus jenen Ländern zurücktehren werde. Zu den Ungläubigen gehörte auch Harpalus, sein Schatzmeister, welcher übel gehauset, mit zwei Dirnen aussschweisend gelebt hatte, und nach des Königs Kückster, aus Furcht vor der Strafe, mit 5000 Talenten Geldes nach Athen floh. Groß waren seine Anerdietungen und Anreizungen zum Abfall von Macedonien; aber Demosthenes, welcher wohl wußte daß Geld nicht allein entscheide, rieth (diesmal einstimmig mit Phocion), sich um dieses unwürdigen Mannes willen keinen Unannehmlichsteiten auszusehen. Weil er indessen später im Allgemeinen gegen

<sup>1)</sup> Plut. de adulat., VI, 287.

Alexander und gegen die Macedonier sprach, so suchte man die Erklärung dieses Berfahrens nicht in seiner eigenthümlichsten Natur, sondern in einem Geschenke von 20 Talenten, welches ihm Harpalus gemacht habe. Er ward hierüber nach einiger Zeit mit mehreren Anderen zur Untersuchung gezogen und in eine

große Gelbftrafe verurtheilt.

Diejenigen, welche meinen, daß hiedurch dem tadellosen Charafter des Demosthenes ein unauslöschlicher Fleden angehängt
werde, dürfen nicht umbemerkt lassen: erstens, daß er um jener
Summe willen keineswegs seine Ansichten und Ueberzeugungen in
ihren Grundzügen änderte und zur Gegenpartei übersprang;
zweitens, daß Zahlungen dieser Art, sowie früher die persischen,
beim Borwalten des Einstusses einzelner Männer in den griechischen Freistaaten, nicht sowohl als gemeine Bestechungen, sonbern vielmehr als Hüssgelder zu öffentlichen Zweden zu betrachten sind 1); endlich — und das ist allerdings die Hauptsache
— läst sich erweisen, daß die ganze Erzählung unwahr seh.

Blutarch, welcher fie aufbehalten bat, fügt bingu: Demofthenes fen ins Befängniß gefest worben, baraus entflohen, und ge= nothigt gewesen, ju feinem größten Schmerze Athen, fein boch= geliebtes Baterland zu verlaffen. Weshalb? — Weil er nicht im Stande gewesen, die auferlegte Gelbstrafe zu bezahlen! 3ft es also wohl glaublich, daß er, der stete Gegner des Harpalus, aber beffen Schätze zu gebieten hatte? Würden ihm, wie Bellabius ergablt, Die Athener wohl Gefchente ale ein nothiges Reifegelb auf ben Weg gegeben haben? Bu biesem mittelbaren Beweise gesellt fich ber wichtigere Umftanb: baf Demoftbenes nach bem ausbritdlichen Zeugniffe bes Paufanias feine Unschulb nicht allein felbft hinreichend erwies, fonbern bag auch Unbere biefen Beweis für ihn wiederholten; endlich meldet berfelbe Schrift= fteller 2): bas Berzeichniß aller berer, welche von Harvalus Gelb empfingen, fen nach beffen Ermorbung in die Banbe ber Macebonier, in die Hände des Philorenos, eines perfönlichen Feindes bes Demosthenes, gekommen, und nach Athen gesandt worden; allein gegen biefen habe fich auch nicht bas geringfte Zeugniß Diefer Umftand hat boppeltes Gewicht, weil ben Macedoniern mehr baran liegen mußte ben Demosthenes schulbig au finden, ale alle anderen unbedeutenberen Beaner. 3)

1) Bgl. Müller, Geschichte ber Schweig, IV, 725.

<sup>2)</sup> Demosth. epist., p. 2; Photius, p. 1591; Pausan. Corinth., c. 33.
3) Eine ähnliche, im Gellius erzählte Geschichte (XI, 9-10) ift wahrscheinlich von Demabes auf ihn übertragen worben.

Als Aefchines zur Zeit macebonischer Uebermacht eine ehrenrührige Rlage wider Demosthenes erhob, erhielt er nicht den fünften Theil ber Stimmen und mußte Athen verlaffen: fo groß war feines Gegners Ueberlegenheit bes Geiftes und Charakters, und so ebel und unabhängig bas Urtheil ber Athener, selbst nach bem Berlufte äußerer Freiheit.

Bald nach seiner Rückehr aus Indien ließ Alexander bei ben olympischen Spielen burch Nitanor von Stagira bekannt machen, ober vielmehr befehlen: bag bie Griechen frei und nach eigener Berfassung leben, jedoch auch alle Berbannte zurückrufen follten. Nur Diejenigen blieben von biefer Begunftigung ausge= schlossen, welche man Morbes ober Tempelraubes halber verwiefen hatte. Diefer Grund fand aber natürlich nur bei fehr Wenigen statt; bei weitem die größere Bahl, wenigstens 20000, litten ba= gegen jene Strafe wegen ihrer Unsichten liber Staatsangelegenbeiten, und hatten sich zu Olympia eingefunden, weil sie von den großen, öffentlichen und religiösen Festen nicht ausgeschlossen waren. Alexander wollte die Griechen durch seine Obermacht endlich zu ber fo nöthigen Einheit zwingen; aber diefe an fich heilfame Unficht erschien ben meisten (besonders ben Athenern, welche bie Samier vertrieben, den Actolern, welche die Stadt Deniada ger= stört hatten) nur als ein Kunstgriff, um seinen Ginfluß schlechterbinge überwiegend zu machen, und biejenige Ruhe und Einigkeit herbeizuführen, welche gwar Unterthanen eines Staats hegen follten, die man aber freien Staaten nicht aufdringen burfe.

So war die Stimmung in Hellas, als Alexander starb. In vielen Griechen erwachte nunmehr mit Recht bas Gefühl früherer Größe, die Hoffnung neuer Unabhängigkeit, der Muth zu kühnen Unternehmungen für die Freiheit. 1) Hyperides erwiederte benen, welche Antipater lobten: "Wir wiffen, daß er trefflich ift, aber wir bedürfen auch nicht des trefflichsten Berrschers." Demosthenes schrieb ben Athenern aus ber Berbannung: "Wer da glaubt, daß Alexander Alles dem Glücke schuldig seb, ber gedenke an seine Thätigkeit, seine Anstrengungen, seinen Muth, und daß er nicht beim Stillsitzen fo großen Erfolg hatte. seinem Tode sucht das Glud diejenigen, welche verdienen, daß es mit ihnen seh, - und biese mit Recht Gludlichen mußt ihr werben." - In biesem Sinne wirfte er, vereint mit athenischen Gesandten im Beloponnes, und bald nachher 2) beriefen die Athener ihren, nur aus Furcht vor Alexander entfernten, größten Ditburger zurud: alle Briefter, alle obrigkeitlichen Bersonen, bas

1) Photius, p. 1482.

<sup>2)</sup> Bielleicht erft nach bem Tobe bes Leofthenes. Dropfen, S. 77. Raumer, Borlefungen. II. 23

ganze Bolf ging ihm zum Piräus entgegen, und nachdem einseitige Parteiung und fremder Zwang aufgehört hatte, offenbarte sich in Freuden= und Ehrenbezeigungen, ohne Hehl die allgemeine und hohe Achtung vor dem edeln Geiste und Charafter des Demosthenes. Phocion (welcher Geldgeschenke Alexander's zurückgewiesen hatte) erklärte zwar: "er werde erst zum Kriege rathen, wenn die Jüngeren tapfer, die Reichen sür den Staat freigebig, und die Redner redlich wären"; aber diese blos verneinende Betrachtung konnte den sehr großen und gerechten Eiser nicht vertilgen; und wenn Phocion statt dessen thätig mitgewirkt hätte, würde vielleicht das Ziel erreicht worden sehn, welchem man, un=

geachtet ber größten Schwierigfeiten, fo nabe fam.

Sparta nämlich blieb theilnahmlos, aus Besorgniß vor bem Schicffale ber an Antipater gestellten Beigeln, sowie aus Furcht neuer Niederlagen, und die Arkader und Achäer zögerten wiederum aus Furcht vor Sparta; in Korinth lag eine macedoni= fche Befatung; bie Booter waren aus Eigennut macebonisch ge= finnt, weil fie beforgten die vereinten Briechen mochten Theben herstellen und ihnen die Ländereien abnehmen, welche Alexander unter fie vertheilt hatte. Defjungeachtet brachten Athen, Argos, Sichon, Epidaurus, Trozene, Die Eleer, Phliasier, Dorer, Lotrer, Phocier, Theffaler, Meffener, Aetoler, Atarnaner u. f. w. ein Beer von 30000 Mann zusammen 1); unter benen sich viele nach Alexander's Befehl von den persischen Statthaltern heimge= fandte griechische Soldner befanden, welche Leofthenes heimlich im Peloponnesos bei Tanaros, zum Theil mit bem Gelbe bes Harpalus, geworben hatte. Auch die theffalischen Reiter und Städte traten zu den Hellenen über, sodaß Antipater, welcher ohnedies durch die Refrutenlieferung nach Afien erschöpft mar, ihnen nur 13000 Fugganger und 600 Reiter gegenüberftellen konnte, und ungeachtet aller Tapferkeit und aller Kriegskunft, von den begeisterten Griechen unter Anführung des Leofthenes in Böotien und bei den Thermophlen geschlagen und gezwungen wurde, fich nach Lamia zu flüchten. Die Griechen folgten, um= lagerten bie Stadt, und Antipater wollte bei ber begonnenen Unterhandlung fehr billige Bedingungen zugesteben; ba verlangte man von ihm unbedingte Uebergabe. Gine folche Zumuthung. einem Macedonier, bamals! Antipater konnte nicht einwilligen, er befchloß, sich zu vertheidigen und Gulfe zu suchen. Kraterus, ber 10000 ausgebiente Macedonier nach der Beimat führen follte, war noch zu entfernt; beshalb ward Leonnatus, welcher in Klein= phrygien stand und ben Eumenes in Rappabocien und Baphla=

<sup>1)</sup> Pausan. Att., c. 16, 25; Arcad., c. 6.

gonien einsetzen sollte, von Antipater um Hilse angesprochen. Gleichzeitig erhielt aber Leonnatus eine noch lockenbere Einladung von Kleopatra, ber Schwester Alexander's des Großen: er möge nach Macedonien kommen, sie heirathen und den Antipater, welchen die Soldaten sogleich verlassen würden, ohne Mühe stürzen. Leonnatus, der ohnehin keine Reigung hatte für Eumenes zu wirken, ergriff diese Beranlassungen und, zog dem Namen nach für Antipater nach Europa, eigentlich aber um König von Macedonien zu werden.

Unterbeffen mar, jum Unglud ber Bellenen, ber treffliche, aber zu fühne Leosthenes durch einen Steinwurf vor Lamia getöbtet worden, und feinem Nachfolger, bem fonft ehrenwerthen Athener Antiphilos, fehlte bie überlegene Rraft bes Geiftes und Charafters, Ginigfeit und Ordnung zu erhalten. 1) Biele, unter Anderen die Aetoler, gingen nach Saufe, und nur 22000 blieben vor Lamia. In diesem ungünstigen Augenblide erschien Leonnatus unvermuthet mit Heeresmacht, ward aber bennoch von ben Griechen, befonders burch Gulfe ber theffalischen Reiterei, besiegt und getöbtet. Diefer Tob befreite ben Antipater nicht allein von der größeren Gefahr, durch Leonnatus gestürzt zu werden, sondern brachte anch den Ueberrest von deffen Beere in seine Botmäßigkeit; boch verfuhr er bis zur Ankunft bes Kraterus nur vertheidigungsweise. Rach ihrer Bereinigung hatten aber beide ein heer von mehr als 40000 Fuggangern, 5000 Reitern und 3000 Bogenschützen; mogegen die Bellenen, von Antipater bebrangt, bie Rudfehr ber Entfernten nicht abwarten fonnten, und beshalb nur 25000 Fußgänger und 3500 theffalische Reiter gablten. Die letten begannen in ber Schlacht bei Kranon (August 322 v. Chr.), unfern von Lamia, ben Rampf und marfen bie macebonischen Reiter; bie Phalang bagegen trieb alle Griechen bis zu ben Bergen zurud. Deffungeachtet murben biefe fo wenig burch ben nur geringen Berluft von höchftens fünfhundert Tobten, als burch eine Niederlage zur Gee außer Stande gekommen fenn, länger zu widerstehen; wenn nicht Muthlosigkeit und Ungehorsam unter ihnen ausgebrochen mare, und fie vermocht hatte, bei Antipater Frieden zu suchen. Rlüglich wollte dieser (damit die Uneinigkeit noch größer werbe), unter bem Borwande einer ungleichen Berschuldung, nicht mit Allen auf gleiche Bebingungen, sonbern mit jeder einzelnen Stadt einzeln den Frieden abschließen. Anfangs verwarfen die Griechen diefen Antrag, als aber die Macedonier einige theffalische Städte eroberten und sehr gelinde behandelten, als hierauf die theffalische Reiterei zu ihnen über=

<sup>1)</sup> Pausan. Attic., c. 1; Achaia, c. 10.

trat, wurden bie Berbundeten gegeneinander migtrauisch, und schlossen nach und nach (nur mit Ausnahme der Athener und Aetoler) ben Frieden. In ber Regel mußten fie eine maceboni= fche Befatung einnehmen und wenigen Sauptern bie Regierung anvertrauen, wodurch natürlich bie Anhänger Antipater's an Die

Spite der Geschäfte gebracht murben.

Dieser zog jett gegen Athen. Bei ber Unmöglichkeit Wiberstand zu leisten, sandte man Phocion und Demades an ihn um zu verhandeln; und die Wahl war infofern glüdlich. als Antipater fich schon früher von der Redlichkeit und Unbestechlichteit bes ersten überzeugt und geäußert hatte: "Phocion habe nie Geschenke angenommen, weil er nicht zugleich Freund und Schmeich= ler sehn könne, Demades bagegen seh nie zu fättigen gewesen." 1) Die Macedonier verlangten: daß man eine Befatung in Muny= chia aufnehme, die Regierung Wenigen überlaffe, eine Geldsumme zahle, und den Demosthenes und Hyperides ausliefere. Vergeblich suchte Phocion den ersten Punkt abzuwehren, denn als ihn Antipater befragte: "ob er, an die Spitze der neuen Berwaltung gestellt, ohne Aufnahme einer Besatzung für die Rube ber Stadt haften könne?" zögerte er mit ber Antwort, und biese Zögerung erschien jenem als hinreichender Grund, von ben vorgelegten Bebingungen nicht abzuweichen. Jeber, welcher unter 2000 Drach= men besaß, ward von der Regierung ausgeschlossen 2); und von 21000 Bürgern follen 12000 burch biefe Bestimmung ihre staats= rechtliche Einwirkung verloren haben. Sehr viele von biefen führte man, um Ausbrüche ber Unzufriedenheit zu verhüten, als Ansiedler nach Thracien, Andere zerstreuten sich nach verschiedenen Gegenden, wodurch Athen so geschwächt ward, daß es sich nie von biesem Unfalle erholt hat.

Bon jeher, bis auf den Kampf bei Chäronea, Lamia und Kranon, war Athen in edler Weise begeistert für die Unabhängig= keit von Hellas, — nicht so Sparta: neibisch schon nach ben Berferkriegen, Afien burch ben antalcidifchen Frieden preisgebend um in Europa streng zu herrschen, theilnahmlos bei Charonea, Theben und Kranon. Allerdings mußte bas enge Städtewesen, es mußten gar viele fleine Gegenfate gebrochen werben, wenn allgemeine hellenische Weltbildung sollte zum Borschein kommen; aber aus Athen ware sie beffer hervorgemachfen, als aus Mace-

bonien und den Nachfolgern Alexander's.

Bor bem Einrücken ber Macebonier in Athen war Demo= fthenes mit seinen Freunden aus der Stadt entwichen, und bas

<sup>1)</sup> Tenofrates foll bie Befreiung ber im lamifchen Rriege Gefangenen ausgewirft haben. Diog. in Xenecr., c. 5. 2) Bodh, Staatshaushalt, I, 685. — 322 v. Chr.

furchtsame Volk verurtheilte sie, auf den Antrag des seilen Demabes, zum Tode. Archias, ein gewesener Schauspieler, erhielt hierauf von Antipater den Besehl, die Flüchtlinge aufzusuchen, und fand den Demosthenes auf der Insel Kalauria, Trözene gegenüber, im hochgeehrten Tempel des Neptun. Bergeblich suchte man ihn zu bereden, er möge das Heiligthum verlassen und sich den Macedoniern anvertrauen; vergeblich bedrohte man ihn bei längerer Beigerung mit den härtesten Maßregeln: er wußte, daß es ein Mittel giebt, der Gewalt und der Strase des mächtigsten Feindes zu entgehen; er wollte sich selbst nicht untreu werden und fremde Großmuth knechtisch für kurze Lebensfristung lobpreisen. Sein Tod war seines großen Lebens würdig, er gab ihn sich selbst durch Sift, welches er in einer Schreibseder bei sich trug. 1) Hiedurch besiegelte er, über alle gemeinen Einreden hinaus, seinen Glauben und sein Thun.

Auch ehrten die Athener, nachdem sie von der ersten Furcht befreit waren, das Andenken des Demosthenes auf alle Weise; sie setzen ihm eine Bildsäule, und bezeugten in der Inschrift: nie würden Macedonier die Hellenen beherrscht haben, wenn sich zu der großen Einsicht des Staatsmannes eine gleiche äußere Macht gesellt hätte. — Heperides und Andere, welche Archias auf Aegina gesangen nahm, wurden auf Antipater's Befehl unter grausamen Martern getödtet; Archias selbst starb später ehrlos und in höchster Armuth; Demades benahm sich zweideutig gegen Antipater, und ward von diesem (oder von Kassander) nehst seinem Sohne zum Tode verurtheilt, ohne Nücksicht darauf, daß sie athenische Gesandte waren. Alle hatten der Weissaung des Demosthenes nicht geglaubt, daß Verräther sich stets selbst verkaufen. <sup>2</sup>)

Bon Athen wandte sich Antipater gegen die Aetoler, und schloß beren 10000 auf Bergen ein, bewilligte aber den durch Hunger in die äußerste Noth Gebrachten milbe Bedingungen, weil er mit Kraterus, dem er seine Tochter Phila verheirathet hatte, nach Asien wider den Perdistas ziehen wollte. Dieser hatte seit der Flucht des Antigonus zu Antipater mit löblicher Raschheit dessen Länder zur Statthalterschaft des Eumenes geschlagen, auch den richtigen Gedanken gehegt den Krieg nach Macedonien zu spielen, wo die Anhänglichseit an das königliche Haus am größten war; aber dadurch, daß er bei so vielen mächtigen Feinden setzt nicht den Ptolemäus für sich gewann, vers

2) Arrianus bei Photius, S. 217; Diod., XVIII, 48.

<sup>1)</sup> Plinius, XXXIII, 1. Philochorus, Fragm., I, 407. 322 Jahre v. Chr. Faft um biefelbe Zeit ftarb Ariftoteles.

eitelte er sich alle seine Hoffnungen. Die ausgezeichnetste Behandlung der Leiche Alexander's, angeborene Milde und Regentenklugheit hatten diesen in dem an Macht und Wohlstand täglich
zunehmenden Aegypten sehr beliebt gemacht, und auch Ehrene
unterwarf sich seiner Führung. Um so mehr irrte also Berdiktas, daß er den Ptolemäus angriff, anstatt ihm in dieser gefährlichen Zeit billige Bedingungen einzuräumen. Während dieses Kriegszugs erhielt Eumenes den Oberbesehl in Kleinasten
gegen den Antipater und Kraterus, welche vom thracischen Chersonesos aus über den Hellespont gezogen waren, und die Besehlshaber des Perdiktas in diesen Gegenden durch Gesandtschaften

und Berhandlungen aller Art getäuscht hatten.

Unbebenklich hatte Berbikfas in Eumenes bei weitem ben Tüchtigsten an die Spite gestellt; aber es mar ein großer Febler, daß er seinen Bruder Alketas und den Neoptolem, welche beibe sich durch jene Anstellung beleidigt und zurückgesett fühlten. awar ernstlich, aber vergeblich zum Gehorsam gegen jenen anwies, und fle nicht, sofern er ihnen mißtraute, lieber ganglich entfernte. Jett fiel die ganze Last dieser übeln Berhältnisse auf Eumenes. Soweit trieb Neoptolem seinen haß, daß er heimlich mit ber Phalanx zu Antipater übergeben wollte; aber ehe er beffen Lager erreichen konnte, griff ihn Eumenes an, brachte mit seiner treff= lich gebildeten Reiterei felbst die Phalanx in Unordnung, und flegte fo vollständig, daß Neoptolem in Begleitung von nur breihundert Reitern zu Untipater fliehen mußte. Kaum war biefe Befahr befeitigt, fo weigerte fich Alfetas, feine Golbaten mit benen bes Eumenes zu vereinigen, weil fie nicht gegen Kraterus und Antipater fechten würden; und wirklich rechneten biefe Reldberren barauf, daß jene Mannichaft ohne Rampf zu ben alten, hochgeliebten und geehrten Anführern übertreten würde. Während Antipater nach Cilicien und Sprien zoge, follte, ber Abrebe ge= mäß, Kraterus ben Eumenes überraschen und burch Lift ober Macht vernichten. So sah sich bieser von seinen Unterbefehls= habern verlaffen, und in ber größten Gefahr ber feindlichen Macht ober bem Berrathe seiner eigenen Solbaten zu erliegen; aber bie Ueberlegenheit und Gemanbtheit feines Beiftes bot ihm genügende Rettungsmittel. Buvörberft verhehlte er feinen Golbaten, gegen wen man ziehe; anfangs behinderte nämlich ein Bergruden die Ansicht ber naben Feinde, bann gewann er schnell ben Gipfel, und die Schlacht begann, ehe fich die Einzelnen von ben Berhältnissen unterrichten konnten. Araterus erstaunte, bag die Bersprechungen Neoptolem's vom Uebertritte der Macedonier nicht in Erfüllung gingen, und ftellte fich mit entblößtem Saupte an tie Spipe, um gefeben zu werben, aber vergeblich; benn Gumenes hatte blos Barbaren, welche jenen nicht ehrten, ja nicht einmal kannten, klüglich ihm gegenüber gestellt. Auf bem anderen Flügel geriethen Neoptolem und Cumenes in einen heftigen Zwei= tampf, die Pferde beiber fturzten, boch widelte fich Gumenes querft bervor, und hieb bem Reoptolem bas Fuggelent ab, sobaß er nicht aufstehen konnte. Nichtsbestoweniger bauerte bas Gefecht fort, wobei Eumenes zweimal, bann aber Neoptolem so im Salfe verwundet ward, daß jener ihn für todt hielt; irrig jedoch, benn nochmals erhob er sich, traf ben Eumenes in ben Leib, obgleich nicht töbtlich, und fant nun erft ermattet nieber. Unterbeffen war ber Flügel bes Kraterus geschlagen worden, und er felbst starb an einer töbtlichen Wunde in ben Armen feines alten Freundes, des Eumenes. Aber noch immer ftand bie Phalang unbeweglich; weshalb Eumenes, um größere Gefahr zu vermeiben, fragen ließ: ob fie ju ihm übertreten ober in die Beimat zurudkehren wolle? Dann bewilligte er ihre Bitte, im nächsten Kleden zu rathschlagen und bringende Bedürfnisse zu befriedigen. Bahrend ber Nacht mablte fie indeffen neue Anführer, und jog, ihrem Worte untreu, rasch über bie Gebirge bem Antipater nach. Eumenes verfolgte nicht, benn bie Phalanx war an fich fürchter= lich, feine Reiterei in den Gebirgen unbrauchbar, und er felbst verwundet. Groß mar ber Ruhm feines Siege; bag er aber dem Berdiffas unwandelbar treu blieb, den Kraterus und Neop= tolem getöbtet und mit Barbaren Macedonier besiegt hatte, bies erzürnte und beleibigte fehr Biele.

Mittlerweile hatte Perbiffas ohne Erfolg versucht, bei Belusium über ben Nil zu geben, und ebenso wenig gludte es ihm bei einer oberhalb liegenden Festung, welche Btolemaus tapfer vertheibigte. Es tam hierauf zu einem britten Bersuche bei Memphis, wobei ein Theil vom Heere bes Perdikkas bereits burch eine Furt bas andere Ufer erreicht hatte, als ber schwere Tritt ber Elefanten eine Untiefe erzeugte, und die hiedurch von ben übrigen Abgeschnittenen mit großem Berlufte besiegt murben, noch Mehrere aber im Fluffe umkamen. Diefes Unglud erhöhte bie üble Stimmung, bie bas Beer gegen Berbittas feiner Barte und Rauheit halber hegte, und zu welcher Ptolemans theils burch forgfame und ehrenvolle Begrabung ber Tobten, theils burch natürliche Herablassung und Freundschaft, theils durch geschickte Unterhandlungen beitrug. Es tam endlich zu einer allgemeinen Emporung, an beren Spipe ber feit bem Buge gegen bie griedischen Söldner unzufriedene Buthon stand. — nach tapferer Gegenwehr marb Berbiffas von ben Solbaten in feinem Belte ermorbet. Zwei Tage nachher langte bie Nachricht von bem Siege bes Eumenes über Reoptolem und Rraterus an; wie wurben die Berhältniffe fich anders geftellt haben, wenn bas Beer

früher bavon mare unterrichtet gemefen!

Man trug jest bem Ptolemaus die Bormunbichaft über bie Rönige an; aber zufrieden im ficheren Besitz Aeguptens, folua er jene gefährliche Stelle aus, und empfahl Buthon und Arrhibaus bis zur Ankunft Antipater's. Mit verdammlicher Graufamkeit verfuhr man nunmehr gegen die Anhänger des Berdikkas. verurtheilte Alketas, seinen Bruber, Attalus, seinen Schwager, Atalante, seine Schwester, auch Eumenes und funfzig andere angesehene Männer zum Tobe. Attalus aber eilte mit ber ihm untergebenen Flotte von Belusium nach Thrus, und lub große Schätze ein; er ward hierauf von ben Rhobiern zwar geschlagen, erreichte aber bennoch Cilicien, und suchte, in Berbindung mit Alketas und vielen anderen Migvergnügten, ein neues Beer zu sammeln. Unterdessen waren Python, Arrhidaus und Eurydice in fo argen Zwist gerathen, daß jene beiden freiwillig ober ge= zwungen ihr Umt niederlegten, und das große macedonische Beer, welches aus Aegypten nach Syrien jurudgegangen mar, ben Antivater mit unumschränkter Bollmacht zum Bormunde ermählte. Auf Anreizung der hierüber höchst aufgebrachten Eurydice verlangten indessen die Soldaten jest die Auszahlung ber von Alerander versprochenen Beschenke, und klagten sogar ben Untipater öffentlich fo hart an, bag er flieben mußte; aber balb nachber bereuten jene ihre That, und beriefen ihn, ehe er noch von fei= nem eigenen Beere unterftust nahte, jum Ordnen ber Befchafte bes Reichs zurud. Bei biefen letten Ereigniffen hatten fich Untigonus und Seleukus vorzüglich thätig gezeigt. 1)

Am Schlusse bieses ersten Zeitraums waren also von den Nachfolgern Alexander's umgekommen: Meleager durch Perdikas, Leonnatus in der Schlacht gegen die verbündeten Griechen, Kraterus und Reoptolem in der Schlacht gegen Eumenes, Perdikas durch die empörenden Soldaten. Die größte Macht besaßen jetzt: Antipater, Ptolemäus und Eumenes. Antigonus, der bisherige Statthalter von Phrygien. Pamphylien und Cilicien, erwartete eine neue Begründung größeren Glück; Polysperchon war Statthalter statthalter für Antipater in Macedonien und Hellas. Dieses Land genoß der Ruhe, und die Aetoler, welche allein in Antipater's Abwesenheit den Frieden nicht gehalten hatten, erlitten durch Polysperchon wiederholte Niederlagen. In Thracien sührte Lysimachus schwere Kriege mit Seuthes, dem Könige der Odrysen, ward aber dann allmählich Herr mancher Seestädte und des Landes bis zur Donau; nur die Gebirgsvölser blieben frei und

<sup>1)</sup> Arrianus bei Photius, S. 221.

unruhig. Die Rhobier verjagten um diese Zeit die macedonische Besatung, und legten durch Muth und Handel den Grund zu ihrer Macht; Bithynien, Heraklea und das nördliche Borderasten war frei; ebenso, der Wahrheit nach, Indien. Das innere Asien gehorsamte den gesetzten Statthaltern; die Seemacht endlich hatte noch keine große Bedeutung: sie war zeither vertheilt gewesen unter Perdiktas, Antipater, Ptolemäus und Rhodos. Der Gedanke, das Reich Alexander's als ein großes Ganzes für irgendeinen seiner Nachsolger zu erhalten, trat seit Perdiktas' Tode immer mehr in den Hintergrund.

In bem Jahre, wo Aristoteles starb, wo bie Römer bei ben kaubinischen Baffen von ben Samniten besiegt wurden (321 Jahre v. Chr.), theilte man bas Reich Alexander's zum zweiten mal, zu Triparadisos in Sprien. Buthon bekam Medien. Rlitus Tydien, Arrhidaus Rleinphrygien, Seleufus Babylon u. f. w. Die übrigen alten Statthalter murben meift in ihren Lanbichaften bestätigt, und Antigonus erhielt außerbem ben Auftrag, als Dberbefehlshaber bes königlichen Beeres ben geachteten Gumenes zu befriegen. Sobald biefer Beschluß bem Eumenes befannt warb, eilte er nach Phrygien, und suchte ben Alketas und Attalus, welche in gleicher Gefahr schwebten, von ber Nothwendigkeit gemeinsamen Wirtens zu überzeugen, aber vergeblich; benn Gifersucht und Neid gegen ben tüchtigeren Ausländer überwog alle anderen Rücksichten. Unwürdig fette Antigonus jett einen Preis von taufenb Talenten auf Eumenes' Ropf, und unnüt zugleich; benn taufend Mann vereinigten sich freiwillig zu einer treuen Leibwache ihres Felbherrn.

Unterbessen mar Antipater mit seinem Beere nach Europa aufgebrochen, hatte jedoch ben Hellespont noch nicht erreicht, ba langte Raffander, fein Gohn, bei ihm an (welchen er als Unführer der Reiterei zwar unter des Antigonus Oberbefehl, aber zum Theil wohl mißtrauisch Diesem zur Aufsicht zurudgelaffen hatte), führte große Rlagen über beffen Streitsucht und Ehrgeiz, und rieth seinem Bater, ja nicht eher nach Europa zu gehen, als bis er jenes Mannes gefährliche Anschläge vereitelt, und für fich und die Könige geforgt habe. Che Antipater hierüber einen entscheibenden Beschluß gefaßt hatte, erschien Antigonus unerwartet in Person, vertheibigte fich mit großer Geschicklichkeit, und erhielt die Genugthuung, daß Raffander von feinem Bater nochmals zum Gehorsam gegen ihn angewiesen wurde; indessen nahm Antipater beforglich die Könige und bas königliche Beer mit fich, und ließ bem Antigonus nur einen Theil bes Fufvolks und ber Reiterei. 1) Sieruber gurnte biefer febr, mußte indeffen fdwei-

<sup>1)</sup> Urrianus bei Photius, cod. 92.

gen; benn Antipater's Ansehen bei bem Heere war in biesem Augenblicke außerordentlich groß. Doch behinderte dies Ansehen eine Meuterei nicht, welche nochmals unter dem Borwande entstand, daß die von Alexander zugesicherten Belohnungen den Soldaten noch nicht zu Theil geworden wären. Antipater bewilligte ihnen scheindar das Berlangte, setzte aber dann heimlich in der Nacht mit den Königen über den Hellespont nach Europa über; und nun folgte das verlassen, bestürzte und reuige Heer

nach, ohne weitere Unfprüche zu machen.

Mittlerweile brach ber Krieg zwischen Eumenes und Antigonus wirklich aus, und jener ward (burch ben Berrath bes Apollonibes und eines Theils feiner Reiterei) in Rappadocien geschlagen; boch gelang es ihm, mahrend Antigonus in einer Richtung ben Flüchtigen nachsette, burch geschickte Mariche wieberum die Wahlstatt zu erreichen, die Todten zu verbrennen, und so, hellenischen Ansichten gemäß, den Schein des Sieges zu ge= winnen. Aber biefen Schein tonnte Gumenes, ungeachtet feiner großen Ueberlegenheit als Kriegskünftler, doch nicht auf die Dauer gegen die Uebermacht der Zahl im freien Felde behaupten; bes= halb schloff er sich in Nora ein, welches an ben Grenzen von Rataonien und Lykaonien auf einem Berge lag, und aufs äuferste befestigt war. Sogleich begann Antigonus die Belagerung, hoffte aber, weil diese nur sehr langsam vorrückte, mehr durch Unterhandlungen zu gewinnen; biefe blieben inbeffen ebenfalls ohne Erfolg, weil Eumenes nicht fein Diener, nicht von ihm abhängig werden wollte. — Mehr Glud hatte Antigonus gegen ben Attalus und Alketas in Bisidien; jener ward besiegt und ge= fangen, diefer in Termeffus belagert. Die Bejahrten unter ben Einwohnern biefes Orts wurden ber ungewohnten Bebrangnift bald überdruffig, und befchloffen, ben Alfetas (in Abmefenheit ber Jungeren, welche ihm wegen vieler Wohlthaten außerft ergeben waren) an ben Antigonus auszuliefern. Solcher Schmach ju entgeben, tobtete, Altetas fich felbft, und feine jungeren Freunde wollten nach ihrer Rudfehr im höchsten Born ihre Bater= stadt anzünden. Davon wurden sie zwar endlich abgehalten, aber fie blieben stets Keinde des Antigonus.

Deffen Heer belief sich jetzt auf 60000 Fußgänger, 10000 Reiter und 30 Elefanten; kein Felbherr (nur Antipater, bem alle Macedonier anhingen, ausgenommen) war ihm vergleichbar; ba starb dieser im neununbsiebzigsten Jahre seines Alters (319 Jahre v. Chr.), und sogleich erzeugten sich neue Unruhen in Hellas. Bescheiben hatte er seinen Sohn Kassanber zum zweiten Ansührer, den Polysperchon dagegen (damit das Ansehen der königlichen Familie durch einen alten Feldherrn Alexander's

aufrecht erhalten werde) zum ersten Besehlshaber und Reichsverweser ernannt. Dieser ward, als ein bejahrter, tapferer, und zugleich wein= und tanzlustiger Soldat, von den Macedoniern allerdings geehrt; ihm sehlte aber durchaus die geistige Ueberlegenheit, welche jene Würde erforderte, und Kassandern sehlte der gute Wille ihm zu gehorchen. 1) Er gewann bald viele Freunde seines Baters, sicherte sich den Besitz Athens durch Nitanor, den Besehlshaber in Munnchia, suchte durch Gesandte die Freundschaft des Ptolemäus, und eilte selbst zum Antigonus, um von ihm Unterstützung zu erhalten.

Noch immer belagerte biefer Nora, und munichte jest ernftlicher als je eine Aussohnung mit Eumenes, ba ihm bessen große Einficht und Bewandtheit fehr nütlich werden tonnte, ohne baff von ihm, als einem Ausländer, in hinficht ber ersten Wilrbe und ber höchsten Unsprüche etwas zu beforgen mar. Auch zeigte fich Eumenes geneigt, die fehr vortheilhaften Bedingungen angunehmen; bemerkte aber fogleich, bag in bem zu schwörenben Gibe ber Name der Könige nur ganz beiläufig erwähnt, und eigentlich bem Antigonus unbebingter Gehorfam verfprochen murbe. Deshalb fügte er ausbrücklich ben Namen ber Olympias und ber Konige bingu, mit welcher Beranderung bie Macedonier im Beere bes Antigonus fehr einverftanden maren, und ihm ben Bergleich zur Bestätigung überreichten. Zu spät sah biefer ein, baß er war überliftet worben; benn ichon hatte man ben Gumenes entlaffen, und balb nachher zeigte er fich jenseit bes Taurus mit 2000 Reitern.

Gleichzeitig berief Bolpsperchon, damit er feine Partei verstärke, die stolze, rachsüchtige, bem Sause Antipater's feindliche Dlympias aus Epirus zurfict, und ernannte fie zur Bormunberin ber Könige: er übergab an Eumenes ben Oberbefehl in Uften, die Argyraspiden ober Gilberschildner, und ben königlichen Schatz zu Quinda in Cilicien; er wollte in allen griechischen Städten, um die ariftofratischen Parteien Antipater's zu vertilgen, Die Volksherrschaft wiederherstellen. Diefe lette Mafregel wirkte aber, jum Theil weil man ben bloffen Parteizwed burchschaute, zum Theil aus Furcht vor Kassander und ben macedonischen Besatzungen, nicht so viel als man erwartete; insbesondere weigerte fich Nitanor nach bem Befehle ber Könige Munychia zu räumen; ja es gelang ihm fogar burch Phocion's Zulaffung, sich auch bes Piraus zu bemachtigen. Hierüber zurnte die Boltspartei heftig auf Phocion, ber auch in der That keineswegs die gehörige Borficht bewies, ober für bas Wohl ber gefammten Stadt nach-

<sup>1)</sup> Athen., IV, 155.

brudliche Magregeln ergriff. Als getreuen Anhänger bes Antipater und ber ariftotratifchen Berfaffung mogen Etliche ibn loben : auch war er weit entfernt, aus Nebengründen gegen seine wahre Ueberzeugung, die bemofratische Berfassung sen jest unbrauchbar, au handeln; aber daß die ebenso aufrichtig anders Gesinnten, bie unter seiner Mitwirkung von allen politischen Rechten will= fürlich Ausgeschlossenen, und die natürlichen Feinde macedonischer Herrschaft ihn nicht als einen Märthrer der Freiheit Athens, sondern als verdammungswürdigen Gegner betrachteten, ist sehr natürlich. 1) Den größten Tabel verdient inbessen auf jeden Kall bie allen rechtlichen Formen bohnsprechende Weise, mit welcher Bolysperchon, zu bem Phocion geflohen mar, ihn feinen in Athen jur herrschaft gelangten Feinden preisgab: die Beife, mit wel= cher ihn diese (318 v. Chr.), fünf Jahre nach dem Tode des Demosthenes, zur hinrichtung verurtheilten. Schon mar ihm ber Giftbecher überreicht, ale er milbe gefinnt feinen Gohn ernft= lich ermahnte, keinen Groll auf die Athener zu werfen. 2) Da= mals haften ihn diese aber so sehr, bag keiner ihn zu begraben magte, und Stlaven biefen letten Dienft übernahmen. Doch verursachten die Uebel ber hereinbrechenden zügellosen Bolksherr= schaft, daß viele Athener sich bald nach Phocion's rechtlicher Berwaltung gurudfehnten, seine Gebeine auf öffentliche Roften begruben, ihm ein ehernes Standbild fetten, und seinen Saupt= ankläger Agronides zum Tode verurtheilten. 3)

Unterbessen langte Kassanber mit 4000 Mann und 35 Schiffen im Piräus an, und Polysperchon war so wenig im Stande ihn zu verdrängen, als Megalopolis zur Annahme seines an manchen Orten mit wilder Grausamkeit durchgesetzten Freiheits-beschlusses zu zwingen. Unruhen riesen ihn nach Macedonien, und seine Flotte ward von der des Antigonus geschlagen. Diedurch wuchs das Ansehen Kassander's, und Athen ergab sich ihm auf folgende Bedingungen: die Stadt, ihr Gediet, die Schiffe, der Piräus, der Handel bleiben frei; Munychia wird besetzt; wessen Bermögen 1000 Drachmen übersteigt, erhält Antheil an der Regierung. — Demetrius von Phalerä (ein gewandter und beredter Mann) übernahm nach Kassander's Wahl die Leitung der Geschäfte. Um diese Zeit stark einbrechenden Verfalls soll eine Zählung ergeben haben, daß in Athen doch noch 21000 Bürger, 10000 andere Einwohner, und 400000 Sklaven was

<sup>1)</sup> Egl. Heyne, Opusc. acad., vol. 3, No. 20.

<sup>2)</sup> Plutarch, Maximen, Phocion. Corn. Nep., 4. 3) Dies geschah, nachbem Phocion's Partei in Athen wieder die Oberhand gewonnen hatte.

Wir können nun zwar nicht annehmen, daß alle jene Bersonen in der Stadt Athen wohnten; aber selbst nach Weglaffung ber gewiß viel zu hoch angegebenen Sklaven ergiebt bie Bahl jener hausväter vierfach genommen 124000 freie Einwoh-Im Anfange bes 19. Jahrhunderts lebten in ganz Attika

nur 24000 Menichen. 2)

Während Bolusperchon's Abwesenheit hatte in Macedonien anfangs Eurydice jegliches im Namen ihres Gemahls, des Philipp Arrhidaus, angeordnet; nachdem aber Olympias, Alexander, Rorane und Aeafides, ber König von Epirus, anlangten, änderten sich plötlich die Berhältnisse. Die Macedonier gingen zu Olympias über, und biefe migbrauchte fogleich bie neue Gewalt, um ihrer Rachsucht freien Lauf zu laffen. Philipp Arrhidäus ward, nach unwürdiger und graufamer Behandlung, endlich ihrem Befehle gemäß burch thracische Bogenschützen getöbtet, und Eurydice erhielt, unter spöttischen Worten, die Wahl zwischen Dolch, Gift ober Strid; fie erhentte fich (hiebei großen Muth zeigenb), und wünschte ber Olympias ähnliche Geschenke. Nikanor, Antipater's Sohn, ward hingerichtet, und mit ihm, als seine Anhänger, hundert vornehme Macedonier (317 v. Chr.). Auf biefe schredlichen Nachrichten eilte Kaffanber nach Macedonien, tam gludlich burch alle Baffe, hielt ben getobteten Gliebern ber königlichen Familie, zur Gewinnung ber Gemuther, feierliche Leichenbegängnisse, und schloß Olympias, nebst Rorane, Alexander und Theffalonice, Philipp's Tochter, Alexander's Halbichme= fter 3), in Bydna ein. 4) Diefe hoffte auf Polysperchon, Meatibes, ihren eigenen Anhang, und auf Aristonus', bes Leibwächters Thätigkeit, bem ber Oberbefehl übertragen mar; aber Bolhfperdon warb von ben meiften Solbaten verlaffen und in einer theffalischen Stadt belagert; Aeafides konnte nicht burch bie besetzten Bäffe bringen, und in seinem eigenen Lande entstanden so große Unruhen, daß die Spiroten sogar einen anderen Ronig mahlten, welcher fich mit Raffander verband; Ariftonus endlich fammelte zwar im nördlichen Macedonien einige Mannschaft, aber

<sup>1)</sup> Aristophanes (Vespae, p. 707) spricht auch von 20000 Bürgern. Nach Letronnes sehr genauen Untersuchungen waren in Athen nur etwa 70000 Athener, 40000 Metoiten und nicht über 100000, vielleicht nur 50000 Stlaven. Jene Summe ber 400000 Stlaven ift gewiß viel zu groß. Mémoires de l'acad. des inscriptions, vol. 6. Wallon, Hist. de l'Esclavage, I, 218.

<sup>2)</sup> Athen., VI, 272. Beaujour, Schilberung bes griechischen Sanbels, S. 12.

<sup>3)</sup> Raffander heirathete fie mit Gewalt. Diod., XIX, 52, 61.

<sup>4)</sup> Athen., IV, 155.

sie war bei weitem nicht hinlänglich, Phbna zu entseten; im Gegentheil ward er gefangen und, gegen den Bertrag, getöbtet. Olympias mußte sich jetzt, nach einem vergeblichen Bersuche zu entsliehen, aus Mangel an Nahrungsmitteln, mit der könig-lichen Familie ergeben; doch versprach man Allen Sicherheit des Lebens.

Um nun feinem Worte getreu zu bleiben, und fich bennoch von der gefährlichen Olympias zu befreien, bewirtte Kaffander, baf bie Bermandten ber ermorbeten Macedonier fie in ihrer Abwefenheit anklagten, worauf man fie ungehört jum Tobe verbammte. Die Königin verwarf ihres Feindes hinterliftigen Rath, zu entfliehen, benn sie wollte badurch nicht den Anschein ber Schuld auf sich laben und Gelegenheit zu anderweiten Nach= ftellungen geben; fie hoffte vielmehr, fich burch eine öffentliche Bertheibigung vor ben Macedoniern nicht allein zu rechtfertigen, sondern sogar ihre Gegner zu stürzen. Auch erschraken die Sol= baten, welche Raffander zu ihrer Ermorbung abfandte, fo fehr vor ber That, daß sie umfehrten; aber die Anverwandten ber ermordeten Macedonier steinigten sie jetzt auf Kassander's Weifung aus eigenem Antriebe (316 v. Chr.). Dlympias ftarb muthig und mit Würde, wie es ber Mutter Alexander's gebührte; Rorane und Alexander der Jüngere wurden zu Amphivolis in ge= fänglicher Haft gehalten, und biefer als Brivatmann erzogen, so wenig lag bem Raffanber baran, ober so wenig tam jest noch barauf an, durch Beschützung bes königlichen Saufes einen gun= stigen Schein zu erwecken. Im Gegentheil außerte ber thatfraftige, aber gemuthlofe und graufame Raffanber überall frei feinen Saß gegen diese Familie; er zog z. B. bie Bewohner ber von Bhilipp zerstörten Stäbte Potidäa und Olynth nach seiner neuen Stadt Kassandria; er stellte Theben mit Hülfe Athens und anberer griechischen Stäbte wieder her u. f. w. Nur im Belopon= nesos konnte er nicht bauernd die Oberhand gegen Alexander, ben Sohn Polysperchon's, gewinnen.

Währendbeffen hatte Eumenes mit dem im Schate zu Duinda gefundenen Gelbe in allen, seinen Gegnern nicht unterworsenen Ländern große Werbungen angestellt, und die Silbersschildner, welche Antigenes von Susiana nach Cilicien führte, an sich gezogen. Zwar bemühte sich auch Antigonus, die letzten zu gewinnen, allein die Borstellungen und Bitten des Eumenes, daß sie dem königlichen Hause treu bleiben möchten, überwogen noch in diesem Augenblicke, und er selbst erschien den anderen Befehlshabern minder gefährlich und anmaßend als Antigonus. Deßungeachtet hatte kein Feldherr mit so schwierigen Berhältenissen zu kämpfen wie Eumenes. Einerseits erweckte seine Gerab-

laffung Liebe, und die Ueberzeugung von seinen großen Anlagen und seiner überlegenen Rriegstenntnig erweckte Butrauen; anbererseits aber trat bie Erinnerung ftorenb bazwischen, bag ibn die Macedonier schon einmal zum Tobe verurtheilt hatten; und hieraus entstand bei ben Geringeren ein Schwanken zwischen Berehrung und Berachtung, bei ben Bornehmen ein Schwanken zwischen midersetlichem Neide und banglicher Nachgiebigfeit; fodaß Eumenes mit den besten Magregeln und mit überlegener Beeresmacht bennoch keinen entscheibenben Erfolg berbeiführen Er eroberte zwar ben größten Theil von Phonizien, ohne baft Btolemaus, ber fich früher in ben Befit biefes Landes gesetzt hatte, ihn mit Gewalt ober Lift baraus zu vertreiben, ober bie herstellung ber Flotte zu behindern im Stande mar; aber auffallend erscheint es, bag Eumenes jest, so wie früher Berdittas, gleichzeitig mit fo vielen Feinden Rrieg begann, und nicht lieber mit bem Einen ober bem Anderen Frieden ichlof: ober, mas bei ber Entfernung ber Streitfrafte Aegyptens möglich erscheint, ben Btolemaus gang außer bem Spiele ließ, bis Antiaonus bezwungen mar.

Dieser hatte dem Kassander diejenigen Schiffe und die Mannschaft anvertraut, mit welcher er gegen Polysperchon und die königliche Partei Athen gewann; er hatte ben Arrhidaus aus Kleinphrygien und den Klitus aus Lydien vertrieben, und bann mit hundert Schiffen die königliche Flotte angegriffen, welche vom letten befehligt warb. Am ersten Tage verlor Antigonus bie Schlacht und gegen siebzig Schiffe; am folgenden Tage überfiel er aber bie nachlässigen Feinde, und erfocht nun einen voll= ständigen Land= und Seesieg. Klitus, welcher durch Thracien nach Bellas entfliehen wollte, ward von Solbaten bes Lyfimadus entbedt und erschlagen. Jest erft, wo fein Feind mehr im Ruden ftanb, jog Antigonus mit 24000 Mann gegen Gumenes, welcher fich in der hoffnung, wo nicht den Seleutus und Phthon, die Statthalter Babyloniens und Mediens, boch die übrigen Befehlshaber zu gewinnen, nach ben inneren Lanbschaften zurückzog. Seleukus aber war bem Eumenes abgeneigt, weil biefer als Bertreter ber Könige seiner Unabhängigkeit gefährlich schien, und entschloft fich erft, ihm bas reiche Sufa einzuräumen, als alle Mittel, ihn burch Lift ober Gewalt abzuhalten ober zu bezwingen, ungenügend erschienen. Phihon bagegen war, selbst hülfsbedürftig, aus Medien zum Seleufus geflohen. Die Statthalter der oberen Länder hatten nämlich an den großen Bewegungen im vorberen Afien früher feinen Theil genommen, fonbern ruhig und ungestört geherrscht, bis Python als Statthalter von Medien und als Oberbefehlshaber für bie übrigen Land-

Selbst bei dem vorsichtigsten Benehmen war icaften auftrat. biefe Rolle fcmer burchauführen, wie viel weniger bei bem heftigen, gewaltsamen Berfahren Buthon's, welcher ben Statthalter Barthiens, Philipp, ermorden ließ und seinen Bruder Gubamus an beffen Stelle feste. Unter Beucestes von Berfien hatten fich hierauf die bedrohten Statthalter vereint und ben Phthon ver= trieben; noch stand ihr Heer ungetrennt beisammen. Im Namen der Könige forderte Eumenes sie auf, sich mit ihm gegen ben Antigonus zu vereinigen, und alle gehorchten ohne Widerrede. Das heer war bem Antigonus baburch mehr als gewach= fen, Uneinigkeit unter ben Befehlshabern minberte jedoch beffen Wirksamkeit; benn Eumenes hatte zwar ben Oberbefehl nach bem Willen bes Königs, aber Peucestes wollte, als Leibmächter Alerander's, als Statthalter der reichsten Landschaft, und als Füh= rer eines großen Beeres, nicht nachstehen; auch Antigenes und die Silberschildner hielten es unter ihrer Würde zu gehorchen; auch Eudamus, ber ben Borus erschlagen und 120 Elefanten herzugeführt hatte, machte große Ansprüche! Da erneute Eumenes ben schon früher unter bem Bormande eines im Traume von Alexander erhaltenen Befehls gludlich angewandten Ausweg: er ließ nämlich ein Belt für ben König errichten, vor beffen un= fichtbarer Majestät sich jeder beugen muffe; die gemeinschaftliche Berathung der Feldherren aber sollte über die nächsten Dagregeln entscheiben.

Man beschloß, einige Tagereisen von Susa, hinter bem Bafitigris den Antigonus zu erwarten, welcher vereinigt mit Seleukus und Python heranzog, die Stadt Sufa, obgleich nicht beren Burg, einnahm, und bereits ben Anfang machte, fein Beer über ben Flug Roprates, ben westlichsten Nebenflug bes Bafttigris, ju feten. Diefen abgeschnittenen Theil bes Beeres überfiel Eumenes, folug ihn und machte 1000 Gefangene; fodaß Antigonus nicht allein unter großem Berlufte nach Medien entweichen mußte, fonbern auch feine Solbaten mit ihm als Felbherrn sehr unzufrieden wurden. In diesem höchst gunftigen Augenblide murbe er gewiß unterbrudt worden fenn, wenn nicht bie Statthalter ber oberen Lanbichaften fich geweigert hatten, bem Eumenes ins vorbere Afien zu folgen, um ein entscheibenbes Uebergewicht der königlichen Partei zu begründen; und Eumenes mußte nicht allein hierin nachgeben, sonbern auch gestatten, bag fich Pencestes einstweilen mit feinen Solbaten nach Perfis begab und große Feste anstellte, angeblich zu Ehren Philipp's und Alexander's, in Wahrheit aber um fich beliebt zu machen; er zeigte ganz offenbar die Absicht, durch Wahl des Heeres bie Würbe bes Oberfelbherrn zu erhalten. Diese Gefahr wandte jedoch Eumenes durch List ab, indem er einen Bericht des Statthalters von Armenien an den Peucestes erdichtete, des Inhalts: daß Kassander von Polysperchon geschlagen worden, und daß das siegreiche königliche Heer schon nach Usien übergesetzt sen. Beucestes hielt diese Nachricht für wahr, die davon unterrichteten Soldaten bezeigten große Freude, und Eumenes ward mehr geehrt als je, weil Alle meinten daß von ihm künftig Belohnung oder Strase abhängen werde. Gleich verschlagen lieh er von seinen Feinden jetzt für die Könige sehr große Summen und vertheilte sie, wodurch er nicht allein Anhänger gewann, sondern auch den Bortheil seiner Gegner mit seinem eigenen unlösbar verknüpfte.

Während biefer Zeit hatte Antigonus ungestört sein Beer wieder vollzählig gemacht, und zog, ba er horte Gumenes feb trant, fo ichnell herzu, daß er fich mit ben Seinen plotlich in Schlachtordnung auf ben Bergen zeigte (317 v. Chr.). Erschreckt riefen die überraschten Macedonier einstimmig: "Eumenes allein feb fabig fie anzuführen!" Er ward in einer Ganfte berbeigetragen, und ordnete Jegliches fo fonell und zwedmäßig, bag Antigonus, die Berhältnisse ahnend, ausrief: "Diese Sänfte hat bas Treffen gegen uns aufgestellt!" - Deshalb vermied er bie vorher gewünschte Schlacht, ftand eine Zeit lang ruhig bem Eumenes gegenüber, und beschloß bann - fo groß mar bie Ehr= furcht vor feinem Gegner — wiederum abzuziehen. Eumenes, bem biefer Plan nicht verborgen blieb, ließ fogleich durch einen Ueberläufer verkunden: "er wolle in der Nacht angreifen", und gewann bem Antigonus, welcher fich hieburch zur Bogerung verleiten ließ, einen Marsch ab. Schnell setzte aber Antigonus mit ber Reiterei nach, und hielt ben Gumenes auf, bis fein ganges Beer anlangte. Die nunmehr unvermeidliche Schlacht mar bartnädig, und murbe für Eumenes entscheibend geworben fenn, wenn ihn nicht ber Eigensinn ber Silberschildner, die sich nicht von ihren Weibern und ihrem Gepad entfernen wollten, um bie bedeutenderen Folgen gebracht hätte.

Antigonus zog jetzt rasch nach Mebien, Eumenes nach Gabiene. Als sich aber bes Letzten Soldaten hier (ohne auf seinen Befehl zu achten) ihrer Bequemlichkeit halber sehr weit auseinander legten, beschloß Antigonus sie zu überfallen. Er nahm nicht den fruchtbaren, fünfundzwanzig Tage langen Weg welcher aus Medien dahin führte, sondern wählte kühn, mitten im Winter, den kürzeren der in neun Tagen, aber durch eine Wüste zum Ziele brachte. Schon waren die Gesahren des Weges überstanden, als des Antigonus Soldaten gegen die ershaltene Vorschrift des Nachts Feuer brannten, welche von den

Wachen bemerkt wurden, die Eumenes beim Ausgange der Bufte aufgestellt hatte. Rathlos waren nunmehr die früher Uebermüttigen, Ungehorsamen; denn der Zug der Feinde richtte sich gegen ihre Mitte, welche man bei der Entsernung der Lagernden leicht durchbrechen, und hiedurch die Flügel gänzlich trennen konnte.

Rur Eumenes rettete Alle, und wiederum durch eine Lift. Er befahl nämlich, auf allen Bergen Bachtfeuer anzugunden; worauf Antigonus glaubte, bas bereits vereinte Beer ftehe ibm gegenüber; er manbte fich, feinen Angriffsplan aufgebend, nach fruchtbareren Gegenden. Auf folche Beife vereitelte Gumenes alle Entwürfe seiner Feinde, und sein Ruhm wuchs so fehr, baß sich Antigonus überzeugte, er muffe endlich ein entscheiben= bes Treffen magen. Sein Beer gablte 65 Elefanten, 9000 Reiter und 22000 Fufiganger; bes Eumenes Beer bestand bagegen aus 114 Elefanten, 6000 Reitern und 36000 Fuß= gangern; und zu ben letten gehörten 3000 bis jett unüberwundene Silberschildner. Das Fugvolt stellte man in die Mitte, die Reiterei auf die Flügel; zwischen ben die Borber= seite bedenden Elefanten waren leichte Soldaten vertheilt. Eumenes wollte, daß fein ftarterer linker Flügel unter Beuceftes wirksam vorbringen, ber rechte schmachere sich aber verfagen und die Feinde verleiten follte, nuplos zu weit nachzufolgen. Statt beffen aber brangte Antigonus ben Beucestes gurud. und die Gilberschildner siegten auf bem rechten Flügel; fie bilbeten später, als Antigonus fie von der Seite angreifen wollte, ein undurchbringliches Biered. In biefem Augenblide, wo fein Theil fich bes Sieges rühmen konnte, gelang es einer einzelnen Abtheilung bes antigonischen Beeres (verbedt von bem alle Aussicht beschränkenden übermäßigen Staube), bas Lager, Die Guter und die Beiber ber Silberschildner zu erbeuten. Eumenes wollte am zweiten Tage burchaus wieberum angreifen, die Statthalter hingegen wollten in die oberen Landschaften Che aber biefer Zwist ausgeglichen mar, hatten zurücktehren. bie Silberschildner ihren Felbherrn für die Rudgabe ihrer Beiber und Guter an Antigonus verrathen; fie banben und lieferten ihn aus. Bergeblich fuchte er fie zu rühren, vergebens bat er, sie möchten ihn lieber töbten: ba weiffagte er, daß sie, die meuterisch gewesen gegen Alexander, Urheber vom Untergange bes Berbiffas, tudifch gegen Antipater, Berrather an ihm — ber Strafe nicht entgehen würden. Und fo geschah es; benn ber Sieger vertheilte fie und fanbte fie aus zu Unternehmungen, wo bald alle umkamen. Ihren an jenem Frevel durchaus unschuldigen Anführer, Antigenes, ließ Antigonus,

alten Hasses halber lebendig verbrennen; viele Andere, unter ihnen den Eudamos, tödten; zweiselhaft aber blieb er, was mit Eumenes zu beginnen seh. Gern hätte er den größesten Feldberrn, den gewandtesten Staatsmann für sich gewonnen; aber der hohe Sinn des Gefangenen ließ darauf nicht rechnen, und viele Anhänger des Antigonus haßten den Eumenes persönlich, und drangen auf seinen Tod. Nach dreitägigem Hunger tödtete ihn ein Macedonier aus Mitseid. — Mit seinem Tode war der Krieg beendet, und der Untergang des königlichen Hauses sür immer entschieden (316 v. Chr.).

## Fünfunddreißigste Vorlefung.

Vom Tode des Eumenes bis auf den Tod aller un= mittelbaren Nachfolger Alexander's.

Mit dem Tode des Eumenes beginnt ein neuer Haupt= abschnitt ber Geschichte ber unmittelbaren Rachfolger Alexander's. welcher bie Jahre 315 bis 301 v. Chr. in fich begreift, und mit bem Untergange bes Antigonus enbet. Gleichzeitig find bie Rriege ber Römer gegen die Etruster und Umbrer. — In biefem Augenblide war Kaffander Herr von Macedonien und Theffalien, in Athen und Megara lagen seine Besatzungen; Bootien, Phocis, Lotris, Atarnanien und Epirus standen mit ihm im Bunde, und nur die Aetoler zeigten fich feindlich gefinnt. Boly= sperchon und Alexander, sein Sohn, besaßen Korinth, Sichon, bie Stäbte von Achaia, Elis und Messene; Lacedamon war ruhig und unabhängig; blos auf ber argivischen Ruste zeigte sich Raffanber's Ginfluß. Afander, ber Statthalter Kariens, hatte fich in der Abwesenheit des Antigonus der meisten Länder des vorberen Afiens bis jum Taurus bemachtigt; Byjang und Rhodus hatten ihren Sandel erhöht, Lysimachus seine Berricaft in Thracien befestigt. Ptolemaus befag außer Aegypten und Chrene, auch Sprien und Phönizien, welche Länder ihm für seine wachsende Seemacht, ber Borrathe jum Schiffebau halber, febr viel werth waren. Antigonus beherrschte Medien, Berfis, Suffana, Babylonien, Armenien; er hatte großen Ginflug auf bie öftlichen Lander, große Ginnahmen, ben foniglichen Schat, bas genbtefte Beer, und war überhaupt jedem Ginzelnen unter ben Uebrigen an Macht, Besonnenheit und Thatigfeit weit über-Die schwächeren Statthalter ber inneren Landschaften feste er nach Willfur ab; ben mächtigeren Buthon, welcher Unruben anzetteln wollte, berief er bagegen unter bem Scheine ber Freundschaft, und ließ ihn dann öffentlich anklagen, tödten und seine Anhänger zerstreuen. Seleutus, von bem er Rechnungsablage verlangte, und der ein ähnliches Schickfal befürchtete, floh zu Ptolemaus. Wie gang andere Begebenheiten maren eingetreten, wenn ihn Antigonus einige Stunden früher verfolgt und in

feine Gewalt bekommen hatte!

Raum war hierauf Antigonus aus den oberen Landschaften fiegreich zurüdgekehrt, so verlangte Afander, ber Statthalter Rariens 1), Rappadocien und Lycien, Lysimachus Phrygien am Bellespont, Ptolemaus die formliche Abtretung von Sprien, Seleufus Babylon; alle brangen auf Theilung ber Schätze. Antigonus gab zur Antwort: "er habe ben Rrieg allein unternommen und glüdlich beenbet; er werbe auch nicht eine von jenen Forberungen bewilligen". Giligft jog er nach Sprien und eroberte leicht bas offene Land, Thrus aber erft nach einer Belagerung von mehreren Monaten. Bor allem suchte er hier burch außerorbentliche Anstrengungen eine Seemacht zu bilben, beren er bei seinen Planen gegen Aegypten und Europa nicht entbehren konnte. In Phonizien und Cilicien hatte er große Werfte, ber Libanon und ber Taurus gaben bas Holz, und fogar in Rhodus murben Schiffe für ihn gebaut.

Jett, wo ein Krieg zwischen Antigonus und den übrigen Feldherren unvermeiblich zu sehn schien, wechselte jener, um seine Bartei zu verstärken, die frühere Rolle; er trat plöglich als Bertheibiger ber königlichen Familie auf, klagte Kaffandern wegen bes Morbes ber Olympias an, verlangte, unter Bestimmung bes Heeres, die Freilassung Alexander's und Roxanens, und schickte 1000 Talente an Bolysperchon, bamit er Solbaten werben und ben Kaffander bedrängen könne. Wirklich verlor diefer allen Einfluß im Beloponnefos, und würde noch mehr eingebüßt haben, wenn er nicht Alexandern, den Sohn Polysperchon's, durch Ueber= laffung einer Felbherrnstelle, von seinem Bater und ber Partei bes Antigonus abgezogen hätte. Balb nachher ward aber Alexander von verrätherischen Freunden ermordet, und sein ebenso schönes als muthiges Beib, Kratesipolis, mußte ben Aufstand ber Solbaten zu bämpfen, bis Polysperchon Sichon in Besitz nahm. Während jener ihm vortheilhaften Ereigniffe bestegte Raffander die Illyrer, eroberte Epidamnus, trieb die Aetoler und Acafides zurud, welder mit Gulfe ber letten wieder zur herrschaft gekommen war; mußte aber bann, aus Furcht vor einem Ginfalle bes Antigonus von Afien her, in die nördlichen Theile seines Reiches eilen.

<sup>1)</sup> Ober Raffander? Diod., XIX, 57.

Lysimachus, welcher im Bunde gegen Antigonus war, hätte biese Gegenden allerdings sichern sollen; allein die Empörung des abendlich vom Pontus gelegenen, durch Antigonus unterstützten Kallatia, der ihm feindliche König Seuthes, die Schthen und die freien thracischen Stämme beschäftigten ihn so sehr, daß er nicht

an Ausbreitung feiner Berrichaft benten tonnte.

Antigonus hatte alle griechischen Stäbte für frei erklart, um fie von feinen Gegnern abzuziehen, worauf fogleich eine abnliche Erklärung von Seiten bes Ronigs von Megypten folgte; aber beibe machten keine bedeutende Wirkung, und nur durch eine Land = und Seemacht, welche Ptolemaus, ber Neffe bes Antigonus. berzuführte, gelangte er in ben Besit von Euboa, Bhocis, Lofris. turz der meisten awischen dem Isthmus und Thessalien belegenen Länder. Dennoch magte Antigonus mit feiner noch ungelibten Flotte teine Schlacht gegen die agyptische, welche bie Ruften von Rleinasien vermüstete. Ptolemaus von Aegypten hatte mittlerweile einen Aufftand in Chrene gebampft und Chpern erobert, und begann nun, hauptfächlich auf ben Betrieb bes Seleutus, einen Weldzug gegen Sprien. Dies Land follte Demetrius, ber zweiundzwanzigjährige Sohn bes Antigonus, beden; aber burch zu große jugenbliche Beftigkeit fortgeriffen, verlor er eine Schlacht, in welcher 5000 Mann getöbtet und 8000 gefangen wurden; auch Gaza, mit großen Borrathen und Schaten verseben, fiel in bie Bande ber Keinde (312 v. Chr.). Bausgerath und Stlaven fandte Ptolemaus mit bem Bemerten gurud: "er fen tein perfonlicher Feind des Antigonus, sondern trachte nur nach dem Antheile bes macebonischen Reichs, welcher ihm feit bem Tobe bes Berbittas von Rechts wegen zutomme." Demetrins, burch Chrgeiz zur bochften Thätigkeit angespornt, wollte sein Berseben vor seines Baters Antunft wieder gut machen, verstärtte fich in Cilicien, und schlug Cilles, ben Felbherrn bes Ptolemaus, so nachbrudlich, daß Antigonus fich leicht wieder in ben Befit bes ganzen Landes fette; hingegen mißlang ein Zug gegen die Nabathäer unter Führung bes Athenaus, und ein zweiter abnlicher Berfuch unter Anführung bes Demetrius hatte zwar einen glänzenberen, aber keinen bauernben Erfolg.

Um biese Zeit bewegte Seleufus ben Ptolemaus ihm 800 Fußgänger und 300 Reiter zu überlassen, damit er Baby-tonien erobere! Tollfühn schien der Plan zu sehn, auch stieß er gleich anfangs auf 1000 Macedonier von der Bartei des Antigonus, welche jedoch auf seine Seite traten, anstatt ihn feindlich zu behandeln; auch hatte er sich nicht geirrt, daß die Babylonier, im Andenken an seine vierjährige milde Regierung und an die Strenge und Hatte der Befehlshaber des Antigonus, letztere

verlassen würben. Die Besatzung von Babhlon zog sich in die Burg, nahm Kinder der vornehmsten Bewohner als Geißeln mit sich, und schien sich hartnäckig vertheidigen zu wollen; als aber Polharch unerwartet mit 1000 Macedoniern zu dem Seleufus übertrat, ward die Eroberung leicht. Größer erschien eine neue Gesahr: Nikanor eilte nämlich mit 10000 Fußgängern und 7000 Keitern aus Medien herzu, und Seleukus, welcher ihm mit 3000 Fußgängern und 300 Keitern nicht in freiem Felde entzegentreten konnte, mußte sich in den Sümpsen am Tigris verbergen, bis es ihm gelang, die nachlässig und sorglos gewordenen Feinde in der Nacht zu überfallen und gänzlich zu schlagen. Medien und Susiana kamen nunmehr in seine Hände; er meldete seinem Berbündeten den unerwartet großen Ersolg. Bon der Eroberung Babylons (vom 1. October 312 v. Chr.) beginnt

bie seleucibische Zeitrechnung.

Bei allen diefen Borfallen blieb aber Antigonus nicht unthätig, sondern schickte ben Demetrius mit 15000 Rufigangern und 4000 Reitern, auserlesene Mannschaft, nach Babylonien, welche auch in ber Abwesenheit bes Seleutus bessen Befehlshaber Patrotles zwangen, fich nach Befetzung ber festen Schlöffer zwischen die Arme des Euphrat zuruckzuziehen. Demetrius nahm Babulon, deffen Ginwohner jum Theil geflüchtet waren, eroberte eins von ben Schlöffern, ließ 6000 Mann vor bem zweiten stehen, und zog mit den übrigen ab, nachdem er das Land ge= plündert hatte als gehöre es nicht ihm, sondern einem Feinde. Dies Betragen machte ben Antigonus noch mehr verhaßt, jene 6000 wurden allmählich aufgerieben, und wir finden für die nächsten zehn Jahre keine Nachrichten, daß Seleukus im Befite ber oberen Landschaften gestört worden fen. Gleich burftig find bie Erzählungen, wie er Sandrakottus, den König von Indien, bekriegt, bann ben Frieden burch Berwandtschaft bestätigt, von ihm 500 Elefanten jum Gefchent erhalten, vorzüglich aber für bie inneren Ginrichtungen seines Reichs geforgt habe.

Antigonus, trots alles Berlustes noch immer ber Machtigste, schloß enblich (311 Jahre v. Chr.) einen allgemeinen Frieden, in welchem zwar einem jeden sein Besitzthum bestätigt, von allen den an jenen wegen Landabtretung und wegen Theilung der Schätze ergangenen Forderungen aber auch nicht eine bewilligt wurde. Im Frieden geschah des Seleukus keine Erwähnung; es seh nun, daß Antigonus sich mit ihm bereits geeinigt hatte, ober daß er umgekehrt gegen Seleukus freie Hände gewinnen wollte, und dieser von seinen Berbilndeten preisgegeben wurde. Die Erklärung über die Freiheit der Griechen blieb in ihrer Kraft, um dadurch Kassandern zu schwächen; Alexander, Rozanens Sohn,

follte herrschen, sobald er großjährig fen. Schon jest hieß er Rönig, und die Feldherren nur Reichsverweser. In dem Mage als aber die Zuneigung der Macedonier zu ihm muchs, wuchs auch die Besorgniß Kassander's; furchtsam und frech zugleich ließ er ihn und Rorane ermorden (310 v. Chr.)! Damit schien der fonigliche Stamm eigentlich ausgetilgt, benn Bercules, ben Sohn Alexander's und Barfinens, hatte man früher zur Nachfolge un= tüchtig erklärt; beffungeachtet befahl Polysperchon biefen fiebzehn= jährigen Jüngling aus Bergamus herbeizuholen, um ihn mit Bulfe ber Aetoler auf ben Thron ju feten. Schon ftand er mit 20000 Mann an ben Grenzen Maceboniens, und Raffander gerieth in die größte Beforgniß, weil feine Solbaten nicht gegen einen Sohn Alexander's fechten wollten; ba ftellte er bem Bolnsperchon arglistig vor: "jeder Feldherr sen unter dem Könige nur ein Rnecht; man durfe die Unabhangigfeit, die eigene freie Berrichaft nicht für Rnechtsbienfte aufgeben; ein eigenes Beer muffe jedem von ihnen lieber fenn, als ber Befehl über ein frembes; fie konnten beibe, wenn fie einig waren, große Reiche begründen, und er, Raffander, wolle gern Gelb und Land abgeben, um Bolysperchon zufrieden zu ftellen"; - und fo lief fich Diefer, ber nur burch bas Anschliegen an bas königliche Saus einige Bedeutung gewonnen hatte, thoricht verblenben: er tobtete den Herkules burch Gift. Bald aber traf ihn die gerechte Strafe; benn burch bie Boter ward er verhindert, fich in ben Besit bes Beloponnesos zu feten, verlor (weil Kaffander ihm nicht Wort hielt) Macht und Ansehen, und ftarb mahrscheinlich nach einigen Jahren in einer kleinen Berrschaft zwischen Epirus und Aetolien unbemerkt und unbetrauert.

Bährend Raffander und Polysperchon jene Frevel verübten, friegte Lysimachus immer noch gegen die Kallatier, und gründete Lysimachia auf dem thracischen Chersonesos, in der Rabe von Rardia; Antigonus überzog feindlich die freien Bithyner, und er= baute bas schnell wieder verschwundene Antigonien am Orontes. Zwist in seiner eigenen Familie führte aber balb wieder zu friegerischen Begebenheiten. Ptolemaus nämlich, ber Neffe bes Antigonus, glaubte von ihm nicht genug geehrt zu fenn, verband fich mit Raffander und mit Ptolemaus, bem Könige von Aegypten, und ging bamit um, Rleopatra, die Schwester Alexander bes Großen, die Witme bes Königs Alexander von Epirus - welche früher ichon Leonnatus, Lusimachus, Berbittas, Raffander und wohl noch Undere beirathen wollten - jum Beibe zu nehmen. Der letten Gefahr beugte Antigonus baburch vor, daß er Rleopatra umbringen ließ; vergeblich aber suchte er ben Berbacht ber Frevelthat auf ihre Sklaven zu malzen. Ptolemaus von Aegypten.

ber zeither allein die Bortheile bes Friedens genossen und ins= besondere seine Seemacht verftarkt hatte, vereinte fich zwar mit Btolemäus, dem Neffen des Antigonus; als aber diefer versuchte, bie ägyptischen Soldaten zum Abfall zu verleiten, so mußte er Schierling trinten, und ber Ronig von Aegypten erklarte jebem ben Rrieg, welcher nicht ben früheren Befchluffen gemäß alle Griechen in Freiheit fete. Seine Flotte fegelte zur Unterftutung biefer Erklärung nach Rleinasien; indessen gingen die hier gemachten Eroberungen, felbst Salitarnaß, bald wieber an ben Demetrius verloren. Nunmehr wandte sich Ptolemaus nach bem europäischen Bellas, und Rratesipolis, Die Schwiegertochter Bolhsperchon's, raumte ihm Korinth und Sichon ein; als aber Die Beloponnester Gelb und Getreibe liefern follten, zeigten fie fich läffig und unwillig, fo bag ber Ronig ben gangen Befreiungs= plan aufgab, mit Raffanbern, ohne Menberung bes Befitftanbes, Frieden fcolog, und nur in Korinth und Sichon ägyptische Befagungen zurücklieben.

Die Freiheit ber Griechen war jetzt ein leerer Gebanke; auch läßt sich jene niemals von außen schenken, vielmehr liegt in dieser Ansicht, in dieser Möglichkeit, schon die Sklaverei versborgen. Sowie einem Weibe die Keuschheit, einem Manne die Tapferkeit innerlich gegeben sehn muß, so muß auch ein Bolk durch sich selbst zur Freiheit gelangen; fehlt dazu die Kraft, so können Nachfolger Alexander's und Römer die Hellenen, Franzosen die Bolen, Russen die Deutschen u. s. w. nie befreien,

ja sie wollen nicht befreien.

Niemals hat es jedoch ein angeblicher Befreier eines Bolts so aufrichtig und ehrlich gemeint, als Demetrius, und niemals hat einer die Wahrheit des eben Gesagten empfindlicher erfahren. 3m flebenundzwanziasten Jahre feines Alters (307 Jahre v. Chr.) segelte er mit Schiffen, Gelb und Solbaten reichlich verseben, zu jenem Zwede nach Bellas. Er war ein Mann von fconem, ja von majeftätischem Meugern; Athen war ber bochfte Begenftanb feiner Berehrung, Dionpfos bas Borbild feiner ichwärmerischen Begeisterung. Im Kriege zeigte er sich als ber kühnste, wach= samfte, enthaltsamfte Mann, ber nie eine große That um ber Luft willen aufgab, und auf ber anderen Seite überließ er fich in ben Zwischenzeiten ohne Zügel ben größten und erfünsteltsten Ausschweifungen. Es fehlte ihm an einem bem ganzen Leben Einheit und Bürde gebenden Gedanken, und leichtfinniger Egoismus überschattete selbst seine besten Bestrebungen. Man könnte ihn den Alcibiades einer schlechteren Zeit nennen, man fann ihn wie Plutarch bem Antonius vergleichen. Solche Männer erscheinen fast nirgends in neueren Zeiten. Ift bie Tüchtigkeit

größer, find die Zügel stärker und heiliger geworden? Ober fehlt jest ben Naturen die Kraft, sich nach so arger Erschlaffung so

herrlich wiederum zu erheben?

Als Demetrius vor Athen erschien, hielt man seine Flotte für die bes Ptolemaus und gedachte an Wiberstand; nachdem er fich aber zu erkennen gegeben, und ben Bewohnern in einer vom Berbede bes Schiffs gehaltenen Rebe bie Berftellung ber Freibeit und ber alten Berfaffung jugefichert hatte, nahm man ibn mit Freuden im Piraus auf. Er vertrieb die Befatung bes Raffander aus Munychia und zog nun (307 v. Chr.) erst feier= lich in Athen ein. Der hochgebilbete Demetrius von Phalera, welcher bie Stadt gehn Jahre lang löblich (obgleich nicht im Sinne der Ultrademokraten) beherrscht 1) und neuen Wohlstand herbeigeführt, aber auch die ohnehin schon vorherrschende Eitel= feit. Genukliebe und Frivolität beförbert batte, mußte entweichen und würde, ohne Sulfe seines Gegners Demetrius Poliorcetes, ben Nachstellungen bes Bobels vielleicht erlegen haben. Er ging nach Aegypten — bamals ber gewöhnliche Zufluchtsort für Belehrte —, und in Athen warf man die zahlreichen 2), ihm errich= teten Bilbfäulen um, schmolz mehrere ein und machte, laut eini= gen Berichten, fogar bobnifch Urinbeden baraus; - welche Weiffagung für ben jett siegenden Demetrius! In biesem Augenblide überstieg aber die Freude der leichtsinnigen Athener alle Schranken, die Schmeicheleien gegen ihren Erretter gingen bis zum Aberwitz. Man gab dem Demetrius und Antigonus öffent= lich ben königlichen Titel, benannte nach ihnen zwei Stämme und zwei Monate, hob die Regierung ber Archonten auf, mahlte einen Priester ber Erretter, und verordnete, daß die Zeitrechnung nach ihnen geführt werbe; man errichtete bem Demetrius einen Altar, nannte ihn Bruber ber Minerva und Ceres, und räumte ihm eine Wohnung im hinteren Theile des Tempels ein. Ja, Demetrius foulte als Drakel befragt werben, und Alles, mas er thue, bei Gott und Menschen heilig fenn! Rur einen Frevel verzieh man nicht, sondern tabelte laut, daß ber neu Bergötterte ein Wort in der Versammlung unrichtig aussprach! So ver= fuhren die zur Zeit des Demosthenes noch so muthig edeln Athener, als ein Wechsel frember Herrschaft von außen bewirkt wurde; man vergleiche damit, wie sie 182 Jahre früher ihren

2) In etwa 300 Tagen habe man ibm 365 Bilbfaulen errichtet, mehrere zu Pferbe. (?) Diog. Laert., V, 5, 2.

<sup>1)</sup> Cic. De fin., V, 19; De offic., I, 1. Diog. Laert. Demetr., c. 2 et 8. Athen., VI, 253. Rachtheilige Zeugniffe über bie Beichslichkeit und Schwelgerei bes Demetrius von Phalera hat Athen., XII, 542; Plut. Apothth., VI, 695.

Mitburger Miltiabes belohnten, als fie felbst unter feiner Füh=

rung die Freiheit erkämpft hatten!

Che Demetrius die Befehlshaber bes Ptolemaus in Sichon und Rorinth mit Gewalt ober Bestechung gur Uebergabe beiber Stäbte bereben fonnte, ebe er fur ben Bau einer athenischen Flotte, für die Berforgung ber Stadt mit Lebensmitteln fo bauernd und vollständig forgen konnte, als er und die Bewohner wünschten, erhielt er von seinem Bater - bem er burchs ganze Leben stets unbedingt gehorsamte — ben Befehl: ben Rönig von Aegypten, mit welchem offener Rrieg ausgebrochen war, aus Cypern zu vertreiben. Dieser hatte den König Niko= treon von Salamis, weil er bem Antigonus anbing, umbringen laffen, und die Rhobier vermocht (ber Wichtigkeit ihrer Sandelsverhaltniffe mit Aegypten halber) feine Begner nicht zu unterstüten. Demetrius konnte also nicht in Rhobus, sondern erst in Cilicien landen und fich bafelbft verstärken. hierauf aber gelang es ihm, Menelaos, ben Bruber bes Ptolemaus, ju fchlagen und in Salamis zu belagern. Schon ftand bie Ginnahme biefer Stadt bevor, als ihm bei einem Ausfalle alle Belagerungswertzeuge verbrannt wurden, und Ptolemaus mit 140 Schiffen erschien, welche vier und fünf Ruderbänke hatten; 60 ihm zugehörige lagen schon in Salamis. Demetrius führte bagegen nur 180 Schiffe, fle gahlten aber vier bis fleben Reihen von Ruberbänken. 1) Ueberhaupt war er in seiner Zeit der größte Bau= meister von Schiffen und Belagerungswertzeugen, und erhielt daber den Beinamen Boliorcetes ober ber Städteeroberer. Beibe Feldherren rühmten gleich fehr ihre Macht, und gaben fich gegenseitig ben Rath, ben Rampf zu vermeiben und in ber Flucht Rettung zu suchen. Weil indessen keiner diesen Rath befolgte, fo tam es natürlich jur Schlacht. Anfänglich flegte jeber von ihnen auf bem Flügel, welchen er anführte; bann erbielt Demetrius burch bie Große feiner Schiffe und weil er bie 60 in Salamis liegenden am Auslaufen hinderte, ein so entscheiden= bes Uebergewicht, bag nur 8 Schiffe nach Aegypten entkamen, 80 untergingen, die übrigen genommen, 16000 See= und Landsolbaten gefangen wurden, und Cypern leicht dem Sieger in die Banbe fiel (306 v. Chr.). Ariftobem, ber Milefier, welcher dem Antigonus diese Nachrichten überbrachte, begrüßte ihn als Rönig, und er nahm den Titel an und gab ihn dem hochverbienten Demetrius zurlid. Btolemaus folgte feinem Beifpiele: Kaffanber warb zwar König genannt, unterzeichnete sich aber nicht als folder; Lufimadus und Seleutus wurden, wenigstens

<sup>1)</sup> Plinius, X

von den Barbaren, schon längst so angeredet. Mit dem Namen änderte sich auch das Benehmen der neuen Könige, und an die Stelle oft erkunstelter Herablassung trat Stolz und härte.

Durch jenen großen Sieg ermuthigt, sette Antigonus ben Rrieg gegen Btolemaus fort: 80000 Fugganger, 8000 Reiter und 80 Elefanten führte er (306 Jahre v. Chr.) von Antigonia nach Gaza; eine Flotte von 150 langen und 100 anderen Schiffen zog dem Landheere zur Seite, um es zu unterstützen und eine Mündung bes Nils zu gewinnen; Lebensmittel murben auf Rameelen fortgeschafft. Dennoch war ber Marich im wüften feinblichen Lande höchst beschwerlich, und die Flotte, welche keinen hafen fand, litt burch einen Sturm fo fehr bag bie Laftschiffe nach Gaza zurudlehren mußten. Endlich erreichte man ben Nil, hiemit aber nicht bas Ende, sondern ben Anfang größerer Schwierigkeiten; benn ber Strom war angeschwollen und überall mit Soldaten besetzt. Hieraus entstanden Bögerungen, aus ben Bögerungen Mangel, aus bem Mangel Unzufriedenheit, welche ber gelbreiche Berricher bes Sanbelslandes Aegypten geschickt benutte, und viele Söldner des Antigonus für sich gewann. Und fo mufite Diefer (welchem Natur und Geschicklichkeit zu machtig entgegentraten, und beffen Starrfinn seine im achtzigsten Lebens= jahre natürlich abnehmenben Kräfte nicht ersetzen konnte) ohne Erfolg umtehren; die Rhobier gedachte er indeffen zu ftrafen. welche ihm zu biesen Kriegen ben Beiftand verfagt, und seine gegen fie ausgesandten Schiffe geschlagen hatten.

Rhobus, ber burch Sandel und innere Thätigfeit blubende Freistaat, welcher die beste Flotte unter den Griechen besaff, ward von allen Nachfolgern Alexander's gesucht, und zeigte fich jedem gefällig, ohne jedoch an ihren Streitigkeiten Theil zu nehmen. Nur für Btolemaus begte man eine Borliebe, theils feiner Berab= laffung, theils bes Sanbels mit Aegupten wegen, welcher jest doppelt wichtig erschien, weil die Handelsstragen nach dem inneren Afien burch bie Feinbschaft zwischen Seleutus und Antigonus gesperrt waren; 40000 Solbaten, 200 große Rriegsschiffe und 170 Frachtschiffe, ja mit hinzurechnung ber Schiffe von Rauffahrern, Geeräubern und aller anderen fleinen Nahrzeuge, an 1000 Segel waren bestimmt, unter bes Demetrius Führung Rhobus zu erobern. Die Ginwohner, erschreckt über bas außere Migverhältnig ihrer Kräfte zu einer so großen Macht, suchten ten Frieden; aber Antigonus verlangte die Gestellung von hundert vornehmen Geißeln, und die Aufnahme seiner Flotte in ihren Hafen. Dies erschien ihnen gleichbebeutend mit dem Berluste ihrer Freiheit, sie beschlossen also zu widerstehen; und hier follte Antigonus erfahren, daß der Muth freier Bürger oft Zahl

und Macht erfest, daß er nicht minder gefährlich werben tann als die Kraft der Natur, oder die Bulfsquellen eines Königs. Ungeachtet ber mit bewundernewerther Geschicklichkeit von Demetrius zur Einnahme ber Stadt gemachten ungeheueren Anstalten, fand er boch überall unbezwinglichen Muth und hinreichende Bemandtheit, jene zu vereiteln. Auch hatten die Rhobier damals mehr Glud, ale fpater Billiere be l'Iele Abam bei feiner helbenmuthigen Bertheibigung ber Stadt gegen Soliman; benn nicht allein Btolemaus fandte Unterstützung (welcher dafür von ihnen ben Beinamen bes Retters erhielt), sondern auch alle Griechen eilten, burch ihre Bermittelung ben Antigonus zu befänftigen. So erhielt Demetrius, beffen Gegenwart in Bellas ohnehin bringend nöthig war, ben Befehl, er folle mit ben Rhobiern einen Bergleich abschließen (304 v. Chr.). Sie stellten zwar hundert Beifeln, aber unter ihnen teine obrigfeitlichen Berfonen: sie wurden zwar Bundesgenossen des Antigonus, aber nicht gegen Btolemaus, welcher allein außer ihnen eine Seemacht befaß; fie behielten ihre Freiheit, benn man nahm teine Befatung frember Solbner in bie Stadt auf. Trop alles haffes, murben mabrend biefer Belagerung die Runftwerke großer Meister von beiben Theilen geschont, und bie Bilbfaulen bes Antigonus und Demetrius in Rhodus nicht umgeworfen. 1) Unterblieb es aus Furcht, fo hat biefe wenigstens ben Muth nicht geschwächt; geschah es aus Mäßigung, so ist es einer von den unzähligen Beweisen gegen jene beillofe Lehre, welche aus ben Rriegen allen Ebelmuth verbannt miffen will, um beren Bedeutung zu erhöhen, welche wähnt, nur an unmenschlichem Saffe und viehischem Frevel stähle fich die Rraft der Bölter, welche uneingebent alles Großen, was die in ber Beltgeschichte gleich Sonnen vorleuchtenden ge= bildeten Bolfer gethan haben, bis zu ber entsetlichen Berkehrtheit tommt, Sehnsucht zu begen nach Barbarei und Kannibalismus.

Nach Besiegung ober Beruhigung aller astatischen Gegner segelte Demetrius mit 350 Schiffen und vielen Landsoldaten nach Griechenland, hauptsächlich um die Macht Kassander's zu beschränken, der im Bündniß mit den Böotern stand, Theben besetzt hatte, und von Chalcis aus die Athener so bedrängte, daß sie in Aetolien Hüsse suchen mußten. Leicht wurden Chalcis und einige andere kleine Festungen erobert und das Bündniß mit den Aetolern erneuert; 6000 Macedonier traten zu Demetrius über. Aber in Athen wechselte Lobpreisung mit Unzusriedenheit über sein Benehmen; und zu dieser gab er in der That Beranlassung durch die ärgsten Schwelgereien im

<sup>1)</sup> Gellius, XV, 31.

Ballastempel mit vielen Dirnen, insbesondere ber Cyperin Lamia, fowie burch ungeziemendes Betragen gegen athenische Rnaben und Madchen. 1) Auch über öffentliche Angelegenheiten ber Stadt entschied er willfürlicher, als es die Gerechtigkeit und bie ben Athenern angeblich zugestandene Freiheit erlaubte. An einem Tage ließ er sich in die kleinen und großen eleusinischen Geheimniffe einweihen; benn bie alte Sitte, bag zwischen ber Einweihung in beibe ein Jahr verfließen folle, wußten die Athener icheinbar zu beobachten, indem fle den Namen des Monats änderten, als fen bamit die Zeit wirklich abgelaufen!

Demetrius eroberte ben größten Theil bes Beloponnesos, und machte die Städte frei, was nach damaliger Art felten ohne Plünderung und Steuerzahlung geschah 2); nur Korinth soll, in trauriger Gelbsterkenntnig, eine Besatzung zur Berhütung un= gefeplicher Bewegungen und eines gerftorenben Regierungswechfels erbeten haben. In dieser Stadt ließ sich Demetrius zum Keld= herrn aller Griechen ernennen, und fette fich gludstrunken über Alexander; er führte 65000 Mann, welche Kaffander's geringe Macht ohne Mühe zerstören sollten. Die Gröfe ber ibn bebrohenden Gefahr wohl erkennend, suchte diefer Friede bei Antigonus; aber bas unbillige und unfluge Berlangen, bag er feine Person und alle seine Länder übergeben solle, trieb nicht allein ihn zum Widerstande, sondern alle übrigen Häupter, Lysimachus, Btolemaus und Seleutus, faben auch ein, mas fie von Untigonus und seinem gleich anmaglichen Sohne zu erwarten batten 3): fie schloffen beshalb gegen ihn einen großen Bund.

Querst brach Lysimachus auf, ber nicht mehr von Barbaren beschränkt ward, zog über ben Hellespont nach Kleinasten und nahm, größtentheils burch Berratherei ber über Antigonus mißvergnügten Befehlshaber, Meolis, Jonien, Ephefus, einen Theil von Phrygien und Lybien, felbst Sarbes ein. Antigonus erhielt Diefe Nachrichten, als er eben in feiner neuen Stadt Antigoneia große Spiele feierte, eilte herzu, trieb Lysimachus, welcher auf alle Weife ein Treffen vermied, bis an die Nordkiste von Klein= asien zurud, und ward nur durch den Winter in seinen Fortschritten aufgehalten. Unterbeffen war Demetrius über Eretria zu Waffer in Theffalien angelangt, hatte Lariffa, Phera und einen großen Theil bes Landes erobert und ftand Raffandern gegenüber, ber nur 29000 Fugganger und 2000 Reiter führte. Beibe Theile wollten nicht schlagen, sonbern ben Ausgang bes

<sup>1)</sup> Athen., III, 101; XII, 536; XIII, 577, 579. Pausan. Att., c. 17.

<sup>2)</sup> Diog. Laert. Stilpo, c. 4; Menedem., c. 16; Athen., X, 415. 3) Phylarchus, Fragm. hist., I, 341.

Kriegs in Asien abwarten; auch bebachte Demetrius, daß die Gegner an Zahl zwar geringer, aber lauter Macedonier wären. Indessen wuchs sein Ansehen als Befreier von Hellas täglich, und es war die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß er siegen werbe; da berief ihn sein Vater nach Aften, denn auch Ptolemäus

und Geleufus rudten gegen ihn an.

Demetrius gehorchte und ichloß mit Raffander einen Bertrag, wonach alle griechischen Städte in Europa und Asien frei sehn sollten. Weil aber die fünstlich vorbehaltene Bestätigung bieses Bertrags von Seiten bes Antigonus nie zu erwarten mar, fo glaubte Raffander fich nach feines Feindes Abzug baran nicht binden zu dürfen; sondern nahm die Seestädte Bootiens und Thessaliens in Besitz, und ruftete sich zum Zuge nach Afien. Hier aber traf er von nenem auf Demetrius; benn nachbem biefer in Ephefus gelandet mar, und die Seeftabte am agaifchen Meere und am Bellespont gewonnen batte, bezog er ein festes Lager bei Chalcebon, und ließ 30 Schiffe auf bem Bosporus freuzen, um das Uebersepen einer Kriegsmacht aus Europa zu verhindern. Bliftardus, Raffander's Bruder, welcher 12000 fußgänger und 5000 Reiter führte, sah sich beshalb gezwungen, den Pontus hinauf bis gen Obeffus zu ziehen, um von hier nach Beratlea zu ichiffen. Theile aus Mangel an Fahrzeugen, theils in der Hoffnung, die Nachstellungen des Feindes besto sicherer zu vermeiben, marb jene Kriegsmacht nicht auf einmal, sondern zu brei verschiedenen malen in brei Abtheilungen eingeschifft; aber bennoch erreichte nur bie eine Beratlea, die zweite warb von Demetrius genommen, und bie britte ging burch Sturm unter, fodag nur Bliftarchus und 33 Genoffen gerettet murben. Bei biefen gludlichen Ereigniffen, bei ber großen Macht, welche Antigonus und Demetrins befagen, ift es unbegreiflich, warum fie bie bochft gefährliche Bereinigung bee Geleufus und Lysimachus nicht hinderten, sondern jenen ruhig über Rappadocien mit 20000 Fußgängern, 12000 Bogenschützen und Reitern, 100 Sichelmagen und 480 von Sandrakottus erhaltenen Elefanten heranziehen ließen. Nur Ptolemans fehlte noch und kam auch nicht. Auf die bloße Botschaft, Antigonus nahe mit heeresmacht, verließ er Sprien, welches er schon bis auf Thrus und Sidon erobert hatte, und fehrte nach Megupten aurud: vielleicht marb er aber zu biefer Magregel keineswegs aus Furcht, sondern aus anderen staatsklugen Ursachen bewogen.

Antigonus war sonst in den größten Gesahren undefangen, stets fröhlich, ja wizig; nur als sich jetzt im Frühling des Jahres 301 v. Chr., bei Ipsus in Phrygien, Seleutus und Lysimachus ihm gegenüber stellten, zeigte er sich besorgt und niedergeschlagen. Bielleicht erschien ihm die Gefahr überwiegend groß, vielleicht tadelte er sich, sie nicht früher zerstreut zu haben, vielleicht wirkte sein hohes Alter, er zählte breiundachtzig Jahre. In der Schlacht siegte Demetrius anfangs über den Sohn des Seleukus, versolgte aber dann zu weit, sodaß ihn die Elefanten vom Fußvolke abschnitten und dies auf den Seiten undedeckt erschien. Doch hätte dieser llebelstand keineswegs entschieden, wenn nicht Antigonus gefallen und ein Theil der Soldaten zu Seleukus übergegangen wäre, wodurch Demetrius sich gezwungen sah, mit dem Ueberreste nach Ephesus zu fliehen.

Obaleich diese wichtige Schlacht bei Ipsus, und der Tob bes Antigonus alle Berhältniffe anderte, obgleich Demetrius plöglich vom Gipfel ber Große herabgefturzt mar, fo verlor er bennoch ben Muth nicht. Noch befag er Chpern, Sidon, Thrus, noch konnte er auf manche Anhänger seines Baters rechnen, seine Seemacht war allen anderen überlegen; endlich, von Athen aus, seinem Lieblingsorte, wollte er gegen jeden Feind nachdrücklich Als ihn aber unterwegs die Botschaft erreichte: Athen habe beschlossen, keinen ber Könige in ihren Mauern aufzunehmen, so verlor er zum ersten mal die Fassung, klagte laut über ben fonöben Undant, und bat, bag man ihm wenigstens seine Schätze ausliefere. Athen täuschte sich felbst, als könne die Benutzung eines einzelnen Augenblick einem Staate bauernd die Freibeit und Unabhängigteit verschaffen, welcher innerlich an Schwäche, Bankelmuth und fklavischer Gefinnung leibet. Bahrend Demetrius nach Rorinth fegelte, die ihm gehörigen Städte besetzte und Die thracischen Ruften burch seine Flotte unbehindert vermuften ließ, theilten bie beiben Sieger ihre Eroberungen; mahrscheinlich in ber Art, baf Lysimachus Rleinafien bis an ben Taurus, Seleufus aber alles Uebrige erhielt. Ptolemaus und Raffander gingen leer aus; bes letteren Bruber, Bliftarchus, mußte fic mit Cilicien begnügen.

Lysimachus heirathete jetzt Arsinoe, die Tochter des Ptolemäus; sein Sohn, Agathokles, hatte schon länger dessen Halbschwester Lysandra zur Gemahlin. Ueber diese engen Berschwägerungen argwöhnisch, ward Seleukus um Stratonice, die Tochter des Demetrius und der Phila; und dieser eilte nicht etwa blos um der Hochzeit willen nach Asien, sondern von solcher Macht begleitet, daß er den überraschten Plistarchus aus Eilicien vertrieb, und 120 Talente an sich brachte, welche im Schatze zu Duinda lagen. Seleukus empfing seinen neuen Schwiegervater mit großen Ehren, und söhnte ihn mit Ptolemäus aus, verlangte aber dagegen (unbegnügt mit seinen ungeheuer großen Besthungen), daß er ihm Eilicien für Geld abtrete. Dessen weigerte sich

Demetrius und verstärkte seine Besatungen in Thrus und Sidon; boch führten diese Migverständnisse diesmal zu keinem offenen Zwiste, vielmehr konnte Demetrius ungestört nach hellas zuruckeilen, um Athen nicht wie früher zu befreien, sondern um es zu beberrichen.

Ein Sturm, ber fast seine ganze Flotte zerftörte, verzögerte Die Ausführung biefes Blanes; mahrend fie aber hergestellt murbe, eroberte Demetrius ben größten Theil bes Beloponnesos und eridien nun verstärft vor Athen. hier befehligte, unter Raffanber's Schute, Lachares, und man faßte ben ernfthaften Befchluß, jeden zu töhten, welcher von der Uebergabe spreche. Auch ward bie Bertheibigung in ber That tapfer geführt, bis Demetrius die ägyptische Hulfsflotte schlug, ber wegen seiner Tyrannei verhaßte Lachares verkleibet entfloh, und eine entfepliche Hungersnoth ausbrach, — da ergab sich die Stadt (295 v. Chr.). 2118 Demetrius nunmehr ben Markt mit Solbaten besetzte und eine Bolkeversammlung berief, so fürchteten alle die harteste Beftrafung: großmuthig aber begnugte er fich, ihnen in einer Rebe ihre Undankbarkeit vorzuwerfen, schenkte ihnen bann 100000 Medimnen Weizen, und fette fogar ihre Lieblinge als Obrigkeit ein. 3m Biraus und in Munnchia blieben jedoch feine Befatungen. Nachbem Demetrius burch biefe unerwartete Milbe bie Athener, wenigstens für den Augenblid, gewonnen hatte, wandte er sich zum zweiten mal nach bem Beloponnefos, wo Sparta allein noch unabhängig war, und schlug ben König Archibamus bei Mantinea. Schon mußte man ben Untergang jenes Staats für unvermeiblich halten, ale brei Botschaften anlangten: erstene, Lysimachus habe mehrere bem Demetrius zugehörige Städte in Afien erobert: zweitens, Ptolemaus habe Cypern bis auf Salamis eingenommen; brittens, bat Alexander, ber Sohn Raffander's, um Bulfe gegen seinen Bruder und gegen Lysimachus. Dem Demetrius schien es am vortheilhaftesten, ber letten Bitte feines Schwagers zu genügen, und nach Macedonien zu ziehen.

Kassander war nämlich im Jahre 298 v. Chr. an der Wassersucht gestorben, wobei Würmer aus dem noch lebenden Körper hervorwuchsen, und Philipp, sein Sohn, starb nach kurzer Regierung an der Schwindsucht 1); es blieben also nur zwei Brüder, Antipater und Alexander, übrig. Jener glaubte, daß Thessalonice, ihre Mutter (Kassander's Witwe und Alexander's des Großen Halbschwester) seinen Bruder mehr begünstigte als ihn, und ermordete sie deshalb, ungeachtet ihrer rührenden Bitten, mit wilder Grausamseit. Hierauf, von Allen verabscheut, stob

<sup>1)</sup> Pausan. Boeot., c. 7.

er zu seinem Schwiegervater Lysimachus, welcher aber, nicht allein eines Rriegs gegen bie Geten halber jest außer Stande war ihm die erbetene Sulfe zu bewilligen, sondern ihn sogar später töbten ließ, weil er Anschläge gegen sein Leben gemacht hatte. Hiemit verschwand nun freilich für Alexander die Gefahr, welche ihm von feinem Bruder Antipater gebroht; bagegen zeigte fich aber balb eine größere, von Seiten berer, die fich für feine Retter ausgaben. Zuerst war Pyrrhus unter diesem Borwande von Epirus her eingebrochen, und hatte ein Stück von Macedonien behalten; jett nahete Demetrius. Alexander ging ihm mit einem Beere bis Dium entgegen, bantte für feinen guten Willen, und erklärte, daß er feines Beiftandes nicht mehr bedürfe. Sold höfliches Burudweisen tonnte indeffen jene erfte übereilte Berbeiberufung nicht wieder gut machen; benn obgleich Demetrius sehr verbindlich antwortete, so blieb er boch mit dem Heere stehen und erwedte fo bringenden Argwohn, baf fich Alexander für berechtigt hielt, Anschläge gegen das Leben seines Gegners zu machen. Diese murben aber entbedt, ohne Geräusch vereitelt, und Alexanber vermocht, ben Demetrius (welcher vorgab, er muffe zu einer anderen Unternehmung hinwegziehen) bis Lariffa zu begleiten. In biefer Stadt ließ ihn Demetrius beim Abschiedsmahle ermorben, und zwar (fo ward gefagt) nur um einen Tag früher, als ihm Alexander von neuem baffelbe Schicffal zugedacht hatte. — Rafc und ehe ein Anderer die veränderten Berhältniffe benuten konnte. eilte jett Demetrius zu bem seines Führers beraubten macebonischen Beere, rechtfertigte die That, und machte seine Bermandt= schaft mit Antipater, als Gemahl seiner Tochter Phila, geltend. Alle haften den Muttermorder Alexander, Alle ehrten in Demetrius den tapferen, geistreichen, berühmten Mann; er ward 294 Jahre v. Chr. jum König ausgerufen. Phrrhus mußte vor ihm aus Macedonien entweichen, die emporten Booter mußten wiederum gehorchen, überall war Ruhe, und endlich nach fo manchem Gludswechsel schien für Demetrius ein mächtiges Reich und ein fester Besitz gewonnen zu sebn, — allein es lag nicht in seiner Natur, sich jemals genügen zu lassen.

Zuerst hoffte er Thracien zu geminnen, da Lysimachus vom Könige ber Geten gefangen genommen worden 1); aber ehe er das Land erreichte, war jener schon wieder befreit, und ein neuer Aufstand in Böotien, ein neuer Einfall des Phrrhus in Thessalien, zwangen ihn zur eiligen Rucktehr. Mit Hillse seines Sohnes Antigonus bezwang Demetrius diese Gegner, und drang sogar

<sup>1)</sup> Nach anderen Nachrichten war ber Sohn bes Lyfimachus, Agathoffles, gefangen worben. Pausan. Att., c. 9.

von einer Seite in Epirus ein, mogegen berjenige von feinen Kelbherren, melder auf ber anderen Seite daffelbe versuchen follte, burch Pyrrhus geschlagen warb. Dies machte ben Demetrius jum Frieden geneigt, mehr aber noch fein Bunfch, Borbereitungen für einen größeren Rrieg gegen bie übrigen Nachfolger Alexander's beendigen zu konnen. Schon hatte er 500 Schiffe beifammen, 100000 Fufiganger, 12000 Reiter; ichon nannten feine Schmeichler übermuthig ben Btolemaus nur Flottenführer, ben Lufimachus Schatmeifter, ben Seleutus Auffeber ber Glefanten, und spotteten ebenmäßig bes Byrrhus. Da schloffen biefe vier ein Bundniß zu gemeinsamer Bertheidigung. 1) Byrrhus und Lyfimachus zogen mit einem Landheer nach Macedonien, bes Btolemans Flotten segelten beran; bennoch murbe ihnen Demetrius mit Erfolg widerstanden haben, obgleich seine Unftalten noch unvollendet maren, wenn er nur mahrend ber fiebenjährigen Berrschaft die Liebe seiner Unterthanen gewonnen und nicht vielmehr verloren hatte. Die Solbaten fahen in Lysimachus einen alten Gefährten Alexander bes Groffen, und zeigten, wie ungern fie gegen ihn fechten würden; beshalb mandte fich Demetrius, ehe ihm aus diefer Meinung größere Gefahr erwachse, nach Evirus. Aber hier mar Phrrhus beliebt, wegen feiner triegerischen Thätigkeit, wegen seiner Herablassung, seiner Theilnahme an allen Anstrengungen; wogegen man an Demetrius Bielfaches rügte: Die Unhöflichkeit, Die affatischen Sitten, Die Absonderung von den Unterthanen, die Anmaßung gegen Fremde. Go tabelte er einst heftig, daß die Spartaner nur einen einzelnen Mann als Befandten an ihn geschickt hatten; aber biefer antwortete: "Einen zu Ginem"; fo vergaß man ihm nicht, daß er Bittschriften, die er nach langem Zwischenraume zu allgemeiner Freute endlich einmal wieder von Bulfebedurftigen annahm, gleichgültig, ober verhöhnend, aus bem Rleibe in ben Fluß gleiten ließ. — Als fich jest Phrrhus dem Demetrius gegenüber stellte, erfuhr biefer nochmals ben rafcheften und vollständigften Bechfel bes Bluds, wodurch fein Leben fich überhaupt fo mertwürdig und lehrreich auszeichnet: sein Heer ging zu dem Könige von Epirus über, und er floh hülfsbedürftig, aber nicht muthlos, in burgerlicher Rleidung nach hellas (287 v. Chr.). Phila bagegen, sein kluges, großherziges Weib, wollte folden Unfall nicht überleben und nahm Gift. Wenn bie Solbaten feine Burger sind, wenn ihre Theilnahme und ihr Vortheil nicht an bas Baterland, fonbern an einen einzelnen Anführer gefnüpft ift, wenn diefer Anführer bann feine ausgezeichnet großen Anlagen

<sup>1)</sup> Athen., VI, 261; Plut. praec. reipubl. ger., IX, 274.

besitht, sie für sich zu begeistern: so können Erscheinungen bieser Art eintreten; bies erfuhren außer bem Demetrius, Lepibus gegen Octavian, Betranio gegen Constans, Prokopius gegen Balens u. s. w.; in einem wohleingerichteten Staate, bei wahrhaft lebenbigen, geselligen Berhältnissen, sind sie dagegen unmöglich.

Schneller erholte fich indeffen Demetrius als feine Feinde ahneten: mahrend namlich Phrrhus und Luftmachus Macedonien theilten, bezwang er und fein Sohn Antigonus Athen, welches voreilig von ihnen abgefallen mar, auf die Bitte des Philosophen Rrates aber auch biesmal nicht von ben Siegern bestraft marb. Dann fegelte Demetrius mit 11000 Mann nach Afien und eroberte Karien, Lybien und Sarbes, ebe Agathofles, ber Sohn bes Lyfimachus, fich ihm entgegenstellen konnte. Bon biefem hierauf bedrängt, wandte er sich nicht nach bem Meere hin, wo ihm die Gemeinschaft mit feiner Flotte und mit Bellas geblieben mare, sondern zu kühn in das Innere des Landes nach Phrygien; aber schon bei dem Ueberseten über den Lykus verlor er viele Mann= schaft, mehr noch burch Hunger und durch Krankheiten. der abendlichen Küste abgeschnitten, zog er nach Tarsus und bat ben Seleukus um eine freundschaftliche Aufnahme. Auch mar biefer anfangs geneigt, bie Bitte feines Schwiegervaters unbebingt ju bewilligen, bann marnten ihn feine Diener vor ben Gefinnun= gen und Anlagen bes Demetrius; worauf er befchloß, die Gingange nach Sprien befeten ju laffen und zu verlangen: baf Demetrius, nach einem bochftens zweimonatlichen Aufenthalte in Rataonien, sein Glud in den oberen Landschaften Afiens verfuchen folle.

Dieser, durch solchen Argwohn und solche Beschränkung bochst beleidigt, erstürmte die Basse, brach in Sprien ein, und wurde leicht ben Seleutus in Die außerfte Befahr gefest haben, wenn er nicht zu seinem Unglud in biesem entscheibenden Augenblide schwer und lange erkrankt wäre; wodurch seine Gegner nicht allein Zeit erhielten große Borbereitungen zu treffen, sonbern auch auf die Stimmung seiner Solbaten nachtheilig einzu-Manche von biefen gingen jum Seleufus über, und ber Blan beffen Lager im nächtlichen Ueberfall zu erobern, marb verrathen und vereitelt. Bett magte es Seleutus, fühn und mit abgenommenem Belm, in bas Lager bes Demetrius ju geben, und ben Solbaten bie Wahl zwischen einem mächtigen Ronige und einem flüchtigen, herumirrenben Fürsten vorzulegen. traten ju ihm über, Demetrius floh, konnte aber feine Flotte nicht mehr erreichen, sondern mußte fich an Seleukus ergeben. Anfänglich hielt ihn dieser hoch in Shren; als er aber sab, daß sich die Hofleute um Demetrius drängten, auch wohl das Bolf

und das heer seine Augen auf ihn richteten, so ward er nach Apamea verwiesen und mit jeder äußeren Bequemlichkeit zwar reichlich versorgt, jedoch in solcher Aufsicht gehalten, daß er weder entstliehen noch gefährlich werden konnte. Bergeblich baten sein Sohn Antigonus und die griechischen Städte um seine Loslassung, vergeblich bot Lysimachus 2000 Talente für seine Ermordung: Seleukus fürchtete sich vor den Folgen der Bewilligung jener Bitte, er verschmähte den unedeln Antrag des Letten. Drei Jahre schwelgte Demetrius in Apamea, starb dann im vierundfunfzigesten Jahre seines Alters (284 Jahre v. Chr.), und ward von Antigonus königlich begraben und in Demetrias beigesett.

Es bleibt jest nur noch übrig, ben Ausgang ber brei allein noch lebenden Nachfolger Alexander's, des Ptolemaus, Seleufus und Lyfimachus fürglich zu erzählen. Ptolemaus regierte feit bes Antigonus mikgludtem Ginfall in Aegypten ungeftort, und gewann außerbem Chpern. Bevölferung, Reichthum und Sanbel wuchsen, die Wiffenschaften murben befördert, ber Rönig (felbft ein bebeutender Geschichtschreiber) legte die bekannte Bucherfammlung an, und berief Gelehrte und Künstler; so ward bas ruhigere Aegupten allmählich ber Sit einer fehr merkwürdigen Nachblüte bellenischer Bilbung. Aber in ber Familie bes Konigs entstand Streit, weil er Btolemaus Philadelphus, ben Sohn ber Berenice, jum Rachfolger bestimmte, mit Uebergehung bes Ptolemaus Reraunus, welcher ein Sohn ber Euridice, der Tochter bes Antipater mar. Ptolemaus Reraunus floh zu Lysimachus, bem Gemable seiner Schwester, in ber vergeblichen hoffnung, burch biefen in ben Besit Aegyptens gesett zu werden. Btolemaus I. ftarb 284 v. Chr., und sein Sohn Philadelphus bestieg ohne Binbernif ben Thron.

Seleutus ordnete sein Reich im Inneren mit Einsicht und erbaute erstaunlich viele Städte; aber freilich mußten in diesen Zeiten wohl noch weit mehr zu Grunde gegangen sehn. Zu den bedeutendsten neueren gehören: Seleucia am Orontes, 40 Stabien vom Meere; ferner Antiochien, wohin nach der Schlacht von Ipsus die Bewohner von Antigoneia versetzt wurden, und welche Stadt sich zu den größten im vordern Assen, und welche Stadt sich zu den größten im vordern Assen, und welche Stadt sich zu den größten im vordern Assen, welche erhob. Sie sant erst nach den Zeiten der Areuzzise. Endlich entstand durch den König noch ein anderes Seleucia an der Abendseite des Tigris, welches durch seine gesundere und zum Handel bequemere Lage den schnellen Verfall von Babylon nach sich zog. In den Zeiten seiner Blüte zählte Seleucia 600000 Einwohner, und ward erst von den Kalisen zerstört, welche dagegen Bagdad am östlichen Ufer des Tigris erbauten.

Die Liebe, welche Antiochus zu seiner Stiesmutter Stratonice faßte, führte durch die Geschicklichkeit des Arztes Erasistratos und die tüchtige Gesinnung des Seleukus, nicht zu Freveln, sondern zu größerer Einigkeit in der Familie; schon beim Leben bes Baters herrschte Antiochus nach dessen Willen in den oberen

Lanbichaften Afiens.

Unedler und unglücklicher war Lysimachus. Er hatte einen blühenden, tapferen Sohn, Agathokles, von Amestris, der Tochter bes Drathres, welche erft an Rraterus, bann an Dionpsius, ben Beberricher von Beratlea, verheirathet und endlich feine Gemahlin geworden mar. Es ist schon erzählt, daß Agathofles Lysandra, eine Tochter bes Ptolemaus, und später Lysimachus (aus Staatsrudfichten) eine zweite Tochter beffelben, Arfinoe, ehelichte. 1) Diefe nun verfolgte und verleumdete den Agathofles auf alle Beise; entweder um ihren Kindern ausschließlich die Herrschaft zu erwerben, oder aus Rachsucht, weil Agathokles ihre Liebe verschmäht hatte. Bon ihr bethört, befahl Lysimachus bem Ptolemaus Reraunus seinen Sohn umzubringen, und selbst nachdem er sich überzeugt hatte daß diefer unschuldig gewesen war, fehlte ihm bie Kraft fich von der unwürdigen Herrschaft seines Beibes zu Da entfloh Lusandra mit ihren Kindern zu Seleukus: viele Anhänger bes Rönigs, unter anderen Philetarus, ber Statthalter und Schatmeister in Bergamus, folgten nach, und es fam zwischen Seleutus, ber siebenundsiebzig Jahre zählte, und Lusi= machus, welcher vierundsiebzig Jahre alt mar, zum offenen Kriege. Faft gang Rleinaften ergab fich jenem ohne Schwertstreich, nur Sarbes mußte lange Zeit belagert werben. Bei Rurupebion, in Phrygien am Bellespont, tam es zu einer entscheibenben Schlacht, in welcher Lusimachus (282 Jahre v. Chr.) völlig beflegt und getöbtet murbe. Seleufus bezeigte bie gröfte Freube. endlich noch in ben Besit bes verehrtesten Landes, in ben Besit Macedoniens zu kommen, er trat seinem Sohne gang Aften ab. Kein Feind war mehr vorhanden, der ihm, bem allein noch übrigen unmittelbaren Nachfolger Alexander's, hatte widerstehen tonnen; er genoß allgemeiner Achtung und Chrfurcht: ba ermorbete ihn Ptolemaus Reraunus, dem er die größten Wohlthaten erzeigt hatte, 281 Jahre v. Chr. 2), 42 Jahre nach bem Tobe Alexander's des Großen. Der Mörder gewann hierauf bie Solbaten bes Lysimachus, ja fogar viele Solbaten bes Seleutus: weil er ihnen erlaubte, beffen Schate zu plunbern; er ichmeichelte,

<sup>1)</sup> Pausan. Att., c. 10; Abweichungen bei Justinns, XVII, 2. 2) Pausan. Att., c. 16. In bemselben Jahre begann ber Krieg ber Römer gegen bie Tarentiner.

um sich zu erhalten, bem Burthus, ben Söhnen bes Demetrins, bes Seleutus, seinem Bruber in Aegupten, heirathete seine Schwester Arsinoe, die Witwe des Lysimachus, verstieß sie dann und tödtete ihre Kinder erster Ehe. Zwei Jahre nach diesen Freveln erreichte ihn die Nemesis, er ward von Galliern erschlagen, welche in Hellas einbrachen. 1)

Eine furze Erinnerung an die Schicfale aller Nachfolger Alexander's und bes königlichen Saufes felbst wird nicht allein bem Gebächtniffe zu Sulfe kommen, fonbern auch einen tiefen Blid in die entsetliche Eigenthümlichkeit jener und aller ahnlichen Reiten thun laffen: Meleager warb von ben Solbaten auf bes Berbiffas Anstiften erschlagen, Leonnatus fiel in ber Schlacht gegen die verbündeten Griechen, ben Berbittas ermorbete bas unzufriedene Beer in Aegypten, Kraterus und Neoptolemos tamen in ber Schlacht gegen Eumenes um. Diefen ließ Antigonus zu Tobe hungern, er ließ Beucestes abseten, Attalus gefangen nebmen, Antigenes lebendig verbrennen. Bython tobtete ben Statthalter von Parthien, Philipp; Eudamus den König Porus von Indien; beibe erlagen aber fpater felbst ben Rachstellungen bes Antigonus, und Alketas nahm fich bas Leben, um biefem nicht in die Sande zu fallen. Antipater ftarb alt im Befite großer Macht, allein sein Sohn Rikanor fand ben Tod burch Olympias. und Phila, seine Tochter (bie gepriesene Gemahlin bes Kraterus und Demetrins), nahm Gift; Polhsperchon ftarb aller Achtung und alles Einflusses beraubt, und feinen Sohn Alexander ermorbeten verrätherische Freunde. Aristonus, ber Leibmächter, marb von Raffander gefangen und, gegen ben Bertrag, bingerichtet: Rlitus, ber Statthalter Lybiens, von ben Solbaten bes Lyfimadus niebergehauen. Antigonus blieb in ber Schlacht bei Ipfus, und Btolemaus, fein Neffe, mußte auf Befehl bes Ronigs von Meannten Schierling trinken. Kaffanber erlag einer furchtbar wibermartigen Rrantheit, und fein Sohn Antipater marb von Lysimachus. fein Sohn Alexander bagegen von Demetrius ums Leben ge-Diefer ftarb in ber Gefangenschaft, Ptolemaus Soter zwar im ruhigen Besite Aegyptens, aber geängstigt burch bauslichen Zwift. Agathotles fand ben Tob burch feinen Bater Luft: machus, Lysimachus enbete in ber Schlacht gegen Seleutus, Seleufus und die Rinder bes Lysimadus murben von Ptolemaus Reraunus ermordet, Ptolemaus Reraunus aber von ben Galliern erfclagen.

Kein Einziger aus bem Sause bes großen Alexander starb naturlichen Todes: sein Bater ward ermorbet; sein Oheim, ber

<sup>1)</sup> Memnon bei Photius, S. 716-718.

König von Spirus, verlor sein Leben durch die Bruttier, seine Tante Chnane durch Perdikas, seine erste Schwester Aleopatra durch Antigonus, und die zweite, Thessalonice, durch ihren eigenen Sohn. Auf Befehl der Olympias mußten thracische Bogenschützen seinen Halbbruder Philipp Arrhidäus erschießen, und dessen Gemahlin, Euridice, die Tochter Chnanens, mußte sich selbst erhenken. Dafür wurde Olympias von den Macedoniern gesteinigt. Des Königs erste Gemahlin, Rozane, ließ die zweite, Statica (des Darius Tochter) in einen Brunnen wersen; wiederum ließ Kassander Koganen und ihren Sohn Alexander heimlich ermorden; den zweiten Sohn des Königs von der Barsine, Hertules, vergistete Polysperchon.

In drei große und mehrere kleinere Reiche (von denen sich teines einer echten Berfaffung erfreute) zerfiel nach diefen furchtbaren Gährungen bas Reich Alexander's: Ptolemäer 1) herrschten in Aegypten, Seleuciben in Sprien, die Nachkommen des Demetrius in Macedonien. Alle kamen unter die Gewalt der Römer; benn es war damals mehr Muth, mehr Sitte, mehr Beift und Charakter bei ben Siegern als bei ben Besiegten. Im achai= fchen Bunde fah Bellas die fcone Abendröthe eines glanzenden Tages, Agis und Rleomenes treten in Sparta auf, wie großartige Geistererscheinungen aus uralter Zeit. 2) - Fast zweitausend Jahre find nunmehr vor unferen Augen vorübergezogen: Megyp= tens Wunder, Indiens Geheimnisse, der afiatischen Reiche gewaltiger Bechsel, Phoniziens reger Berfehr, Judaas hochmerkmurbige abgeschloffene Gigenthumlichkeit, Berfiens erft wohlgeordnete. bann ausgeartete Monarchie; endlich Bellas, in seinem unerreich= ten, mit feinem einzelnen Borte zu bezeichnenden Reichthume und feinem nicht unverschulbeten Sinten! Reue Belten thun fich auf, nie herrschet unbedingt der Tod; aber die Erhabenheit und Wehmuth der Erinnerung hemmt unsere Rede!

<sup>1)</sup> Ueber ben Wohlstand und bie große Macht Aegyptens unter Ptolemäos Philadelphos: Appian, Borrebe, S. x.
2) Doch wollten sie bas Unaussührbare, Unmögliche.

# Erste Beilage.

Randgloffen zum Euripides.

# A. Ginleitung.

Sowie über ben Werth und die Rangordnung der brei großen griechischen Geschichtscher die verschiedensten Urtheile sind gefällt worden, so auch über die drei großen Tragiter. Manche haben bort einen regelmäßigen Fortschritt vom Unvollommenen zum Bollommenen nachzuweisen versucht, während Andere das Aelteste als das Bollendetste bezeichneten, und im Ablause der Zeit eine wachsende Ausartung zu bemerken glaubten. Noch Andere reden von einem Steigen, Gipfeln, Sinken, und sprechen dem in der Mitte stehenden Schriftsteller den Preis zu. Gerodot's dichterische Natürlichkeit, des Thucydides krastwolle Staatsweisheit, des Tenophon harmonische Einsacheit haben Stimme und Urtheil des Einen oder des Anderen gewonnen; während es nicht an Männern sehlte, welche beim Herodot anordnende Kunst vermißten, oder die zu große Absichtlichkeit des Thucydides tadelten, oder den Kenophon der Trockenheit und Parteilichkeit bezichtigten.

Daffelbe finden wir hinsichtlich ber Tragiter. Die Erhabenheit bes Aeschylus, die zusammenstimmende Bollendung des Sophotles, die Mannichsaltigkeit, Gemüthlichkeit und der spruchreiche Tiefstinn des Euripides ift geltend gemacht worden, um jeden von ihnen an die Spitze zu stellen, und die beiden anderen als den zweiten und dritten unterzuordnen. Eine so große Berschiedenheit der Beurtheilung und Entscheidung treibt zuvörderst den Zweisel hervor: ob bei diesen drei, und drei großen Bersolichkeiten von Rechts wegen ein gemeinsames, gleichartiges, allgemeines Maß anzulegen seh? Ob solch ein abstractes, ich möchte sagen blos quantitatives Bersahren nicht das Lebendigste, Eigenthilmlichste unberücksichtigt lasse? Ob verschiedene Sigenschaften, Qualitäten, als solche

wirklich untereinander megbar, commensurabel sind? Ob neben bem, was sich gleichartig messen und zusammenstellen läßt, das Ungleich artige nicht der genauesten Prüfung bedürfe, und eben den wesentslichen Charakter eines bestimmten, gegebenen Geschichtschreibers oder Tragikers ausmache?

Sowie bei fast allen Körpern ober Gegenständen, trot alles Messens, Bägens und Zerlegens, unzerstörbare, geheimnisvolle Elemente übrig bleiben; so in der Geisterwelt jener Kern und jene Wesenheit großer Persönlichteiten: von einem Standpunkte aus das unerklärlichste Gesheimniß, von dem anderen die lichtverbreitende Offenbarung selbst.

Um bis zu bem Kerne, zu bem Brunnquelle biefer Eigenthümlicheteiten vorzubringen, um ein angleich allgemeines und besonderes Urtheil aussprechen zu können, haben die philologischen Meister die gründelichsten und scharssinnigsten Untersuchungen angestellt. Auf diesen Bahenen kann ich kein Ansührer, und mag kein Nachbeter sehn. Ich bin vielmehr ein bloger Theaterfreund, ein Mitglied der Parterregemeine, welche (seit den ältesten die auf die neuesten Zeiten) sich um tausend (angeblich oder wahrhast) tiessinnige und wissenschaftliche Erörterungen wenig oder gar nicht beklimmert, und nur das berührt, hervorhebt und bespricht, was ihre Gedanken und Gefühle ethisch und ästhestisch anregt.

Ich beginne bamit, die Tragöbien bes Euripides nicht in ber ganz willfürlichen, ja unverständigen Reihenfolge ber Ausgaben, sondern in einer anderen vorüberzuführen, welche ber innere Zusammenhang, oder die äußere Behandlungsart rechtfertigen bürfte. Am Schluffe dieser zerstreuten Bemerkungen findet sich dann wohl Gelegenheit zu einigen allgemeineren Betrachtungen über den Werth und die Stellung des in unseren Tagen öfter angeklagten als vertheibigten Dichters. 1)

# B. Bemerkungen über einzelne Tragödien.

### I. Iphigenia in Aulis.

Einige Beurtheiler haben bie Iphigenia in Aulis bem Euripides abgesprochen, weil sie für ben Dichter zu gut sep. Abgesehen bavon, baß dieser Grund das zu Erweisende voraussetzt, könnten umgekehrt anders Gesinnte ihre Echtheit aus den vorhandenen, oder hineingedenteten Mängeln erweisen; z. B. daraus, daß der Streit zwischen Agamemnon und Menelaos über die Opferung Iphigenia's mehr im häuslichen als im helbenstyle, und sogar vor Zuhörern gesührt wird. Doch

<sup>1)</sup> Bortrefflich bezeichnet Beller (Griechische Tragsbien, II, 460) Standpuntt und Richtung für eine neue, umfaffenbe und alleitige Beurtheilung bes Euripibes.

ist er natürlich, menschlich, und ber Wechsel ber Ansichten bes Agamemnon hinreichend gerechtfertigt. Ueberhaupt tritt in dieser Tragödie der Gegensatz des natürlichen Gefühls und des offenbarten Gebots lebhaft hervor. Jenes wird von Alptämnestra und Achilleus edel vertheibigt; dieses (jedoch nicht ohne Schmerz) von Agamemnon. Das glanbende Bolt endlich steht auf des weissagenden Kalchas Seite. Fehlt jener Glaube, und hält man mit Achilleus (Bers 956) Weissagungen solcher Art meist für Betrug, so weicht man nur der Gewalt, oder sieht nur Gewalt, die mit gleichen Mitteln zu besiegen seh.

Agamemnon's Erzählung ersett einen Prolog, und die lebenbige Schilberung bes Chors läßt uns Land, heer und Flotte zwedmäßig überschauen. Mit jeder Scene wächst die Spannung, sowie die Theilnahme für den geängsteten Agamemnon und die in zarter Unschulb und Liebe auftretende Iphigenia.

Lobenswürdig ist die Art, wie Menelaos (freilich zu spät) erweicht wird, wie Achilleus seine Hulfe anbietet; zart, daß er Iphigenia nicht sehen und badurch ben Schein erwecken will, als bedürfe es eines äußerslichen Mittels, seinen Entschluß zu bestimmen; ober als sen Neugier mit im Spiele. Ebenso richtig weiset er das erste Gespräch mit Agamemsnon der Klytämnestra zu, welches auch (von ihrem Standpunkte aus) vortrefflich durchgeführt ist.

Man hat getabelt: ber Charafter ber Iphigenia stimme nicht überein, und bie flebenbe fen bon ber fich aufopfernben gang verfcieben. 3ch tann biefem Tabel burchaus nicht beiftimmen. 1) Gehr natilrlich bricht die Jungfrau, welche man statt zu bem erwarteten Traualtare, jum Opferaltare führen will, in bie rubrenbften Rlagen und Bitten aus, und halt am Leben feft, bas foviel Beiterfeit und Glud verfprach. Als fie aber fieht, bag ihre Rettung vielleicht bem ebeln Achilleus ben Tob bringen konne, anbert fich icon Standpunkt und Befuhl; wefentlicher wirkt die Ueberzeugung von der unahwendbaren Nothwendigkeit ihres Todes. Sie will bas Unglud großartig ertragen, und aus biefem Willen heraus tommt ihr bie Erleuchtung von bem Werthe, ber Beilsamkeit, ber Erhabenheit ihres Tobes 2); fie geht über in lyrische Begeisterung, und ericheint (auch ohne bas Bunber ihrer Rettung) in Bahrheit fiegreich und verklärt. Go ift alles icheinbar Zwiespaltige in höherem Sinne recht und aus einem Stücke. Hätte Iphigenia bei ber ersten Nachricht von ihrer anbefohlenen Opferung etwa schon fagen follen: "Wie Sie befehlen, es ift mir febr angenehm, ich mache mir eine Ehre baraus!" - Wie unnatürlich, gefühllos, abgeschmadt, bochmuthig! Ober hatte fie von Anfang bis zu Ende wimmern und jam-

<sup>1)</sup> Sonft liege fich baffelbe von ber Antigone bes Copholles bebaubten.

<sup>2)</sup> Man hat getabelt bag bie Bersonen bes Euripibes litten, weil fie mußten; bice ift in einem gewissen Sinne mahr von allen Leiben in ber Welt; hingegen in bem hierher gehörigen Sinne unwahr für Iphigenia, Polyzena, Mataria u. A. Auch ber Philottet bes Sophotles will in jenem Sinne nicht leiben.

mern follen, fie, Iphigenia, bie Cochter Agamemnon's, bie erfte unb ebelfte Jungfrau bes glorreichen Bellas?

Wie verhält fich bie Fabel von ber Opferung Iphigenia's zu ber Erzählung von ber Opferung 3faat's? Die Meinung: es fep ein Stanbal, bag Götter (Jehovab ober Diana) ein Berbrechen anbeföhlen, reicht fo furzweg nicht aus zur Ergrundung bes Inhalts und ber Bebeutung. Bei ben Griechen tritt ber gottliche Befehl (ober bie priefterliche Beifung) mehr beraus als ein Mittel gur Erreichung eines großen außeren 3medes, als ein Opfer jur Umftellung ber Berhaltniffe von Boltern und Staaten. In ber jubifden Ergahlung wendet fich Alles mehr nach innen; es ift ein psychologisch = moralischer Bersuch, ein Experiment über bas Maß bes Geborfams und ber Demuth. Abraham besteht turzweg bie Probe; bei bem Griechen gestaltet sich Alles mannichfaltiger: Rlytämnestra wiberspricht, Agamemnon fampft für und gegen; nur in Iphigenia lofet fich bie berbe Diffonang ju fconem Bobllaut auf; bie bobere Rugung und ber freie Entidlug verflaren fich ju Ginem, und während Isaat unthätig und getäuscht jur Schlachtbant geht 1), tritt Iphigenia bei vollem Bewuftfeyn beiter und glorreich jum Altar. Die jübische Erzählung legt allen Nachbruck auf ben Gehorsam bes Opfernben, die hellenische bagegen auf die freie Beiftimmung ber jum Opfer Bestimmten.

Alptämnestra scheint nicht von der Rettung Iphigenia's vollständig überzeugt zu seyn (Bers 1617). Wäre sie es, so sielen die in anderen Trauerspielen von ihr gegen Agamemnon ausgesprochenen Alagen meist zu Boden, oder sie müßten sich vielmehr auf das gründen, was sie über Tödtung ihres ersten Gemahls und Kindes in dieser Tragödie dem Agamemnon (abweichend von anderen Erzählungen) bereits vorwirst. In anderer Beise, vollständiger als sie, ist Iphigenia mit ihrem Bater versöhnt, und sordert großgesinnt Alytämnestra auf, ihm nicht zu zürnen (Bers 1455). — Dies Trauerspiel enthält (wie die meisten des Euripides) merkvürrdige Aussprüche, z. B. über die Macht des Bolks, die Uebel des Ehrgeizes, die unausweichlichen Leiden der Menschen, die Nothwendigkeit, daß ein leitender Mann, der Großes unternimmt, seine Grundsätz nicht ändern, sondern sich und seinen Freunden treu bleiben solle. In

Schiller läßt in seiner Uebersetung bie Erzählung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung weg, benn fie gehöre nicht zur bramatischen Sandlung; — ohne Zweisel ein großes, aber leicht zu widerlegendes Digverftandniß.

Mag (wie Einige behaupten) ein früherer Prolog gestrichen, in ber Mitte Einiges angefügt, am Schluffe (von irgenbwem) geanbert

<sup>1)</sup> Jofephus (I, 12) bramatifirt ben hergang und läßt Ifaat beiftimmen. Jephta's Opferung feiner Cochter ift viel geringhaltiger.

<sup>2)</sup> Bere 31, 161, 346, 449, 527.

sewiß ist und bleibt die Tragöbie ein vortreffliches Ganzes und burchaus euripideisch. Sonderbar, daß man den Euripides oft wegen seines dous ex machina tadelt, und ihn hier am Schlusse vermißt. Die Erzählung des Boten reicht aber vollkommen zur Auslösung und Abrundung hin, und die Griechen wußten, daß der Iphigenia in Auslis die in Tauris folge.

### II. Iphigenia in Tauris.

Es ift behauptet worben, Euripibes zeige fich in ber Iphigenia in Tauris nicht als ber am meisten tragische (τραγικωτατος) Dichter: Licht und Schatten fen gerftreut und gespalten, und ber Stoff fo aufgelöfet und vertheilt, daß es taum ju einer großen Wirtung und tiefen Empfindung tommen fonne. Go beziehe fich ber weiffagenbe Traum nur auf Orestes, mabrend bie Erinnerung an Agamemnon und Alptamneftra jurudtrete, und ihr Schidfal nur beiläufig verfündet merde. Das Tragifche breche mithin weber zugleich und mit überwältigenber Rraft berein, noch fen eine Steigerung beffelben vorhanden; vielmehr werbe es fo gertheilt und abgeleitet, als joute eine gu ftarte Erschütterung vermieben werben. - Diese und andere Ginreben (2. B. liber bie Lange ber Erzählungen und Bechfelreben) verlieren bei naberer Betrachtung großentheils ihr Gewicht. Denn wenn 3. B. auch bie Scenen bes fogenannten erften Acts nicht febr ineinanberzugreifen icheinen, setzen fie boch bie anfangs gesonberten Berhältniffe aller Theilnehmer zwedmäßig auseinander, und bas Geflecht ber ganzen bramatischen Banblung gebt, beutlich angelegt, baraus regelmäßig fortichreitenb bervor.

Die und ba tritt ber alte Stoff in feiner Berbigfeit beraus, Anberes ift gemilbert, ober ber Sinnesart ber euripideischen Zeit angepafit. So a. B., baf ber Babnfinn Oreft's nicht vor Augen geftellt wird, bag Iphigenia nicht felbft opfert, bag fie überhaupt Menschenopfer als einen verbammlichen menschlichen Brauch (Bers 391), nicht als eine göttliche Anordnung betrachtet u. f. w. Deshalb, und aus vielen anberen Gründen tann man bie Stelle (Bere 1460) nicht fo verfteben, bag Athene in Attifa neue Menschenopfer grunden wolle; vielmehr muß biefelbe blos von einer symbolischen, andeutenben Handlung erklärt werben. Ueberall ift ber Abel bes Griechenthums bervorgehoben: fo betrachten einige taurische hirten ben Orestes und Pplabes als bobere Wefen, und holen nachher viele zu Gulfe, um jene zwei zu befampfen. Wenn ber Chor (Bers 171) fagt: "er hebe ein Lieb an in barbarischem Ton, affatischem Klang", so versteht er barunter eine Klage, bie bas hellenische, gebildete Maß zu übersteigen scheint, womit auch wohl die lpbische ober phrygische Tonart bes Bortrags verbunden war.

Rabe liegt bie Frage: ob Iphigenia in Tauris nach Charafter, Sinnesart u. f. w. biefelbe fep wie Iphigenia in Aulis? Zuvörberft

möchte ich bebaupten: es milfe bem Dichter erlaubt febn, in einer zweiten Tragebie, bei einem neuen Anfate, gemiffe Beranberungen und Mobificationen in ben Charafteren vorzunehmen. Sie find bier aber mobl nicht fo groß, ale fie beim erften Anblid erscheinen; ober es fehlt boch nicht an Grunden, fie zu erklaren. Iphigenia konnte nicht zu ber Sentimentalität ber erften Jugenb gurudfehren, ober fich auf ber Sobe ber Begeisterung erhalten, gn welcher fie fich in Aulis hinaufgeschwungen batte. Die großen Folgen, welche (wie fie hoffte) aus ihrem ebeln Entschluffe bervorgeben follten, find nicht wesentlich baran gefnüpft, und bie Rettung vom Tobe ift jugleich eine Beranbung bes Ruhmes und ber Theilnahme. Ober, wenn Diana fie belohnen wollte, warum fie von Aeltern, Geschwiftern, Freunden, Brautigam trennen, unter ein robes Bolt verbannen und ihr Menfchenopfer als Bflicht und Beruf auflegen, welchem Greuel fie felbft taum entgangen ift? Richt unnaturlich bat fich eine Abneigung gegen bie Griechen (insbefonbere gegen Belena, bie Urheberin aller Uebel) im Gemuthe Iphigenia's entwickelt: ja mir burften uns taum munbern, wenn neben bem Dante und ben Bweifeln (Bere 380) auch bestimmte Bormurfe gegen Diana bervorträden.

Die Löfung tommt (wie öfter beim Euripites) von oben berat 1. burch bas Auftreten ber Athene. 3d fann baran feinen großen Anftof nehmen, und wenn bie Gegenwart es fich, 3. B. einigemal in ben Gind'iden Opern, und febr oft in ben Berten Calberon's gefallen laft 21. jo muß es ben Athenern noch weniger unnanürtich erschienen fenn. Bes jeber fich felbft jagen tann und foll; mas wir jonft mobl Bernunft, Ergefung. Schicfigl nennen; mas fich im Inneren verbereitet unt bann ankerlich mirt: bas ftellt Enrivites und auch Acidoles als Sombel. Offenbarung, als Berfen vor Angen: und auf bem letten Bufammen treffen bes gottlichen und menichlichen Beidluffes beruht auch bie rechte bramatiide Linng. - Freilich liegt in jeber Linng wiebermm eine nene Aniquete verbergen; es fann zweifelbait bleiben, et jene eine voll. temmene fer, und nicht unerwartete Diffenangen beranftragen merten. So ift 3. B. in ber Geichichte ber Pelepiten jeber Schinf (wie bie Muster figen unr ein Trugickluß: unt Enrivites nimmt niche an bif ber Strud bes Arrenigus unt ber Stein Athene's ben Oren gang und dar gereinigt unt berntigt babe. Ibm wirt aufer der Buffe und Ment noch eine Eber abgefeitert, eine fremme Umternehmung anfertent, wie wir Achaliches fellift in ben driftlichen Buffvflemen finden.

Benn Emirites bie magisten Stoffe der Sinnesten feiner Zeit erlauberrzeife näher rückte, die mesternöhrte, in dat bies Geothe in der Heigenia nech weit mehr gendan. Dies ist zu leden, und nicht zu beden: wolvend biefenigen, welche nuberes Dicheres Berl als ein vissige

<sup>1&#</sup>x27; Sebatio in Midelia tet Engleder.

thirmsold a short to B S, T

antites bezeichnen, ihren Beifall an unrechter Stelle fpenben. Schwerlich ift je ein menschenopfernder Scothenkönig so buman und gabm gewefen, wie ihn Goethe barftellt; fowie umgefehrt eine offene Rebbe gegen Thoas nicht jum Siege geführt, ober feine Ermorbung bie menigen Griechen gerettet batte. Ronnte aber ein Götterwort ben Ronig beruhigen, so konnte es ihn auch erretten; mithin hat Euripides wohl die richtige Mitte ergriffen zwischen Goethe und Gluck. Ueberhaupt ware es eine anziehende und lehrreiche Aufgabe, bie brei Iphigenien von Euripibes, Goethe und Glud bis ins Gingelne hinein miteinanber ju vergleichen, und jebe mit ihrem eigenen Dafftabe ju meffen. Statt bes oberflächlichen Lobpreisens, Unterordnens, Berbammens müßte bie Tiefe und Mannichfaltigkeit ber Kunftbehanblung nachgewiefen werben. Wie fann man, werben Etliche ausrufen, eine Oper (biefen Unsinn) in die vornehme, edle Reihe der Tragödien aufnehmen? Wie kann man (will ich ebenso klibn entgegenfragen) wohl zweifeln, baß sich bie Gluck'ichen Opern ber antiten Tragodie in ihrer ebelften Gestalt am meisten nähern, und wenn fle in einigen Beziehungen binter berfelben gurlickfteben, in musikalischer hinsicht ben Borrang verbienen.

### III. Hekuba.

Wenige Prologe möchten sich so sehr rechtsertigen, ober boch entsichuldigen lassen, als ber zur Heluba; benn indem wir dadurch ersahren, was ihr bevorsteht, sie aber es kaum ahnet und dann erst allmählich ersährt, so erhöht sich unsere Sorge sür die ungläckslige Mutter. Wir sind ohne künftliche Spannung sogleich im Klaren über die tragischen Berhältnisse, und doch wird (wahrhaft bichterisch) die Theilnahme durch jene Mittheilungen keineswegs verringert. Dagegen fragt sich : ob denn der Geist Bolydor's jenen Prolog übernehmen kann und soll? — und warum nicht? Er schwebt (allerdings in dichterisch kühner Beise) wie ein duukler Schatten dem Ganzen, von dem des Tages Licht sich entsernt, vorauf; ihm kommt es recht eigentlich zu, umherznwandeln und von seinem Schässe auf der Oberwelt zu reden, denn er ist der Unterwelt noch nicht ruhig anheim gegeben, sein Leichnam liegt noch unbetrauert und unbeerbigt.

Raum hat sich uns hierauf hetuba als unglückliche Greisin gezeigt und Ahnungen mitgetheilt, so trifft die Rachricht ein, daß Achill's Geist die Opferung ihrer Tochter verlange, und schon naht Odussen, um sie abzuholen. hetuba's Mahnung, daß sie ihn einst errettet habe, ist ergreisend, ihr Berdammen der Menschenopfer gerechtsertigt; indem aber Odussens das Wohl des ganzen Bolts über seine eigenen Wilnsche und seine Theilnahme setz, indem er zwar jedes nicht vorgeschriebene Opfer als Frevel zurückweiset, ans dem Berachten der Besehle von helden dagegen das Verderben der Bölter herseitet, brügt er auf die entgegen-

gesette Seite ein Mag von Würbe, ohne welche feine tragische Wirkung möglich ift. Dennoch feben wir nicht, wie bas erneute Fleben ber Betuba und die große Erinnerung an seine Rinber ben fich bereits theilnehmend abwendenden Obpffeus unbeweglich laffen könnte, wenn anders Polyreng, ber miltterlichen Aufforberung gemäß, mit allen Grünben, welche Lebensluft und Unschulb barbieten, auf ihn einbränge. Aber biefe halt, ebel gefinnt, ihr Schicffal für minber schrecklich als bas ihrer Mutter: fie wendet fich (anders gestellt als Iphigenia in Aulis) in würdevollem Anbenten an iconere, in ichmerglicher Borausficht unglücklicher Zeiten jum Tobe, und nur beim Abicbiebe bon ber Mutter ergreift fie eine weiblich garte, fcone Behmuth, ohne bag fie jedoch in Schwäche verfintt. Mit Recht weiset Obpffeus Befuba's Begehr, für ober boch mit Polyrena zu fterben, zurud: ba man nicht über bas Rothwendige und Bebotene hinausgeben burfe. Nach ber Abführung Bolygenens erschöpft fich Hetuba (zugleich Rönigin und Stlavin!) nicht in Rlagen, fonbern schweigt nach einem fräftig herben Seitenblick auf Helena, die Urheberin ihrer Leiben; aber ber Chor hebt jett seinen Gesang an, mit Recht nicht bie Hetuba — an beren Leiben er fast gewöhnt ift — beklagenb, vielmehr an bas eigene fünftige Schicffal benfenb. Dies Berbreiten bes Interesse wird ber Haupthandlung nicht nachtheilig, es erscheint natlirlich und zugleich als ein milbernder Auhepunkt, bis die rubrende Erzählung von Bolprena's eblem Tobe uns gur Hauptsache gurudflibrt.

Aber ist nicht bas ganze Stild eigentlich hiemit zu Enbe? Bas soll Heinba noch leiben? Der Zuschauer benkt ahnungsvoll an Polyboros; er will zunächst wissen, ob Polypena etwa gerettet warb, ober wenn sie starb, wie sie ben Tob litt, und wer die den Alten so wichtige Beerdigung übernahm? Talthybios tritt auf, und da ihm der Anblick der auf der Erbe trauernden Heluba noch nicht gewöhnlich, nicht alltäglich war, so ergreist ihn der Gedanke an die Hinfälligkeit alles Glück, und mit Recht läßt ihn der Dichter barüber einige bebeutende Worte sagen.

Die treffliche Erzählung vom Tobe Bolvrenens bewirft Zweifaches: Erstens, zeigt fie die Achaier nur dem höheren, für sie unabweis-baren Befehle, der Pflicht gegen ihren ersten Helben nachgebend, sonst voll schwer menschlicher Theilnahme. Wir können sie über die That nicht verdammen, und damit ift die hier sehr schwierige Aufgabe gelösset: die gegenseitigen Verhältniffe würdig erscheinen zu lassen.

3meitens, Bolyrena ftirbt einen freien Gelbentob 1), und barin liegt bie Berfohnung furs gange Stud bis gu biefem Bunfte.

Barum folog nun aber ber Dichter nicht au biefer Stelle? Ift nicht bie angiebenbere Salfte unbebenflich vorliber, welche burch eble,

<sup>1)</sup> Die Frage, warum Polygena ftirbt und Iphigenia gerettet wird, ift leicht beantwortet, wenn man beibes als gegebene Thatfache betrachtet. Bur bichterischen Begrundung und Rechtfertigung find schwierige Untersuchungen erforberlich.

großartige, ergreifenbe Wehmuth taum bon irgenbeinem Gebichte übertroffen wird? Allerdings ift fle vorüber, und Euripides tonnte fcliefen, aber er mufte es nicht; auch mare alsbann bas Trauerspiel eber eine Polyrena als eine Betuba. Für biefe ift eine Fortsetzung, eine Steigerung bes Tragifden möglich, und bas Schidfal Bolybor's erfceint gefcichtlich, brtlich und zeitlich fo nabe und richtig bamit berbunben, bag es nirgenbs als an biefer Stelle unb ju biefer Beit jur Sprace getommen fenn tann. Man fragt ben Dichter weiter: warum Hekuba noch in einem anberen seiner Stilche klagenb auftrete, unb fo bas Gewimmer unenblich werbe? Bielleicht würbe er erwiebern: wollt ibr mich beshalb - gegen anberweite Beweise - einer Armuth poetiicher Erfindungen zeihen, fo giebt bies eine Untersuchung verschiedener Art; feineswegs aber burft ihr bie Rlagen zweier Stude gufammenrechnen und bann über beibe urtheilen, als maren fie eine. Jebes muß felbständig und für sich so beurtheilt werden, als fen bas andere nicht porbanben: und fagt nicht einer eurer gröften Runftrichter: "Man bore ber Betuba bes Euripibes fleifig zu, und trofte fich immer, wenn man fonft feine Röniginnen bat fprechen boren." 1) Die Ergablungen vom Belbentobe Bolyrenens bewirken in Betuba junachft eine Ermannung, fie amingt fich ju allgemeinen Betrachtungen, fie orbnet bas Rothige wegen bes Grabmals, und nur bie Erinnerung, baf fie auch nicht einmal biefes würdig veranstalten toune, berührt fie von neuem webmüthig.

Rasch rückt jett ber zweite Theil bes Stilcks vorwärts; Agamemnon erscheint und will zu schleuniger Bestattung Polyxenens aufforbern, als hetuba sich eben von bem Frevel Polymestor's gegen Polyboros überzeugt hat. Natürlich entstehen ihr Zweisel, ob sie in dem Zerstörer ihres gauzen hauses den Rächer des letzten Sprossen erwarten bürfe; hingegen ist sie hart getadelt worden, daß sie bei anderweiten genügenden Beweggründen zur Theilnahme, an Agamemnon's Berhältnis zu Kassandra erinnert. Zur Rechtsertigung des Dichters läßt sich aber sagen:

Erstens, macht sich Heluba selbst Borwilrse, baß fie ber Chpris ermähnt, und sieht barin keinen Hauptbestimmungsgrund für ben König; allein sie will lieber ben Borwurf tragen, etwas Ueberstüffiges gesagt, als etwas Wirksames übergangen zu haben.

Zweitens, was konnte ben neuen Herrscher, ben Schwiegersohn Hekuba's, eher an die alten Feinde sessielleln, eher für sie gewinnen, als die neuen Bande der Liebe; und ist es nicht unwürdiger, wenn Kassandra wie eine gemeine Beischläferin betrachtet, als wenn vorausgesetzt wird daß der König, welcher das Bett mit ihr besteigt, auch einer ebleren Anhänglichkeit an sie und ihr Haus sähig sep?

Drittens, tritt babnrch ber Gegensat ber Bestimmungsgrunbe für

<sup>1)</sup> Leffing's Dramaturgie, II, 40.

ben Ronig besto iconer bervor, und feine Sorgjamfeit, bag bie Bellenen nicht glauben follen, bas Berhältnig ju Raffanbra leite feine Sanblungeweise, zeigt, bag es auch ihm nicht unbebeutend erscheine. - hieraus aber erzeugt fich ein neuer Borwurf gegen ben Dichter: wenn Agamemnon also nur als herricher auftritt, warum übernimmt er nicht bie Bestrafung bes Bolymestor? Warum überläßt er fie, felbft ohne entscheibenbe Billigung, ber Betuba und ben Troerinnen? Wir antworten: weil ben Bellenen - welche von ber Berftorung Trojas beimfebrten und foeben eine Tochter ber Betuba geopfert batten - bie Ermorbung ibres Sobnes feineswegs als ein Frebel ericbien, ben fie gu rachen bie nachfte Berpflichtung batten; ihnen und bem Ronige genugte bie moralische Difibilliqung. Benn aber bort fein binreichenber Grund aur Bollerache ftattfanb, fo mar allerbinge für Befuba Recht und Bflicht jur Familien = und Blutrache borhanden; und bas Gefühl bes Rechts und ber Bflicht, ber beiße Bunfch nach Rache gab bagu auch Rraft und Geschicklichkeit. Rein Dritter tonnte fich in biefe Bollgiehung einmifden.

Polymestor mußte aber surchtbar bestraft werben, weil er nur baburch Theilnahme erwedt und zu einer tragischen Person wird; barohne wäre er schlechthin ein Nichtswilrbiger. Setzt erst, nachdem die Rache vollzogen ist, und Polymestor den Agamemnon zum Richter aufruft, beginnt dessen Amt, und er sibt es nach Anhörung beiber Theile. Wit Recht hat Heluba's Anklage mehr Gewicht, als Polymestor's herbeigeklustelte Rechtsertigung.

Schwerer als alle anberen Einwürfe ift vielleicht bie Frage nach bem eigentlichen Schlusse bes Stück, nach ben Gründen und ber Bebeutung ber Beissagungen Polymestor's; allein man wird baburch an die Berkettung aller menschlichen Berhältnisse und die Lehre erinnert, daß vor bem Tobe kein letzter Abschluß möglich sey; endlich ist ja ber tragische Fabeltreis der Hellenen ein solcher wahrhafter Kreis, daß ber Schluß bes einen Trauerspiels nothwendig schon in den Anfang des anderen hinüberspielt.

#### Späterer Bufat.

Barum hat Euripibes (biese Frage kehrt besonders ob des geringeren Berthes der zweiten Hälfte immer wieder) nicht mit dem Tode der Polyzena geschlossen? Abgesehen von den bereits gegebenen Andeutungen, der nothwendigen Länge des Stilds, der Bezugnahme auf Helba u. dgl. läßt sich das Bersahren wohl noch in anderer Beise erstären. Auf hellenischer Seite steht die Opserung Polyzenens, auf trojanischer Seite Polymestor's Bestrafung. Jene ist herber und gransamer, weil das Opser unschuldig ist, wird aber begründet durch höhere Gebote und anerkannten Glanden. Polymestor hat dagegen seine Bestrafung zwar verdient, allein die Art und Beise, wie Helba und die Trojanerinnen dabei versahren, ist ve letzender als das Benehmen der

Hellenen und bes Reoptolemos. Bebenkt man aber, welch unermesliches Unglick über hetab herabstürzte und sie aufreizte, ohne daß sie je thättig, abwehrend und strasend eingreisen konnte; legt man serner Bolyzena's helbenmüthigen Entschluß in die trojanische Bagschale, so gleichen sich Recht und Schuld, Bahrheit und Irrthum etwa aus. Beibe Bölster, Trojaner und Hellenen, sollten durch die Doppelsabel einander schmerzlich, aber doch würdig gegenübergestellt werden. Nur Polymestor ist Träger und Darsteller der Barbarei, obwohl auch aus seinem Unglick heraus tragische Schatten emporsteigen, und sich über die Gestalt seiner obstegenden Gegner weissagen hinlagern.

Bollte Euripides das Alles in wechselseitigen Beziehungen lehrreich und ergreisend vorüberführen, so mußten die beiden Hälften vereint bleiben. Doch könnte man hartnäckig weiter fragen: warum er die zweite Hälfte nicht der ersten voranstellte, und eine Steigerung des Abels und der Schönheit statt der Abschwächung eintreten ließ? Dann würde aber freilich auch das Berhältniß und die Theilnahme Agamemnon's sich anders gestalten müssen, und die Hörlinahme Agamemnon's sich anders gestalten müssen, und die Hörte Helnda's vor dem aufreizenden Tode der Polyxena weniger begründet und natürlich erscheinen. In ähnlicher Weise sind dem Rasael wegen der Doppelhandlung auf seiner Transsiguration Borwürfe gemacht worden, und doch gehören auch hier beide Hälften so zueinander, wie in der Heluba des Euripides. Die Einheit der Handlung (im echten, höheren Sinnte) wird in der Heluba, den Flehenden, dem Kansmann von Benedig keineswegs verletzt.

# IV. Die Trojanerinnen.

Man hat bem Euripibes vorgeworfen, daß in seinen Tragöbien ber Klagen zn viele wären. 1) Wenn man aber bem Ehrgeize, dem Hasse, ber Rachsucht soviel Raum einräumt, und ihnen erlaubt, sich bes Breiteren in allen Richtungen auszusprechen; warum soll Mitseib und Wehmuth auf wenige Worte und Ausrusungen beschränkt, und jede Beränderung oder Bariation bes Grundgedankens verdammt werden? Es giebt der Schmerzen, welche sich durch das ganze Leben hindurchziehen, nur zu viele, und die Tragöbie ist der Ort, wo sie sast allein eine klinstlerische Berklärung und Bersöhnung sinden konnen. Wenn bei dem kriegerisch-klihnen Aeschplos das Erhabene und Furchtbare in den Bordergrund tritt, so erlaube man auch dem weicheren, zart und tief empfindenden Euripides, seiner Natur zu solgen. 2)

Des Euripides Rlagen (wendet man ein) find weibijd, bergar-

<sup>1)</sup> Das einleitenbe Gespräch ber Athene und bes Poseibon weiset barauf bin, bag tragischer Schmerz auch ben fiegenben Griechen bevorstebe.

<sup>2)</sup> Im Prometheus und bem Philottet find ber Alagen ebenfalls gar viele; ja man tonnte fragen: ob Iphigenia in Tauris, als fic bas Schidfal ihrer Aeltern erfährt, nicht zu wenig klaat?

telnb, ermattenb, abschwächenb; man führt die Trojanerinnen als einen Hauptbeweis dieses Borwurss an. Mir erscheint der Borwurs ungegründet, der Beweis ungenilgend. Und in gleicher Weise muß ich den Tadel ablehnen: es mangele diesem Tranerspiele an der nöthigen Handlung. Es ist nur der letzte Act zu der ungehenern Tragödie von Rium und seinem Falle. Wohin sich der große Strom dieser einzigen Geschichte auch wende, wie er sich auch vertheile: überall tragen seine Bellen noch blutige Leichen, zerstören Jugend und Schönheit, und überslassen Dichter die schwere Aufgabe: das Gestorbene zur Aufersstehung zu bringen und Licht über diese allgemeine Nacht des Untergangs zu verbreiten.

Bas man Thaten, Ereignisse im gewöhnlichen Sinne des Worts nennt, sie liegen vor dem Ansange dieses letten Acts; was noch folgt, ist der nothwendige Nachhall aller Dissonanzen. Ja wo eine sich lösen will, tritt unausweichbar die zweite, die dritte herein und ergreift jedes theilnehmende Gemüth mit erneuter Krast. Die Welt des Innern hat

auch ibre Sanblungen!

Es feb. bat man bemerkt, in biefer Reibenfolge fein Fortidritt. feine Steigerung. Der Fortidritt von Ginem jum Anberen fann nicht geleugnet werben, und wie hier bie Steigerung vom Schwächeren jum Stärferen einzurichten feb, barfiber burften (fofern man bie gange Aufgabe nicht zurudweifen will) bie Stimmen getheilt fenn. Alle Grunbe und Elemente ber Wehmuth und bes Mitleibs gehören zueinander, fammen aus einer großen Quelle, bilben ein untrennbares Ganges. Ber tann fagen: 3ch leibe allein, ober mehr als bie Anberen? Bu wem fann ich fagen: Du leibeft weniger? Ber führt ober folieft ben Reigen? Raffanbra, welche, trot prophetischer Beiffagungegabe, bem entfetlichften Schicffale nicht entgeben tann? Anbromache, bes Gemable, nun auch bes Sohnes beraubt und bem Sohne ihres Tobfeinbes als Stlavin libergeben? Aftvanar, burd wilben Uebermuth, ober gemeine Rurcht in erfter Blüte ber Jugend geopfert und im Schilbe feines Baters (bem einzigen Erbstlide) begraben? Betuba, ber auf Erben nichts geblieben als ein Reichthum an Schmerzen und Leiben, wie ibn bie Belt niemals größer gefehen?

Bahrend biefer Reihenfolge bunkler Nachtstüde erhebt sich ber Brand von Ilium; es stürzen Mauern und Thürme; vom eigenthumlichen, persönlichen Schmerze wenden sich alle zur Wehklage über bes Baterlandes allgemeinen Untergang, und besteigen die Schiffe, um im fernen Lande, unter Feinden zu leben, bis die Roth jegliches Tages, und die Erinnerung an die Leiden der Bergangenheit die Herzen bricht und den erwünschten Tod herbeiführt! — Wahrlich, hier lernt man begreifen, warum Aristoteles sagt: Euripides seh der am meisten tragtsche unter allen Dichtern!

Ift benn bei biefen erhabenften Schmerzen von Bergärtelung und Berweichlichung bie Rebe? Reineswegs! Doch mußte Euripibes fehr

wohl, daß man nicht in einer Farbe malen kann und soll. Daher ftellt er mit philosophischer Weisheit und erhabener bichterischer Begeisterung bie zukunstenthüllende Seherin Kassandra gleich anfangs der Heluba und allen Klagenden gegenliber, sie überbietend im Schmerze, und zugleich großgesinnt sie stählend und erhebend. Diejenigen, welche das Unglück helbenmüthig ertragen, sind größer als die es zusügen, die Leiden der Besigten geringer als die Berbrechen der Sieger, und der scheindare Untergang verwandelt sich, von höherem Standpunkte aus betrachtet, in Glück und Triumph. Weissangen, wie sie hier (und anch in der Heluba) ausgesprochen werden, verknühren auf ergreisende Weise zukunft mit der Gegenwart und Bergangenheit.

Bers 1223: Sätt' uns ein Gott Richt aus ben Höhen in ben Tob hinabgeftürzt, Bir lebten ruhmlos, kein Gefang verherrlicht uns, Durch ben im Mund ber Enkel unfer Name lebt.

Ueberhaupt hat Euripibes ernste 1), ja tiefstinnige Gebanken (3. B. Bers 884) zwischen die Gefühle hingestreut, um ihnen eine Art von Haltung zu geben, und schon beshalb kann ich das scharssinnige und inhaltsreiche Gespräch zwischen der gehaßten Helena und Hekuba nicht missbilligen. Zuvörderst nimmt jene zwischen Siegern und Bestegten eine eigenthümliche Stellung ein, und läst gleichsam einen Blick in eine dritte, aber nicht fremde Welt thun. Ferner erläutern sich alle Ereignisse an dem in Helena heranstretenden Beispiele, indem sie mit Gewandtheit Mythos, Schicksal, Borherbestimmung, Götterwille für sich ansührt; während Heluba diese ganze Betrachtungsweise nachbrücklichst verwirft, und Alles auf den menschlichen Boden der Leidenschaft und Zurechnung hinübersührt.

# V. Andromache.

Es giebt Schickfale, welche schon in ber kurzesten Aufzählung unb trodensten Darstellung bas Furchtbarste offenbaren, und jedes Gemilth zu tragischer Theilnahme bewegen. So ber Gegenstand bieses Tranerspiels. Achillens ibbiet ben Heltor, und stirbt burch Paris, bessen Bruber. Andromache, Heltor's eble Gattin, wird Stlavin des Neoptolemos. Diesem Sohne des Achilleus gebiert ste einen Sohn, was die Sisersucht Hermionens erregt, und den Tod des Neoptolemos herbeissibet. Welche Neihe von Thaten, und (bamit nothwendig verbunden) welche Neihe von inneren Kämpsen und Gestihlen müssen sich in den Gemitbern entwickeln.

Das herbeste, besonders in hinficht auf Beiber und Geschlechtsverhaltniffe, möchte Euripides (Bers 173) ben Barbaren zuweisen. Of-

<sup>1)</sup> Man foll nicht vergeffen, bag mancher Ausspruch, ber jest trivial erscheint, gur Beit bes Euripibes (und auch bes Sopholles) eine andere und neue Bebentung hatte.

senbar herrschten aber auch innerhalb ber hellenischen Welt Grundfätze, welche ben Weibern nicht volles, gleiches Recht zugestanden. Bas Gesetz und Sitte verweigerte, suchten die eifersüchtigen, mishandelten Frauen bann burch Lift und Gewalt zu erreichen. Bon bieser Stelle aus erklärt sich Bieles, was in unseren Tagen einer ganz anderen Besurtheilung unterläge.

Bergleichen wir die griechischen Tragiter, insbesondere ben Euripibes, mit homer, so bringt die spätere Ansicht der Böller, oder der Philosophen, über Götter, Sittlichteit, Ehe u. s. w. selbst in die Be-handlung der alten Stoffe ein. Gleichwie diese, wie selbst die beglau-bigten Geschichten geändert und umgestaltet werden, so ist auch eine neue Beurtheilung und Würdigung der Thatsachen nicht zu vermeiden.

Die Unbarteilichkeit!, welche Aefchplos gegen bie Berfer, Euripibes gegen bie Trojaner beweiset, ift bichterisch und moralisch zu loben, und follte allen benen jum Borbilbe bienen, welche irrig meinen, boshafte, ober hochmiltbige Bertleinerung bes Gegners erhöhe bie eigene Größe. Daß bie Berbaltniffe ber bamaligen Gegenwart, einige berbe Aeuferungen bes Euripibes wiber Sparta und bie Spartaner bervortrieben, läßt fich jeboch (Bers 448) annehmen. Daß ferner Charaftere, wie bie bes Menelaos und ber Belena, allmäblich immer ungunftiger und ftrenger bargeftellt, behandelt und beurtheilt murben, hängt mit ber ftarter werbenden Reflexion und ber fich allmählich entwickelnden, foeben ermahnten Beltanficht jufammen, welche feineswege leichtfinniger und abgeschwächter, fonbern fittlicher und gerechter erscheint. Es ift nicht möglich, bie aus eblem, wahrhaft menschlichen Gefühl bervorgebenbe Entruftung über Menelaos' graufam argliftiges, unebles Thun und Laffen beredter und einbringlicher auszusprechen, ale bies von Beleus geschiebt. Sehr geschickt laft Menelaos in feiner Antwort bas allgemein Menichliche, wie bas gang Berfonliche jur Seite, und balt fich an bas Bollsthumliche, Nationale; welches allein einiges Gewicht in fich trug, obgleich ber Antwortenbe julett bennoch ben Rurgeren zog und fich beidamt gurudgieben mußte. Debr gu ihrer Entidulbigung fonnte bie gereizte und verführte Bermione beibringen, obwohl bie Kurcht ibr später eine richtigere Ansicht aufzwingt. Beibe bermione und Anbromade, werben gerettet, Reoptolemos aber unerwartet getobtet. Beber Apollon noch Oreftes ericbeinen in biefer Begiebung gang gerechtfertigt. weshalb ber berichtenbe Bote fagt (Bers 1165): "nach bofer Menfchen Art erinnert fich Apollon alten Streites". Mit Recht hat Euripibes bas Finftere, leibenschaftlich Gewaltsame ber Tynbariben und Belopiben nirgends gang ausgefüßt, ober Recht und Erfolg als gleichbebeutenb burcheinander geworfen. Das mabre Uebergewicht bleibt, trot aller fie treffenben Unfalle, auf ber Seite bes Beleus und ber Anbromache, und Thetis bringt jenem jum Schluffe ungehofften Eroft.

Daß Racine in feiner Anbromache gang bom Euripibes abgewichen ift, giebt an fich feinen Grund gerechten Tabels; bag fich aber, abgeseben

407

bavon, gar viel gegen die frangofische Behandlung fagen läßt, burfte taum ju bezweifeln febn.

Elettra.

#### VI. Elektra.

A. B. Schlegel hat die Choephoren bes Aeschylos und die beiben Elektren des Sophokles und Euripides so genau, scharsfinnig und geistreich verglichen, daß es scheint, es sep kein Wort abzunehmen oder hinzuzusehen. Ja es dürfte für Hochverrath an der Poeste gelten, wenn man es wagte, Zweisel gegen die unbedingte Bollendung der sophokleischen Elektra zu äußern. Könnte indeß ein solcher Keher oder Hochverräther nicht sagen: Es wird verhältnismäßig in der sophokleischen Tragödie noch mehr gesprochen und weniger gehandelt als in der euripideischen; die Ersindung der Todesnachricht ist unnöthig, die Erzählung trot aller Schönheit zu lang, sowie für den besser Unterrichteten unwirksam; der Schluß gewährt keine vollständige Lösung und Beruhigung, Elekträs Charakter ist allzu herbe ausgesaßt und dargestellt u. s. w.

Will man biese und ähnliche Einreben auch als unverständig von der hand weisen, so bilrfte boch der Bersuch, ben Euripides, biesen großen Dichter, gegen herbe, meines Erachtens aber unbillige Borwstrfe zu vertheidigen, beschiener erscheinen und gebuldet, wenn auch nicht von Allen gebilligt werben.

Allerbings war es kühn, daß Euripides, nachdem Aescholos und Sophokles diesen und andere Stoffe noch einmal behandelte 1), daß er sich auf einen Boden begab, wo man geneigt ward, ein anch' io sono pittore strenger als sonst zu betrachten und zu beurtheilen. Indessen wollte er hiemit keineswegs darthun, daß er basselbe besser oder auch nur ebenso gut machen könne, als seine Mitbewerber; sondern daß man die Ausgabe noch anders auszusasselsen und zu lösen im Stande setz. Was Sophokles dem Aescholos gegenüber durchsührte, versuchte Euripides gegen beide; und große Dichter könnten denselben Stoff gewiß auf eigenthümliche und anziehende Weise ein viertes und fünstes mal verändern und umgestalten.

Der Prolog bes Mykenäers bringt uns sogleich auf die Stelle, von wo aus wir das Abweichende und sonft Unverständliche sogleich fibersehen und begreifen können. Aber eben gegen diesen Mykenäer, und Alles was sich an ihn anreiht, richten sich die Haupteinwendungen der Kritiker. 3) Dieser Bauer, sagt man, zieht Alles aus der Region der Helbentragödie hinab in das gemeinste Leben, in unnütze hänsliche Discurse und flache Betrachtungen. — Wir wollen nicht alle Reben und Betrachtungen in Schutz nehmen, nicht die Mischung der Stände

<sup>1)</sup> So ben Debipus, bie Antigone, ben Philottet.

<sup>2)</sup> Aus ben geringeren Personen ber Chore tritt nun einmal einer in ben Borbergrund.

im Allgemeinen billigen, noch alle Tragöbien aus geringen Personen und bedeutungslosen Ereignissen ansbauen. Keine Regel ift indessen ohne Ausnahme; wenigstens wußte Euripides, was er mit seiner abweichenden Aufsassung bezweckte. Wie so oft, hat er auch hier eine neue, später so oft betretene Bahn kühn eröffnet.

Benn Ahtämnestra ber Ermorbung Elektra's wibersprach, wenn biese ihre Alagen und Borwülrse niemals unterbrücken konnte, ober wollte, wenn mächtige Fürsten sie zur Gemahlin verlangten (Bers 21, 253): was war natürlicher, als daß man versuchte sie außer bem Hause in einer Beise unterzubringen, welche jenem Standal ein Ende machte, ohne neue Gesahren herbeizussihren. Mit einer solchen Berheirathung schien die politische Lausbahn der leidenschaftlichen Feindin ein Ende zu nehmen. Im Fall des Euripides Fabel auch nicht aus geschichtlicher Bahrheit beruhen sollte, sehlt ihr doch nicht alle geschichtliche Bahrscheinschiet; ja selbst die bloße Ersindung kann man nicht überklünstlich oder gemein nennen. In unseren Tagen hat Goethe die Katastrophe seiner Eugenia ganz in ähnlicher Weise herbeigesührt, und Ludwig Philipp vielleicht aus verwandten Gründen die Heirath der Herzogin von Berry befördert.

Diefe Ausbeugung bes Schidfals ber Elettra, biefe Berbinbung mit einem eblen, gartfühlenben, von ihr geachteten, fonft aber armen und ihr nicht gleichstehenben Manne, ift (abgesehen von einzelnen Borten und Zeilen) mabrhaft ergreifend und tragisch, ohne ben weiteren Bang ber furchtbaren Ereigniffe in ben boberen Rreifen ju junterbrechen und aufzuhalten. Darin, bag Elettra arbeiten, ihr Schicffal in ganger Berbigfeit ertragen und zeigen will, offenbart fich ihr Stolz und ihr Daß; es wird jum bebeutenben Ringerzeige für bas Folgenbe. Ebenfo wird bas Ibollische, ja Aermliche und fast Lächerliche, burch ben Gegenfat jum Behmuthigen, und auf biefem bunteln Schatten fpiegelt fic bie Bracht Riptamneftra's befto icharfer ab. Gleicherweise fteben icon früber bie Rlagen Elettra's ben Aufforderungen bes Chors jur Freude gegenüber. In ber Rebe Glettra's an ben ungefannten Dreftes (Bers 300), und ben Bechfelreben Eleftra's und Riptamneftra's zeigt fich enblich Euripides in feiner gangen, ibm eigentbumlichen Groke. 3br Berbrechen tann Alptamneftra allerbinge nicht rechtfertigen, es wirb aber burch Ergablung ber Beranlaffungen begreiflich.

Daß Elettra, als sie frembe Manner in ber Nähe ihres einsamen Hauses sieht, im ersten Augenblide Nachforschungen fürchtet, ift so natsirlich als baß Orestes sich nicht zu erkennen giebt, bevor er bes Mannes und ber Umgebungen sicher ist. Die Wiebererkennung burch ben Pfleger ist allerdings besser begründet, als wenn sie sich, wie bei den anderen Tragisern, auf Haarloden und Fusiapfen bezöge, was schon Aristoteles (Boetis, Kap. 16) tabelt und Euripides (Bers 1877) wersspottet. Die hinterlistige Ermordung des Aegisthos kann ma Gegenstüd zu der Agamemnon's betrachten. Bielleicht

Dichter burch seine Behanblungsweise einiges Licht auf ben sonst ganz schwarzen Charakter bes Aegisthos werfen und einige Theilnahme für ihn erwecken wollen. Aus guten Gründen läßt Euripides den Aegisthos vor der Klytemnestra töbten; benn diese That war leichter und unbebenklicher als ein Muttermord, und beseitigte zugleich die größere Gefahr.

Am Schlusse ber Elektra bes Sophokles wird Aegisthos zum Absichachten weggeführt. Ist mit bieser Difsonanz bas Stild wirklich ganz zu Ende gebracht; sehlt nicht vielmehr eine harmonische Beruhigung, ober ein ganzes Stild, wie es Aeschilos in den Eumeniden giebt? Daß Orestes und Elektra beim Euripides nach der Ermordung ihrer Mutter Reue zeigen, daß ihnen das Orakel des Apollo nunmehr in anderem Lichte als vorher, und nicht als volle Lossprechung erscheint, ist der sinnlichen und sittlichen Natur des Menschen vollommen gemäß. Es vernichtet keineswegs die Tragödie, sondern zeigt sich erst im größten Maßstade und in unergründlicher Tiese. Ueber diese Geheimnisse sprechen die Diosturen am Schlusse köpfes und Herzens damals Dichter und Philosophen nicht scheine, während wir oft Alles leicht aus Reine und Feine gebracht wähnen, wenn wir jeden Knoten mit dem Worte Schicksal burchhauen.

#### VII. Orestes.

Man hat ben Euripides getabelt, daß er die alten, heiligen, unantastbaren Sagen, Mythen und Fabeln willklirlich verändert habe. Bogäbe es benn aber eine Sage, ober gar eine Fabel, die unveränderlich wäre, die man nicht angetastet ober umgewandelt hätte? Bas man also anderen Dichtern erlaubte, ja dem Bolke (bis zum Böbel hinab) nicht verwehren kann, muß man billigerweise auch dem Euripides verstatten. Prilfung und Urtheil wäre also hauptsächlich auf den Berth der Aenderungen oder Eigenthilmlichkeiten zu richten, ohne sie im vorans als etwas zu verdammen, das nicht dasehn sollte. Und da glaube ich, daß Anordnung und Inhalt dieses Trauerspiels sich meist rechtsertigen läßt.

Loben möchte ich es zuvörberft, bag im Orestes bie argivischen Männer sich in Bezug auf ben Mörber seiner Mutter und ihrer Königin nicht ganz gleichgültig und unthätig verhalten, Urtheil und Strase nicht blos ben Göttern und Eumeniben zuweisen, sonbern selbst eingreisen wollen. Mitleib und Entschuldigung findet fich bagegen bei ben argivischen Weiberu; tein erkinstelter, sondern ein natürlicher Geaensab.

Ueberhaupt ift (wie bfter beim Euripides) handlung und Gebanke bes heroischen festgehalten, als auf den Boben Abert; wobei allerdings das Erhabene, Uebermenfoliche zuweilen verschwindet, aber die Tiefe ber Betrachtung feineswegs leibet, und andere verborgene, bebeutungsvolle Seiten bes menfclichen Gemilths ans Licht gezogen werben.

So läßt Euripibes äußerlich tein Furienchor auftreten; bie Remefis, die Furien wohnen vielmehr im Innern der Bruft, im Bewußtsehn,
(ή συνεσις, Bers 396) der That, welche als nothwendig und zugleich
als verbrecherisch erscheint. Gewöhnlicher Leichtstun und scheinbares
Raisonnement können dies Räthsel nicht lösen; doch hält diese Schwierigkeit den Euripides nicht ab, aus der Tiefe seines Dichtergeistes Strahlen
in jenes dunkte Land hinadzusenden, welche den Mittelpunkt des Geheimnisses mehr oder weniger enthüllen.

Daß unter so ungähligen Betrachtungen und Lehrsäten im Euripides manche nicht neu, ober an unpassender Stelle angebracht sind, läßt sich nicht leugnen? Doch find sie wahr, und man tann auf ihn mindestens ebenso gut, als auf den leichtsinnigeren, weniger gemilthlichen Ariost, Goethe's Wort anwenden:

Die Weisheit läßt von einer golbnen Wolle Bon Zeit zu Zeit erhabne Sprüche tönen.

Wenn von ber Ermorbung Rlytamneftra's gefagt wird: fie feb zwar gerecht, aber nicht schön (dixaia uev, xadas d'or, Bers 194), fo läßt bies einen Blid thun in eine Sauptgegend ber griechischen Beltanficht, welche vielen anberen Bollern immerbar vollig unbefannt blieb. Die gesammte romifche Rechtsentwidelung g. B. bat feine Ahnbung, bağ bie Schönheit in folchen Bufammenhang mit ber Berechtigteit treten konne und folle, bag es möglich fen biefe burch jene ju reinigen und zu verklären. Gine abnliche bebeutsame hinweisung finbet fic (Bers 599) auf ben Unterschied von nicht recht und nicht glücklich banbeln; ober barauf: bag bei gleichen Gefinnungen, Urfachen unb Boraussetzungen boch fehr verschiebene Folgen hereinbrechen und ben Menichen, trot alles theoretischen Troftes, ju Boben bruden konnen. Dber mare es etwa baffelbe, wenn Greichens Schicffal fich nicht fo furchtbar entwidelte, wie ber Dichter es barftellt; fonbern wenn ibr Kaust eine gute Aussteuer gegeben und sie einen anderen Mann gefunben hätte?

Der Bechsel ber Ansichten und Gefühle, welcher aus Orestes hervorquillt, ist natürlich, und ber Gebanke erschiltternd, daß sein eigener
Bater ihn vom Muttermorde würde abgehalten haben. Richtig und
genan unterscheibet serner Thubareus, wie weit Orestes als Rächer
seines Baters gehen durfte, und wo seine eigentliche Schulb, nach menschlich rechtlicher Betrachtungsweise, beginnt. Er beurtheilt den Muttermord aus dem Standpunkte der euripideischen Zeit, und nach den erkaunten Grundsägen der Sittlichkeit, wogegen eine angebliche göttsiche
Beisung keineswegs ausreicht. Werben alle diese Räthsel auch nicht
gelöset, so werden sie boch schafflinnig ausgezeigt und beleuchtet. Daß

411

Helena zugleich Theilnahme äußert für ihre Schwester, ihren Ressen und ihre Nichte, ift ganz natürlich; was die Gewaltthat auseinanderriß und feindlich gegenüberstellte, bleibt bei ihr noch ein Einiges, durch Natur und Liebe Bereintes.

Es ift merkwürdig und lehrreich, daß die berathende, bemokratische Bolksversammlung nicht auf der Bühne dargestellt, sondern der Hergang erzählt wird. 1) Jene mochte nicht für würdig und künstlerisch genug gelten, ober neben dem Chore keinen Platz sinden. Ebenso wenig werben bei den Griechen die Schlachten auf dem Theater ausgesochten, ober die Ermordungen vor den Augen der Juschauer vollzogen.

Als bie Gefahr bringenber wirb, weiset Orestes nochmals auf Abollon als ben ersten Urbeber ber That bin, und ber Gegensatz göttlicher Fligung und perfonlicher Zurechnung brangt fich immer wieber in ben Borbergrund. Da fich feine Lofung und Billfe zeigt, geht Dreft mannlich gefafit, Elektra weiblich klagend bem Tobe entgegen. Sie will nicht burch bie Band Frember, fonbern in feinen Armen fterben; er weigert fich schaubernd noch mehr Blut zu vergießen. In biesem Augenblicke zeigt ber gewandte, lebensluftige Pplabes, einen Ausweg burch Rothwehr, und jugleich bie Möglichteit einer Rache an bem unthätigen, eigennütigen Obeim Menelaos und ber haffenswürdigen Belena. Mit ber Eröffnung biefes Ausweges verschwindet Riebergeschlagenheit und Behmuth, bie berbe Ruhnheit bes Geschlechts ber Belopiben tritt bei Elektra und Oreftes wieber in ben Borbergrund. und man tann bie Frage nicht unterbruden: ob nach fo menfchlicher Behandlung aller Berhältniffe bie Entwidelung und lösung nicht ohne Apollon, biefen deus ex machina, möglich gewesen ware. Inbeffen bedurfte nicht blos Oreftes, fonbern, nach fo mander Anklage, ber Gott felbft einer Rechtfertigung; und nur burch ibu fonnte Belena gerettet. ber Friede unter ben Bermanbten bergeftellt und eine nene gerichtliche Untersuchung und Entscheibung in Athen borgeschrieben werben. Dies Rechtnehmen, bies Plaibiren felbft ber Götter bor menfolicen Gerichtsbofen, ift eine fehr fonberbare, auffallenbe Benbung. Bur Balfte ericheinen fie felbft verantwortlich, ύπευβυνοι; jur Balfte fann man es betrachten, wie eine Offenbarung bes Göttlichen zur Erleuchtung bes Menschen. Neu und bem Euripides gang eigenthumlich ift es, bag bie tragifden Beftanbtbeile und Berbaltniffe gulett bezwungen merben, und bas Bange einen beiteren, fast luftspielartigen Ausgang nimmt.

Der Sholiast tabelt, baß außer Pplabes alle Bersonen in ber Tragöbie paulor wären. heißt bies theilhaft eines Berbrechen, so wäre auch Pplabes nicht auszunehmen, wohl aber bie am härtesten bebrohte hermione. Sittliche Reinheit ift aber von ben tragischen Personen in ber Regel gar nicht zu verlangen; sie sind zugleich rein und unrein, und gereinigt. Erlaubt man ferner bie erwähnte menschlichere Behand-

, . . . .

<sup>1)</sup> Die Rebe bes Boten enthält treffliche Lehren für bie Athener.

lung ber Fabel, so find bie Bersonen auch nicht zu geringhaltig, wie man pauloi übersetzen könnte. Menelaos spielt öfter (so im Ajar bes Sophokles) eine schlechte Rolle; wogegen helena, über welche in jener Beziehung am meisten zu sagen wäre, ihrer legitimen Abstammung halber, gerabes Beges in ben himmel erhoben wirb!

### VIII. Der rasende Herkules.

Die Berakliben und ber rafenbe Berkules find in mancher Begiehung allerbings abnlich, aber auch wieberum wesentlich verschieben. Bebalten wir zunächst bie Aehnlichkeit im Auge, so suchen in beiben Studen bie Rinber bes Berfules ihren Berfolgern ju entgeben, unb wenn bort Jolaos über bas Schicffal Hagt, bann bier Megara unb Amphitryon. Die Anmagung bes euroftheischen Boten in ben Berafliben wird von ber Barte bes Lytos in bem rafenben Bertules noch fiberboten; benn warum fonnte bem Einbringling bas Begraumen fünftiger Gegner nicht genugen, warum will er fie granfam verbrennen? Rach biefer Barte, nach ber ftrengen Burechtweisung bes Chore erscheint es sonberbar, bag Lytos ein Gespräch gebulbig mit anbort (Bere 252), welches bie beleibigenbften Meugerungen wiber ibn enthalt; uimmt man bagegen an, er gebe weg und tomme erft nachber (Bere 321) wieber zurud, fo ift bies nicht willflirlicher, als wenn hier Alles bei Seite gesprochen murbe. Auch läßt fich fragen: ob ber über Lyfos ergurnte, ftete über Leibesschwäche flagenbe, unthätige Chor burchaus finberlos, ober ohne allen Ginflug auf feine Gohne, ober ob benn alle Bungeren mit bem Tyrannen einverftanben maren? Rach bem Gefange fiber bie Thaten bes Bertules ericeint nochmals Megara mit ben Rinbern und fagt icone, rubrende Dinge, und wir theilen ihre Frende, als enblich Berfules jur Rettung auftritt.

Mit dem Tobe des Lykos scheinen endlich Alle zu sicherem Glücke gekommen zu seyn; da beginnt mit kilhner Steigerung eine zweite Eragöbie, es stürzt durch here's (selbst von Lyss mit Recht getadelten) Jorn gegen herkules ein unerwartetes schrecklicheres Unglück herein: der Retter wird zum Verderber, der Bater zum Mörder seiner Kinder. Iris und Lyssa treten als Personen auf, wohl nicht mit wenigerem Rechte als die Emmeniden. Ueberhaupt waren diese und ähnliche Gestalten der Griechen nicht abstracte Begriffe; wenn dagegen neuere Dichter bloße Begriffe zu Personen erheben, so müssen sich diese armen Creaturen gewöhnlich auf eine erbärmliche Weise zwischen sehen und Lod hinquälen. Der geniale Uebergang in dem Gespräche jener beiden aus den Jamben zu Trochäen ihnt die größte Wirkung, und ängstlich beklagt der Chor (Bers 875) Alles schon im voraus als unansweichbar, was wir erft erleben sollen.

Die Ergählung von bes Herfules Buth, von feinem Schlafe, bie Furcht vor feinem Erwachen ift furchtbar foon, und wenn cont 1

Kriegsmacht bes ebel auftretenben Theseus gegen Lykos nicht mehr nöthig ist, so bebarf man boch seiner Vermittelung. Die Klagen bes Hertules sind angleich großartig und rührend, die Rede bes Theseus gegen die Leitung der Götter gewaltig, jedoch mehr bitter betrachtend als prometheisch. Obgleich Herfules unschulbig von der Juno versolgt wird, sibernimmt er von einem höheren Standpunkte die Vertheibigung der Götter, oder vielmehr der Gottheit. Endlich solgt er dem treuen Freunde nach Athen, der menschlichsten Stadt; er will sich dort sühnen und ermannen. Dies giebt einen Schluß, auch keinen schluß; boch sieht er zurück gegen den Ausgang der Eumeniden und des Oedluß; boch sieht er zurück gegen den Ausgang der Eumeniden und des Oedlubs in Kolonos.

Und wie unendlich steht wieder die Bearbeitung des Seneca gegen die euripideische zuruck. Iris und Lyssa sind weggestrichen, dagegen eine prologirende Juno hinzugekommen, welche über die Unzucht des Zeus ein Langes und Breites klagt. Lykos will erst Megara heirathen, dann tödten; Theseus ist gleich anfangs ohne genügende Beranlassung zur Hand; herfules wilthet auf der Bühne selbst, und Theseus sieht mit den Anderen zu — Bombast und Schwulst vom Ansange die zum Ende. Die Trachinierinnen des Sopholles sind so wesentlich verschieden von der Aufsassung und Behandlung des Euripides, daß eine nähere Bergleichung um so entbehrlicher ist, da beide Dichter in ihrer Beise das Rechte gethan haben.

Rur noch eine Bemerkung. Die Frage, wer bes herkules Bater se, bleibt unentschieben (3. B. Bers 353, 492, 1265). Amphitrvon ift balb auf die Schwägerschaft bes Zeus stolz, balb schilt er auf ihn; hertules versichert verdrießlich, er halte ben Zeus nicht für ben rechten Bater u. s. ku.; kurz Amphitrvon erscheint einem Manne gleich, ben ein König gefälligst zum Hahrei gemacht hat, und ber sich heute eitel barüber zeigt, morgen sich schwied, Man kann zwar großen Sinn in diese Hahnreigeschichte hineinlegen, aber der natürlichste Gedanke ist gewiß der hänsigste; beshalb möchte Amphitrvon auf die Neueren nicht leicht eine große tragische Wirkung machen, ja er soll sie nicht machen, und es wird uns ohne diese zweideutige Historie nicht an ebleren tragischen Stossen Stossen

# IX. Die Herakliden.

Die herakliben find, in Bezug auf Athens bamalige politische Berhältnisse, gewissermaßen ein Gelegenheitsstüd, und biese Bemerkung führt uns zu nahe liegenden Fragen. Wird ein Stüd beshalb schlecht, weil es bei einer äußeren Beranlassung gedichtet ist? Sind alle Beranlassungen nothwendig herabziehend, erbrudend? Können sie nicht erhebend und begeisternd sein? Ift benn die Gelegenheit immer so eilig, bas bem beie der beranlassung, welche bie innere Rraft bes Dichtere in Bewegung fett und ihr eine bestimmte Richtung giebt? - Es tann fich unferes Erachtens ebenfo gut eine erbabene Beranlaffung zu einer Heinen Rraft gefellen, als eine unfcheinbare Beranlaffung mit einer großen Rraft verbinben. Die größte Beranlaffung mit ber größten Rraft vereint, gabe bann bas vollenbetfte Runftwert; wogegen bei bürftigen Beranlaffungen und geringen Rraf. ten für bie Dichtfunft bie ichlimmfte Beit einbricht. Der Tabel von Belegenheiteftliden bat im Allgemeinen wohl feinen genugenben Grund, und geht nur baraus berbor, bag man in ber Regel bieienigen fo benennt, wo bie Beranlaffung bebeutenber bervortritt, als bie Rraft bes Dichtere ober feine Geschicklichkeit fie ju benuten; wo feine freie Erweckung bes Gemüthes, sonbern eine bramatische Zwangspreffe fattgefunden an baben icheint. Aber bas Diffverbaltnig, welches ans ber Größe ber Beranlaffung und einer geringen Behandlung entsteht, giebt ben Gelegenheitsgebichten nicht allein ben Ramen, ba jene flein, biefe portrefflich febn tann, ohne bag man bie Benennung anberte: fo wirb jeber Goethe's "Bas wir bringen" ein Gelegenheitsfilid und ein treffliches Gelegenheiteftlid nennen. "Ebenbeshalb (fonnte aber mander erwiebern) weil bie Gelegenheit hier burchaus bramatisch ift unb fozusagen mit ber Behandlung rein aufgeht; in ben meiften Fallen ift bagegen bie bramatische Behandlung unnatürlich, und bas schlecte Stud läßt fich bon ber gewaltigen Beranlaffung nur forthelfen, ober es nimmt ben Mund voll, um einem gleichgültigen, unwerthen Ereigniffe Wichtigkeit und Burbe zu geben. Das Drama ift über ober unter ber Beranlaffung, mithin jebesmal ein Digverhaltnig borbanben, und jebesmal bem Stoffe eine Wenbung gegeben, welche ber Dichter frei von bem 2mange ber Gelegenheit nicht gewählt, sonbern unbramatisch genannt haben würbe. Hauptsächlich ist bies bei ben Stilden ber fall, welche fich bie bornehmften bunten, ben Staat. Staatszwede und Patriotismus zur Schan tragen, und inbem fie bie Runftzwede unterordnen, bas Recht auf ein Runftbafen verlieren."

Wahr, aber nicht burchaus wahr; benn was zuerst die Stille betrifft, welche etwa blos hochzeitens ober Kindtaufens halber an Höfen gemacht worden sind, ober nachgemacht werden, so sollte der Dichter hiebei den Stoff wohl frei behandeln und nur eine örtliche Ruhanwendung beistigen, welche sich bereinst ohne Zerftörung des organischen Baues herausnehmen ließe. Was ferner die daterländischen Stille betrifft, so werden sie zwar mit Recht verurtheilt, wenn geistesarme Dichter damit ihre Blöße bededen und das Urtheil bestechen oder zursichschreichen wollen; allein es giebt auch eine Theorie der Absonderung aller Kunst vom Staate, welche nicht ein Quentchen mehr werth ist, als das entgegengesetzte Gerede der patriotischen Bettelpoeten. Staat und Religion und Kunst gehen hand in hand, und wo diese jene nicht zurlichsiegelt, wo die Ratur jener nicht aus der Kunst wieder erkannt werden kann, sehlt allen das eigenthilmliche Leben. Ein und basseibe

Stild tann nicht chinesisch und hellenisch, britisch und französisch sehn und soll es nicht sehn, und wer da will daß allen Bäumen eine Rormalrinde wachse, der weiß blos von der Rinde. Das Drama insbesondere tann und soll auf das Boll wirten, es tann vaterländisch sehn, nicht allein unbeschadet, sondern im höchsten Einverstäudniß mit den Kunstzwecken.

"Bugegeben, aber man foll nur ben Patriotismus nicht merten, es foll ben Personen nicht auf ihren Rleibern geschrieben fteben, fie maren Batrioten, und maren ba, um Batrioten au fenn." Richtig, fie follen fich ben Batriotismus nicht blos angezogen haben, fonbern wirtlich haben; aber wenn fie ihn haben, mag man es auch tuchtig merten, im Drama wie im Ebos. Dber mare in Goethe's Bermann unb Dorothea bie ftete hinweisung auf Weltbegebenheiten, ber beutsche Batriotismus, ein Fehler und nicht vielmehr - wie ein großer Runftfenner richtig bemertt - bie erhabenfte Begrundung bes Gangen? Ober mare es ein schlechtes Wert, weil man es ein Epos nennen fonnte, gefdrieben auf Beranlaffung ber frangofifden Revolution? Bahrlich, bie größte Beranlaffung tam bier jum größten Dichter, und ber obige Sat findet fich bier bestätigt. Aber auch überall bestätigt, g. B. im Shaffbeare und bei ben Sellenen. Die Berberrlichung Athens, bie Erinnerung an bie Thaten, bie Berfaffung, bie Freiheit, bie Grogmuth tritt, wo fich nur irgenbeine Gelegenheit finbet, mit Bracht, mit Rachbrud, mit Innigfeit herbor, g. B. in ben Berfern, ben Gumeniben, bem Debib von Rolonos und in fo vielen euripideischen Stilden: mas mare enblich Aristophanes ohne ben Staat und die Politik. — Es gab eine Reit - hoffentlich ift fie gang vorüber -, wo viele Deutsche ohne organischen Staat, scheinbar nur um Effens, Trinkens und Kinberzeugens halber aufammen lebten, obne Bolitif ober mit einer falichen behaftet maren, überbescheiben von ber Sobeit ihrer Borfahren und ber Berrlichfeit beutscher Ration schwiegen, und fich ohne Dube alles beffen entäufert zu haben ichienen, mas fo auf fie batte mirten tonnen mie jene Dramen auf bie Athener. Dagegen rühmten fie fich ber Gigenichaft bes weichen Thones, welcher jeben Einbrud frember Formen willig annimmt und nie eigenfinnig wiberfteht; fie qualten fich weltburgerlich bie Schan - und Schattenspiele aller Boller und aller Zeiten, ber Borund Mitwelt, gur Bewunderung ber Nachwelt vor und auf fich fpielen au laffen! Man foll frembe Naturen ertennen und murbigen, aber nicht mit falider Gelbftverleugnung bie feine verhellenifiren, verfpanieriren ober gar verbinbnen.

Doch zurild zu ben Herakliben. Das Stlid beginnt rasch und schreitet ohne Abschweisungen vor. Kopreus, ber Herold bes Eurostheus, will Josas und die unerwachsenen Rachtonimen bes Berkules auf athenischem Boben gewaltsam verhasten; er ber Bertriebenen und die Macht seines hereil wir fürchten, daß die helligkeit ber A

welcher so oft gegen das Recht frevelte. Da tritt ber Chor zur rechten Zeit dazwischen, und als Kopreus auch diesen hart und barsch anredet und es nicht der Mühe werth findet sich mit ihm einzulassen, naht Demophon, der König, vor dem sowohl Kopreus als Josos ihre Sache geschickt aussühren. Im Einverständnisse mit dem Chore erklärt sich Demophon sür die Herakliden; aus Ehrsurcht vor Zeus, um alter Blutsfreundschaft und Dankbarkeit willen, endlich, weil es dem edeln Sinne und der Freiheit Athens unwürdig seh Gewalthätigkeiten zu verzstatten; nur der Weg des Rechts (Vers 253) bleibe dem Eurhstheus offen. Als aber Demophon über den hartnäckigen Widerspruch des Kopreus erzürnt und im Begriss ist Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, erinnert ihn der Chor athenischer Greise schon an die Heiligkeit des Berolds.

So maren wir über bie erste Frage beruhigt, ob Athen sich für ober gegen die Herakliben erklären werbe, da tritt eine neue Gefahr hervor: Eurystheus naht mit dem Heere. Es werden indessen austalten getroffen, und wir vertrauen der guten Sache, dis ein Orakel alle Hossungen zerstört: die Götter verlangen das Opfer einer Jungfrau; Athen soll, Athen will es nicht bringen, Athen kann nicht mehr retten. Alle sind rathlos, da naht Makaria, herzugetrieben von innerer Theilnahme und Herzensangst, hört das Geschene, entschließt sich zu sterben: und zwar keineswegs ohne tieseren Grund, es ist keineswegs ein bloßer Einfall; sondern sie weiß in hoher Besonuenheit, daß, und warum es ihr zukommt sich zu opfern, sie freut sich auf den Tod, sie weiset mit Recht den Borschlag des Jolaos zurück, da das Loos entscheiden zu lassen, wo die freie Opserung nur Werth hat und allein den Göttern genügen kann.

Allerbings erinnert bie Opferung Makaria's an bie Polyrenens; allein bei mancher außeren Aehnlichkeit findet fich eine bedeutenbe iunere Berfdiebenheit: Polyrena ftirbt urfprünglich bon außen beftimmt und für frembe Zwede, Mataria opfert fich bagegen nach eigenem Ent. foluffe und für bie Beliebten. Unbezweifelt bat bas Intereffe bes Stude hiemit für une ben bochften Gipfel erreicht; aber nicht blos bas Interesse nimmt nunmehr ab, sonbern auch bie Behandlung erscheint mangelhafter. Auf bie Radricht, Syllos fomme mit einem Beere, wirb Altmene gerufen und ihr Bieles ergählt; aber von Mataria's bevorftebenben Tobe weiß fie nichts, und erfährt auch nichts. Diefe Unnaturlichfeit läßt fich baburch teineswegs rechtfertigen, bag ber Dichter uns Rlagen nach Beise ber Befuba ersparen wollte; benn erftens war bier eine Berichiebenheit ber Behandlung fo gut möglich, ale bei Bolbrenens und Mataria's Tobe, und zweitens find bie langen Reben und Ruftungen bes Jolaos weber angiebenber noch natürlicher. Wie tommt er auf einmal au foldem Rriegseifer? Und wenn er ibn bat, wenn er nachher noch Belbenthaten üben foll, warum ftellt ihn ber Dichter fo hinfällig bar, anstatt ihn und bie Sandlung rafch fortzuführen? Sonberbar genug bat man gemeint, biefe Umftanblichfeit feb fein begrunbet, weil fich nur baburch bie erforberliche Beit für bie Ruftungen gur Schlacht finbe (gewiß bachte Euripibes nicht an Ginbeit bes Orts unb ber Zeit); und biese Zeit bilft bann auch ber Chor reblich binbringen, welcher gleich Jolaos fechten will, aber fich nicht von ber Stelle rubrt. Die Beschreibung ber Schlacht ift lang aber nicht beutlich, episch aber nicht bramatisch, und weber Demophon, noch Spllos, noch Jolaos, lassen sich wieber seben. Der Makaria wirb in ber Erzählung bes Boten an Alfmenen (angeblich aus Bartbeit) nur fo buntel ermabnt, bag man taum weiß, ob von ihr ober von einem Opferthiere bie Rebe ift; aber freilich war dies zweite Nothmittel erforberlich, wenn Alkmene (unpaffend und nicht begreiflich) über bas berbe Schicffal ihrer Entelin, wenigftens vor ber Band, in Unwiffenheit bleiben follte. Rur ben Bufchauer icheint indeffen felbst aus bem Benigen auf unangenehme Beise berborzugeben, bag man ben einzigen Bunfc ber Jungfrau, nicht von Männerbanben au fterben, feinesmege erfüllt bat.

Das Bunber, welches bie Gottheit bes Bertules befräftigen unb Jolaos ftarten foll, läßt uns talt; bagegen fragen wir: ob Syllos benn vor und ohne Opferung Mataria's ben Zweitampf mit Eurpftheus in ber hoffnung bes Erfolge magen tonnte? Bar bies möglich, wozu bie Opferung? War es unmöglich, wie fonnte Spllos fo tollfübn fein, wie tonnte man ibn barüber in Unwissenheit laffen? Eurpftheus ift nicht fo schulbig als Bolymeftor, und feine Beftrafung teineswegs von ber inneren Nothwendigfeit, wie bie bes thracischen Ronigs. Mit Recht wiberfpricht besbalb ber Chor und bie Sophisterei Altmene's: es genitge bes Eurpftheus Leichnam jurudjugeben, verliert vollends alle Bebeutung, ba fie am Schluffe befiehlt, ihn ben hunben vorzuwerfen. Dies unb manches Andere ward vom Dichter wohl nur in politischer Sinficht und als eine Borbebeutung für bie bamalige Gegenwart ermablt; bie Athener, im Rriege gegen Sparta, tonnten noch eine Festhaltung, eine Steigerung bes Intereffe fühlen, mo wir une über Mattigfeit beflagen und behaupten muffen, die außere Beranlaffung habe bie innere Rraft bes Dichters beschränkt und ibn von bem nabe liegenden boberen Runftzwede abgeführt.

### X. Die Phönissen.

Obgleich Etliche behanptet haben: bies Trauerspiel sey bas beste unter allen euripibeischen, tann man einige Zweisel bem Lobe voranstellen. Was zuvörderst ben Prolog betrifft, so will ich nicht allein die im Allgemeinen bawiber aufgestellten Einreben bier zur Seite lassen, sondern auch zugeben daß er ben Untunbigen (als ein gleichsam erlänterter Komöbienzettel) oft ein und

Raumer, Borlefungen. I

jum Berständnisse hilft 1), als wenn man diese unentbehrlichen Erläuterungen zerstildelt und an unpassenden Stellen im Dialog anbringt. Kümsteleien dieser Art verdienen wohl noch weniger Billigung, als wenn man das, was der Haupthandlung vorhergeht und aus ihr selbst nicht klar wird, eben ganz einsach voranschiett. Konnte aber Euripides die Schicksale des Dedipus nicht als bekannt voraussetzen? War es ferner nöthig, dem epischen Prologe der Jokaste gleichsam einen dialogischen der Antigone und des Pädagogen, und einen dritten lyrischen des Chors solgen zu lassen? Ift nicht hiedurch die ganze erste Hauptabtheilung, oder der erste Act, mit Borbereitungen augefüllt, welche die eigentliche Aufgabe und Haupthandlung wenig weiter sihren. Warum werden die sieden Hauptanführer von Theben erst vom Pädagogen und nachher vom erzählenden Boten beschrieben; welche beide Bersuche hinter der bewundernswerthen Gegeneinanderstellung im Aeschplus zurücksehen.

Das Schlußchor bes zweiten Acts, welches von ber alteren Geschichte Thebens handelt, könnte als Prolog vor dem Prolog des ersten Acts hergesagt oder gesungen, und dem Polyneises sein Examen der ihm, so scheint es, unbekannten phönicischen Beider erspart werden. Barum ift überhaupt diesen der Chor zugetheilt, von thebanischen Mannern und Beidern aber sonst nirgends die Rede?

Schlachten sind auf der Biline allerdings schlecht anzusehen, auch wollten die Griechen überhaupt Bieles nicht sehen, was die angeblich Zarteren und Gebilbeteren jett aushalten. Defjungeachtet fällt es auf, daß der vierte Act fast ganz mit Erzählungen angefüllt ist, und Antigone im fünften Act dem Dedipus Manches noch einmal erzählen muß, weil er im vierten nicht mit zugehört hatte; welcher dann nicht unterlassen fann, auch noch einmal über seine früheren Schicksale klagenden Bericht zu erstatten. Das Stück schießt mit einer Art von Prolog zu zwei neuen Trauerspielen, einem unausbleiblichen Dedip in Kolonos und einer Antigone.

Um biesen Tabel zu milbern und näher zu bestimmen, läst sich anbererseits sagen: Jokastens Prolog bezweckt nicht allein bie Juhbrer mit gewissen Thatsachen bekannt zu machen, welche auf ben weiteren Gang bes Trauerspiels Einstuß haben, sonbern auch ihre eigene Stellung und Gemüthsstimmung auszudrücken und eine bringend nöthige Aurusung der Götter vorauszuschicken. Noch mehr lehrt das Gespräch Antigone's die Personen sowie die Berhältnisse und die Mannichsaltige seit der Gesühle kennen, woran sich von einem dritten Standpunkte die lyrischen Ergüsse des Chors sehr natürlich anschließen. Daß frembe Beiber diese Theilnahme aussprechen, die Stadt aber wüsst und seer erscheint, und selbst Bolyneises diese Einsamkeit fürchtet, zeigt schrecksaft

<sup>1)</sup> Die Trachinierinnen haben auch einen Brolog, und was Ajar (Bert 410 %.) fprict, läßt fic ebenfalls fo betrachten.

bie Auflösung aller bürgerlichen Berhaltniffe und steigert die bangen Ahndungen. Ein Chor von Thebanern hätte wohl zu bestimmt Partei ergriffen. Die Schilberung der Anführer ist allerdings bei Acschilbering bräftiger und abgerundeter, wogegen Euripides sie nicht ehisch, sondern im wirklichen Kampse zeigt. An einem so entschiedenen herrschsüchtigen Charafter wie Eteokles muß die größte Beredsamkeit scheitern, und doch mildert die Bendung, daß er das Baterland vertheidige, seine Schuld, und legt tragisch einen Theil derselben in die Wagschale des Polyneikes. Roch mehr Mitseid sühlen wir mit der unglücklichen Jokaste (beren rührende Ermahnungen an ihre beiden Söhne ganz vergeblich bleiben) und mit Kreon, dessen Sohn sich freiwillig für das Baterland opfert. Es fällt auf, daß die Götter so oft berlei Opfer verlangen; doch steht damit gewöhnlich in Verbindung eine Buße früheren Unrechts, oder eine Remesse; auch kehrt ja derselbe Grundgedanke in der Lehre von der Opferung Christi wieder.

Soviel man aber an ben Phönissen frittele, bleibt boch, ungeachtet aller Zweisel und Bebenken, ber Untergang eines ganzen Königshauses und so vieler Helben und Kämpfer tief erschütternd; nur kann
man in den Schlußworten des Dedipus: "man mulise sich der Rothwendigkeit unterwersen", keine volle Lösung erkennen. Bielmehr enthalten sie ein neues Käthsel, schwerer zu begreisen und zu entzissern,
als das der Sphinx. Nicht blos das Furchtbare, sondern auch das
kurzweg als unsittlich zu Bezeichnende (Menschenopser, Mord, Ehebruch,
Blutschande u. dgl.) geht in vielen tragischen Fabeln der Griechen nicht
vom Menschen und seiner Sündhaftigkeit aus, sondern es wurzelt und
entspringt außerhalb seiner Kräfte und seiner Zurechnung. Es wird
abwechselnd den Göttern oder dem gestalttosen Schicksale zugewiesen,
was aber, wie gesagt, bei einer gewöhnlichen Behandlungsart die Dunkelbeit vermehrt, austatt Licht zu verbreiten.

## XI. Die Flehenden.

Das damalige Berhältniß von Athen zu Argos hatte ohne Zweise Einsluß auf die Entwersung diese Trauerspiels. Es war in gewissem Sinne ein Gelegenheitsstück, wie die herakliden, und erlaubte den Athenern, ja allen Griechen ernste, sehr heilsame Lehren in edelster Beise an das herz zu legen über verdammliche Ariegsluft, schlechten Ehrgeiz, Gefahren übermäßigen Reichthums und übermäßiger Armuth, Berführer des Bolls, Berth des Friedens u. s. w. Eurspides zeigt sich hiebei keineswegs als seigen, schwächlichen Schweichler: er dringt böcht lobenswerth auf Tugend, Mäßigung und Beobachtung der Geset; er lehrt daß nur aus Anstrengungen (Bers 577) das wahre Glitt erwachse. Er weiß daß der Mittelstand zum Wohle jedes Staates unentbedrlich sey, und von ihm Rettung und Erhaltung des Ganzen hervorgede (4) er ergreift geschickt die Beranlassung, sich über die Licht

seiten ber Monarchie und ber Demokratie scharssinnig auszusprechen. Mag dies Erörtern, dies Disserien, mit der allgemeinen Reigung der Athener und der persönlichen des Euripides zusammenhängen, es ist doch auch ein Beg, dialogisch und dramatisch vorwärts zu kommen, und Wahrheit und Recht zu sinden. Wenigstens scheint es mir: dies scharfe, fortschreitende Berfahren seh dem Rhetorisiren ins Blaue hinein vorzuziehen, welches bei Franzosen und Italienern (und auch dei Deutschen) soviel Beisall gesunden hat. Zurechtweisungen über Staat und Politik, Krieg und Frieden, welche Aristophanes mit kühnem Uebermuthe austheilt, werden hier in gemäßigter und ernster Weise, jedoch um so eindringlicher und unwiderleglicher eingestochten. Mit Unrecht wird nur jenes gelobt, dies hingegen getadelt.

Thefeus tritt besonnen und fest auf, sonbert unparteiisch bas Unrecht bes Abraftos von bem gemeinsam Bellenischen, bem Menschlichen, und will nur bies vertreten und aufrecht halten. Erfüllung ber Gefete lofet aber nicht alle Difflange und Leiben; es liegt in jener fein allgemeines Beilmittel wiber biefe, und folange es Berfonlichkeiten giebt. tonnen Abstractionen und Regeln nicht unbedingt herrichen. Euripides. ber über biefe unergründlichen und unerschöpflichen Gegenfate fobiel aebacht und gefühlt batte, läßt beshalb Evabne und ihren Bater Sphis mit ihren Doppelansichten und Bunichen gerabe in bem Augenblice auftreten, wo burch Thefeus und bie Athener alles Befentliche ausgeglichen, alles Mögliche erreicht ichien. Den Rampf gwischen Gottern und Menichen ftellt Euripides oft in ben Bintergrund, und Menichen find die Saupteinwirkenben auf Menschen. Ja, noch Spateres vorbilbenb, legt er ben Rampf in bas Gemilth bes Einzelnen; und fo finbet Evabne mit freier Selbstbestimmung und Aufopferung für fich bie 28. fung, für Andere die Belehrung. Darum ift ihr burch eble Rubmbegierbe und burch Liebe ju ihrem Gemable begründetes Auftreten nichts äußerlich Gemachtes, ihr Schicffal fein jufälliges; fonbern beibes gebort jur Gefammtaufgabe und allfeitigen Entwickelung, und wird in gang anderer Beise begründet und herbeigeführt, als bie Opferungen ber Iphigenia, Bolbrena und Mataria. Es war übrigens burchaus nothwendig, ben Rapaneus feiner großgefinnten Gattin gegenüber feinesmegs als einen Witherich barzustellen; und boch forbern bies einige übermeife Kritifer.

Unter ben vielen in Bezug auf ben Euripibes herrschenben Borurtheilen findet sich auch bas: er sep ein ungerechter Feind und Antläger ber Weiber. Allerdings fehlt es bei ihm ba nicht an scharfen Bemerkungen über Weiber (ober auch über Männer 1), wo sich bazu angemeffene Beranlaffung barbietet; im entgegengesetzten Falle mangelt es aber auch keineswegs am Lobe. So heißt in diesem Trauerspiele (Bers 1101) eine Tochter die größte Freude eines bejahrten Baters.

. 71

<sup>1)</sup> Mebea, B. 229.

und Thefens bezeugt (Bers 294) bag Beibermund oft Beisheit gefproden habe. Starte Bertheibigungen ber Weiber gegen bie Manner finben fich im Jon, B. 398 u. 1094, in ber Mebea, B. 229 u. f. w. Laffen wir aber all bas Gingelne, fo mare ber Beiberhaffer boch oft gang aus feiner Rolle gefallen, ba er recht eigens barauf ausgeht, Frauen wie Evabne, Mataria, Iphigenia, Bolyrena, Betuba, Anbromache, Alcefte, Antigone zu verherrlichen. Will jemand bie Debea als Gegenbeweis anflibren, fo Rann man auch Shatfpeare um ber Laby Macheth willen einen Beiberhaffer nennen. Wenn enblich Euripibes in ben fiebzebn auf uns gekommenen echten Trauerspielen bie Chore vierzehnmal ben Beibern, und nur breimal ben Mannern anvertraut, fo mochte man baraus um fo eber eine Borliebe filr bie Beiber ableiten, ba in ber That mehreremal ein männlicher Chor fast natürlicher, ober wenigstens ebenso natürlich gewesen ware. Sophotles hat in fieben Trauerspielen nur zwei weibliche Chore, und Ariftophanes tonnte aus vielen Grunden eber als Euripides ein Beiberfeind genannt werben. Uebrigens hat ber Chor ber Rürftenmutter in ben Alebenden ein wesentliches Intereffe jur Sache, und erscheint feineswegs blos beswegen, weil biefe Form nun einmal berkömmlich war.

Bas Athene bem Theseus sagt, hätte er sich jum Theil wohl selbst sagen können; aber aus Göttermunde bekam es ein weit bebeutenderes Gewicht, und der Deus ex machina gab eine höhere, sichtbare Lösung ber Geheimnisse vieler Menschenschickslale. Auch ward den Argivern baburch ans herz gelegt, wie sie sich gegen Athen zu benehmen hätten.

Es ist mir ferner nicht unwahrscheinlich, das Euripides bei ber vorzugsweise sittlichen Schilberung der sieben vor Theben getöbteten Feldherren an athenische dachte, wie sie waren, oder sehn sollten, und daß auch seine Aenßerungen über Unsicherheit der Schlachtenberichte burch geschichtliche Borgange veranlaßt wurden (Vers 846).

Am Schlusse bes angeblich zweiten Acts weiß man noch nicht, ob es zum Kriege kommen wirb, und ber britte beginnt mit ber Erzählung bes Boten von bem bereits ersochtenen Siege; ein Beweis unter vielen, baß bie sogenannte Einheit ber Zeit bei ben bramatischen Meistern keine Bebeutung hatte.

#### XII. Medea.

Bährend viele neuere bramatische Werke fast nur auf Ueberraschung und Effect berechnet sind, werben biese bei den Alten oft durch Prologe und Bekenntnisse (wie in der Medea und dem Hippolytus) vorsätzlich sast ganz vernichtet. Dort kann die Wirkung groß seyn, aber nur einmal stattsinden; hier beruht sie auf tieserer Entwickelung, und kann sich nicht abstumpfen: Dem Chore ist beshalb zuweisen die Rolle der späteren Bertrand
on, sodaß er (die lyrischen und mythologifeien Beiten. sich hanbelt, wenn er auch selbst nicht jum eigentlichen hanbeln kummt. So verwandeln sich in der Mebea die anfänglich allgemeinen Betrachtungen des Chors korinthischer Beiber, bei bringenderen Berhältniffen und fleigender Gefahr, in Rathichläge; als ihm endlich der Glaube entsteht, es seh seines Amtes einzugreisen und die Berbrechen zu verhüten, ist jedoch Alles schon geschehen und vorliber. Weiter bringen es freilich die vereinzelten Bertrauten auch nur selten; sie bewegen sich in der Regel wo nicht willen- doch thatenlos um die entschehenden hauptpersonen, und dienen nur zu wechselseitiger Abspiegelung.

Mebea ift gewiß ein böses Beib, ja eine Berbrecherin; keineswegs aber ohne Beranlassung, keineswegs ohne Kraft und Größe, wie so viele blos nieberträchtige, verruchte Personen, welchen manche neuere Schriftsteller Hauptrollen in ihren Dramen zutheilen. Daher sagt Schiller (I, 99) mit Recht: "Mebea bleibt, bei allen ihren Greuesn, ein großes, erstaunenswilrbiges Beib." — Euripibes legt viel Nachbruck barauf, baß Mebea eine Barbarin, keine Griechin seh; boch würde sie mit Klytämnestra ungefähr auf gleicher Linie zu stehen kommen. Ursprünglich hatte jene ein reineres, ebleres Gemilith; wemigstens weiset sie selbst barauf hin (Bers 225) baß die Schlechtigkeit ihres Mannes und die Gewalt der Ereignisse sie berberbt und hinabgezogen bätten.

Schon bas erste Gespräch zwischen ber Amme und bem Erzieher versetzt uns sehr geschickt in die rechte Stimmung, und läßt die Gesahren der Zukunft voraussehen; noch klarer spricht sich die bedtängte, mit dem Tode bedrohte Medea aus. Der Gedanke, selbst zu sterben, ist allerdings nur vorübergehend; auch hat Medea mehr äußere Gründe zu eiserstächtigem Zorne, als Othello und Don Gutierre. Areon's Berweisungsbesehl beschleunigt ihre Beschlüsse; doch umfaßt ihr erster Racheplan nicht ihre Kinder, und man hofft, es könne vielleicht eine Berständigung mit Jason eintreten. Anstat zu beschwichtigen, erhöht aber ihre Zusammenkunft den Zorn und die Rachsucht. Ganz natürlich: benn indem Jason die Sache auf einen Boden hinüberspielt, wo Che und persönliche Berhältnisse anderen Planen und Zwecken ganz untergeordnet werden, kann er Medea nicht siberzeugen; sie muß vielmehr desso sessen.

Des Aegeus feierliche Zusicherung freundlicher Aufnahme in Athen hat für Mebea mehr Gewicht, als bes Chors Abmahnungen von Frevelthaten, und bem zweiten hinterlistig eingeleiteten und geschickt durche geführten Gespräche mit Jason folgt die rasche Bollziehung bes gegen Glauke gerichteten Racheplans. Nun aber tritt von neuem der bittere Zweisel hervor, ob sich ihre Rache auch auf ihre zärtlich gesiedten Kinder erstreden solle?

Die ganze Tragobie hat einen raschen Fortschritt, einen trefflichen Dialog, eine löbliche Berwidelung. Der Bechsel ber Stimmungen und Plane, ber Kampf ber Leibenschaften ift meisterhaft entwickelt, bie Er-

zählung vom Tobe bes Kreon und ber Glaute furchtbar erhaben, und bie Rettung ber Mebea im Drachenwagen bie rechte Lösung.

Dennoch bleiben mehrere Zweifel über einzelne Theile bes bewundernewfirbigen Trauerspiels und einzelne Beweggrunde in bemfelben. Barum entgeht Jafon, ber Schulbigfte, einer unmittelbaren Strafe? Anfangs (Bere 374) hat Mebea bie Abficht, auch ihn ju tobten. Sie anbert biefen Plan, weil ihr fur Jason bie Strafe am barteften erscheint, feine Rinber zu verlieren und Alle ju überleben (Bers 794, 803, 817, 1398). - Debea klagt ferner über ben Mangel an Einnahmen, Befittbumern, Schut u. f. w., und fann boch balb nachber bie toftbarften Geschente machen 1), und befitt in ihren Bauberfraften Mittel, jeber Gefahr und Strafe ju entgeben. Gie rebet fich auf: fie muffe ibre Rinder tobten, weil Jafon, ober bas aufgebrachte Bolt, fie fonft (nach bem Tobe bes Rreon und ber Glaufe) umbringen wurde. Barum fest fie dieselben aber nicht lebend neben sich in ben Drachenwagen und errettet fie bon aller Gefahr, mabrend fie ben Bater burch bie bittere Trennung von ihnen beftraft? Bang unverständig fann man biefe und abnliche Fragen nicht nennen, wohl aber unpoetifc. Batte fie Euripides berlichtigt, fo mare eben ber Charafter ber Mebea ein aans anderer, bas als Thatfache Erfannte (Bere 1416) mare in 3meifel geftellt, und bie furchtbare, bis jum Bahnfinn gefteigerte Leibenschaft abgeschwächt morben. Die Rinber eines folden Baters werben von einer folden Mintter jugleich geliebt, gehaßt; fie tann fie nicht jurud. laffen und ebenfo wenig mit ihnen leben.

### XIII. Hippolytus.

A. 28. Schlegel hat in einer icharffinnigen Abhandlung für jeben Unbefangenen erwiesen: ber Sippolytus bes Guripibes fen in febr vielen Beziehungen ber Bhabra bes Racine weit vorzugiehen. Die angeblichen Berbefferungen bes Letten haben bas Eblere, Ginfache, Ratürliche verbrangt, und nicht einmal bas Bifante, fondern nur bas Wibrige unb Rhetorifche an bie Stelle gefett. Beim Guripibes verrath Phabra ibr Gebeimnig nicht felbft bem Sippolpt, fonbern es wird gegen ihren ausbrudlichen Befehl von ber egoistischen und sophistisirenben Amme ausgeplanbert. Der Bunich obzusiegen und rühmlich ju fterben verläßt fie keinen Augenblick; und fie entschließt fich erft zur Rache, als fie glaubt, ihre Chre fen barohne nicht zu retten und ein glorreicher Tob (Bers 687) für fie nicht mehr möglich. Allerdings will fie ben Sippolpt für feine ftolge und verachtenbe Burlidweisung auch ftrafen; von gewöhnlicher Gifersucht ift bagegen beim Enripibes gar nicht bie Rebe. Mit Recht tritt Phabra ichon am Schluffe bes britten Acts vom Schauplate ab, ohne Thefeus und Sippolpius ju fprechen, um biefem.

<sup>1)</sup> Es waren eben nur gerettete Roftbarteiten.

bem größeren und reineren Charafter Blat, ju machen. Solger fagt (Schriften II, 534): "Mir war immer bie Bebanterei zuwiber, mit welcher Sippolptus ben philosophischen Sonberling fpielt." - 3ch tann biefem Bormurfe nicht beiftimmen. Goll ihm benn (wie beim Racine) eine gewöhnliche Liebschaft zugewiesen werben, wie fie bie Alten in ihren Trauerspielen fast immer verschmähen? Dber foll Sippolpt nur ans Phlegma und Faulheit ber Beiberliebe fern bleiben? Er giebt fich nirgende für einen Philosophen und Sonderling, und wenn er in bem Augenblike, wo ihn bie Amme gur Blutschanbe aufforbert, beftiger gegen bie Weiber fpricht, ale fonft ein wohlgezogener Mann es wagt, fo ift bies wohl fehr natürlich und bramatifch ju rechtfertigen. Tabel würde es nur verdienen, wenn er im Allgemeinen ein erkaltetes und menichenfeinbliches Gemuth zeigte. Aber felbft in bem Augenblice, wo er ichredlich mighanbelt wird, bleibt er noch ebel, liebevoll, gemäßigt, und bie Aussohnung mit feinem Bater ift eine ber iconften, milbeften und zugleich erhabenften Auflösungen berber Leiben, bie auf ber Bubne borfommen.

Ja meines Erachtens liebt Sippolytus: nur nicht ein Mibmchen ober Coufinden wie Aricia 1), sondern eine Göttin, bie Artemis. Jagbliebe ober Jagbluft ift nicht bie eines jungen Relbjagers, ber Safen best, ober eines alten Försters, ber Dachse grabt: ber Mittelpunkt feiner Iprifden Begeifterung ift bie iconfte aller Jungfrauen, bie ben Olymp bewohnen, und fein teuscher Sinn wird eben von ihrer Jungfraulichkeit am meiften angezogen. 2) Dhne bie Bezugnahme auf bie Göttin würde feine Jagbluft balb verschwinden, und Gefühl und Begeisterung einen anberen Gegenstand ber Thatigkeit und bes Breifes fuchen. Daber ift es bart, baf Artemis ibren Liebhaber nur rechtfertigt nicht rettet, und ihr Bufpattommen bamit entschuldigt: bei Gotter. banbeln fen bas Spftem ber Richteinmischung (Monintervention) ans genommen (Bers 1328); wovon jedoch auf bem Olymp (wie auf Erben) fonft fo viele Ansnahmen find gemacht worben. Wichtiger ift (Bers 1331) ihre Bezugnahme auf ein Berbot bes Zeus; boch bemertt nicht unnaturlich ber Chor in Bezug auf biefe Grunbfate: ich gurne ben Gottern (Bere 1146), und Thefeus verlangt: bie Botter follten meifer febn als bie Menfchen (Bers 120). Bum Trofte fagt inbef Artemis bem Sibbointus, baf fie ihm (Bers 1423) ewigen Ruhm bereitet habe und bereiten werbe, und bag fie gefonnen fep, fich an Benus ju rachen.

Man kann in bieser Richtung noch weiter grübeln. Aphrobite will ben hippolytus bafür strafen, baß er Beiberliebe verachtet. Warum ließ sie nun nicht ihn in unerlaubter und unglücklicher Liebe burch bas Bunber entbrennen und zu Grunde gehen, wodurch sie Phabra ver-

<sup>1)</sup> Le fade personnage d'Aricie. Schlegel, Oeuvres, II, 351.

<sup>2)</sup> Daranf bag hippolitus vielleicht bie Artemis zu fehr liebe, ober zu viel erwarte, legt'Approbite (Bers 19) — vielleicht an fich bentenb — tein großes Gewicht.

führt? Warum biese als Opfer fallen lassen, in einer Beise, welche ben hippolytus volltommen berechtigt, sich noch mehr benn zuvor von ber Benus und den Beibern abzuwenden und sie zu hassen? Wenn Aphrodite sagt: es klimmere sie wenig, daß Phädra zu Grunde gehe (Bers 47), wenn nur hippolyt, ihr Feind, gestraft werde, so ist dies wenigstens keine moralische Rechtsertigung. Jedensalls aber dürsen biese Götter und Götterstreitigkeiten nicht ausschließlich nach christlichen und modernen Ansichten und Grundsägen beurtheilt werden.

Die Lebre: bag man ber Liebe nicht wiberfteben tonne und bas Sichunterwerfen ber eigentliche Triumph und bas Ebelfte fen, mar ben Alten fremb. Liebe folder Art erscheint, wie gesagt, felten als Beweggrund und Mittelpunkt ihres Lebens und ihrer Tragobien; ober wo etwas Aehnliches (wie bier in ber Phabra) hervortritt, gilt es nicht für poetische Tugend, sonbern für einen Zwang von außen, welcher Freiheit und Selbstbestimmung vernichtet. - Bie fo oft beim Guripibes, finbet fich auch bier (Bere 253 fg.) eine in gewiffem Sinne weiffagenbe Stelle. 1) Der Menfc folle felbft in ber Liebe Dag balten, bamit nicht Giner baburch Berberben über Zweie bringe. Ber bis in bas innerfte Mart ber Seele bringen, alle Berhaltniffe aufs genauefte erforschen und burchforschen wolle, gerathe eber in Leib als in Freude, und förbere eber bie Krankheit als bie Gesundheit. — Liegt hierin nicht ber Rern einer Sauptrichtung ber neueren Dichtfunft ausgesprochen, von Samlet an bis ju Bolbemar, Berther und ben Bahlverwandtichaften? Wenigstens zeigt fich in jener Barnung teine verweichlichenbe, unthätige Richtung ber Sittenlebre.

Und boch erneut sich die Anklage fiber die Unstittlichkeit des Euripides gerade hier in verstärktem Maße, weil hippolytus (Bers 612) sagt: "die Zunge schwur, der Geist hat nicht geschworen". — Dem Bertheidiger des Dichters kann es jedoch nicht schwer sallen, zu zeigen: daß (wie schon Hugo Grotius bemerkte) hippolytus nur sagen will, er sey getäusicht worden und habe voraussetzen milssen, der Sid beziehe sich auf etwas ganz Anderes. Bers 656 (und ähnlich Bers 1032 und 1060) erklärte er auss beutlichse, er wolle, ungeachtet der Ueberraschung, sein Bort halten und schweigen. Daß dies nicht bloße Worte sind, sondern der tiesste Ernst zum Grunde liegt, erweiset sein (durch Siddruch zu vermeidender) Untergang. Selbst Phädra's besseres Bewußtsehn zwingt sie (Bers 380) sich im Sinne der strengsten Sittenlehre auszusprechen.

Die Erzählung vom Sturze bes hippolpt ift beffer begründet, als bie vom Sturze bes Orestes in der Elektra des Sophokes, und der rasche Fortschritt der Handlung im Stude sehr zu loben. Rur muß dieser nicht (wie es bei einer Aufführung in Berlin geschah) dadurch gestört und gehemmt werden, daß die Weisten (insbesondere die Amme) gar zu langsam klagten, jammerten und bemmelten.

٠...

<sup>1)</sup> Mehnlich Bacchantinnen, B. 394, 428.

### XIV. 3on.

Es ift ein ftarfer Bemeis für ben Werth bes Euripibes als Dichter, daß Racine's Bersuch ibn zu verbeffern im gangen ohne Zweifel miglungen ift. Für einen abnlichen Berfuch, ben Jon umquarbeiten. ließe fich juvörberft auführen, daß biefes Trauerfpiel, ungeachtet großer Schönheiten (insbesondere ber Chore) und ber tunftreichen Berwidelung. bem hippolytus nachsteht; allein weber Euripibes, noch A. B. Schlegel haben bie Uebelftanbe gang binwegichaffen tonnen, bie in bem Stoffe felbft liegen. 1) Die Schwängerung ber Rreusa burch ben Apoll, bie immer wieberkehrenbe Ergählung bes verbrieflichen Berganges, bas Baroli bes Authus, die Berfuche, biefen ju beruhigen ober ju betrugen u. bgl. burchbringen bie Dichtung beiber Bearbeiter mit soviel Uniconem und Unangenehmen, bag bie unichulbige, glanzende Jugend des Jon, die Bater= und Mutterliebe, die Aussicht auf eine große Zu= funft, bie vornehmen Reben ber Uthene ober bes Apollo, fowie bes Euripides außerordentliche Geschicklichkeit, bas Unbequeme und Störenbe jener Beftandtheile nicht gang aufheben ober vertilgen. Gelbft Jon. ber Erzieher und ber Chor fonnen hieher gehörige Ginwurfe nicht unterbrücken.

Daß A. W. Schlegel ben Chor wegließ, ist für unsere Zeit nicht zu tabeln; zweiselhaft erscheint es bagegen, ob bamit viel gewonnen warb, baß er die Berichte des euripideischen Boten den Hauptpersonen in den Mund gelegt? Ja des Erzählens ist überhaupt bei Schlegel noch mehr als bei Euripides. So über die Höhle und das Orakel des Trophonius, und die Bekanntschaft des Authus mit der Bacchantin; so der lange Bericht des Authus über das Fest, während er eilen sollte, die Ermordung des Sohnes oder der Gattin zu verhindern; so der lange Monolog der Kreusa am Ansange des vierten Acts.

Daburch baß Tuthus beim Euripibes nach ber entscheibenben Entbedung nicht wieber auftritt, löset sich die Schwierigkeit nicht, sonbern sie wird nur auf die Seite geschoben. Ebenso wenig hilft ber Beschluß (obwohl Götter und Menschen ihn einstimmig fassen): daß man ben überdies minder schuldigen Gemahl belügen wolle. Denn die bem töbtlichen Hasse so schwerzischen kreusa und Jon muß ihm unbegreislich bleiben, und im sechsten, siebenten u. s. w. Acte wird es an Haustreuz nicht fehlen, selbst wenn die von Allem unterrichteten Weiber gegen ihn schweigen und nicht plaudern.

Athene erscheint beim Euripibes im Auftrage Apollon's, vigore commissionis. Dieser finbet es unbequem, sich mit seiner alten Geliebten in Erörterungen einzulassen. Bei Schlegel hat er mehr Muth: er zeigt sich in höchsteigener Berson, verweiset Kreusa und anch ben

~ . . . . .

<sup>1)</sup> Talfour's ju febr gerühmter 3on hat gar teine Aehnlichteit 東社 euripibeifchen.

vorgelabenen ober vorgelaffenen Authus zur Ruhe, behält bas letzte Wort, und entfernt sich unter Donner und Blitz, ohne weitere Einreben abzuwarten. — Enripides legt bem Chore die Schlußworte in den Mund: die Guten erhielten, was sie verdienten, und die Schlechten wären niemals gläcklich. Schade nur, daß diese allgemeine Bemerkung gar nicht aus dem Inhalte des Stlicks hervorgeht. Charakteristischer sind einige andere Resterionen, z. B. über die Skladerei (Bers 855) und die Asple (Bers 1314); über den Muth, glücklich zu sehn (Bers 649); über freie Gaben der Götter und eigenes Ertrogen derselben (Bers 378); über die Art, wie Götter und Könige ihre unehelichen Kinder behandeln sollen (Bers 445) u. s. w.

### XV. Die Bacchantinnen.

Bentbeus und feine Mutter Agave balten Bacous für feinen Gott. bafür ftraft er beibe mit Bahnfinn; Agave töbtet in ber Buth ibren eigenen Gobn obne es zu wiffen, und ertennt erft nachber bie Unthat. Bir begreifen nicht, wie Runftrichter zweifeln tonnten, bag bies vom Euripibes als ein tragifcher Stoff behandelt worden fen; wie fie meinen fonnten, bas Stild fen mobl gar ein fatirifdes Drama. Unbebentlich bat ber Dichter ein Trauerspiel gefertigt; ob aber ein schlechthin regelrechtes Trauerfpiel, ift eine anbere Frage. Alles geht ohne Seitenwendungen, obne Abichweifungen bestimmt zu einem Biele: bie Darftellung ift von einer bewundernewerthen Lebendigfeit, und insbesonbere in ben Choren ein bithprambifcher Schwung, ber bem Rraftigften nicht nachsteht, mas je in biefer Art gebichtet worben ift. Gleich anfangs wird bie Allgemeinheit bes Bacchusbienftes vom Gotte felbft vertunbet, bann befingt ihn ber Chor ber fremben Bacchantinnen mit bochfter Bracht und Gewalt, hierauf zeugen felbft Rabmos und Teirefias für bie Gottheit bes Dionpfos; burch bies Alles ericheint ber Unglaube ber Agave und bes Bentheus in befto ftraflicherem Lichte.

Allein auf ber anderen Seite ift der Ernst des Königs, seine Bebenklichkeit gegen den neuen Gott, sehr würdig begründet; und es kann ja uns Christen am wenigsten unerhört oder unnatürlich erscheinen, wenn jemand einbrechenden Religionsveränderungen zweiselhaften Berthes mit Kraft und Sicherheit entgegentritt. Die Anfforderung des Kadmos: den Sohn der Semele, selbst wenn es eine Lüge wäre, für einen Gott zu erklären, weil dadurch die Berwandtschaft vornehmer werbe, erscheint, dem edleren Sinne des Pentheus und jenem höheren Standpunkte gegenüber, sast abgeschmackt; obwohl uns die gleich solgende Erinnerung an Ackson's Schickal mit bangen Borahnungen erfüllt. Ein großer Theil der Ereignisse wird in zwei Erzählungen von bedentender Minge vorgetragen; immerhin, wir lassen und lebendig sind, der wie hier ohne allen Zweisel — nicht anf

ounten.

Aber liegt benn wirklich allem Erzählen und Sanbeln eine tragische Bertettung jum Grunbe? Ift ber Fortidritt nicht mehr äußerlich als innerlich? Biffen wir nicht bom Anfange an, bag Bentheus bem Gotte erliegen milffe? - Bugegeben; aber biefes Biffen ober Abnen ift an fich kein Borwurf; auch wissen wir immer noch nicht, wie es geschehen werbe. - Der Begner bee Bentheus, fo fagt man, ift ja nicht ber allesvermögenbe Gott felbft, fonbern ber Gott in Menfchengestalt, und baraus folgt, bag er die Sache nicht mit Gewalt beenbigen, sonbern ben Bentheus babin bringen will, bag er fich frei überzenge und glaube. Hierauf erwiebern wir: Dionpfos spricht gleich anfange nur bom Strafen, nicht bom Ueberzeugen; auch ift feine gange Berfahrungsweise nicht rein menschlich, benn er löset fich und bie Bacchantinnen burch Gottestraft von ben Banben, und vermag Bahnfinn zu erregen. Ferner fragen wir: ob es wirklich zum Zwecke nothwendig mar, baf Bentheus und Agave wahnsinnig werben mußten? und ob jener Unrecht bat, wenn er bem fremben, teineswegs als Gott erkannten Feinde nicht mehr nachgeben will, als bem Rabmos und Teirefias? Dionpfos, ber Gott, tann Bahnfinn erregen; er tann, ja er foll ftrafen: wozu aber bas taufdenbe Berbergen, bas binterliftige Anschmiegen, ber beimliche Sobn, ber bittere Spott? (Bere 911, 935.) So bereden, so wirken Götter, ja so wirken eble Menschen nicht. Babrlich er zeigt fich bier nicht (Bers 859) als ben milbeften Gott: er ift mehr als ein harter und eifriger Gott, ber (Bers 22), um feinen Dienft in Bellas auszubreiten, nicht mit Belehren, fonbern mit Strafen beginnt; und mit welchen Strafen, gegen feine Berwandten und felbft gegen bie ibn nur ju übermäßig Ehrenben! Bir ftimmen bem Chore. bem Rabmos bei, welchen bie Berfdulbung ju gering, bie Strafe an groß erscheint; mir finden bie 3meifel bes Bentheus feinesmege übereilt, fonbern echt gottesfürchtig, und behaupten, auf anberem Bege batte Dionpfos ben größten Berehrer an ihm gewinnen fonnen und follen.

Allerbings kann man antworten: bas Schickfal will es so! — Aber wir glauben hier nicht an biese fernher, unsehlbar wirkende, nothwendige Macht; sondern es kommt uns vor, als mache Dionysos mit großer Mihseligkeit etwas, was wohl anders hätte senn können, und was nur als Schickfal untergeschoben wird. Endlich, wozu redet Dionysos noch hart gegen den armen Kadmos, warum verfolgt er den treu Gläubigen, den er selbst lobte? (Bers 10.) Warum sicht er den Greis hinaus unter Fremde und Feinde? Die Entschuldigung, dies sen geschichtlich, möchte zuerst ungeschichtlich sehn; und dann gehört ja das Unklünsterische für den Dichter niemals zur Geschichte. Wenn nicht die hinter Bers 1319 angenommene große Lück dies Alles gut gemacht hat, so möchten wir in den Schlusworten des Stücks "es ist nun einmal so gekommen", nicht blos eine Schlussormel, sondern auch eine Rechtsertigungssormel sehen; aber freisich eine ungenügende. Wenn auch Dionysos verwandelt, das heißt nicht als voller Gott auftreten konnte

und sollte, so folgt baraus boch nicht, daß eine würdigere haltung für ihn unmöglich war; und warum beließ es der Dichter nicht bei seinem göttlichen Berschwinden nach der wunderbar eindringlich beschriebenen, die Berehrung gegen ihn magisch erhöhenden Götterthat? Warum holte er ihn noch einmal herbei, um Reden zu halten und gerechte Borwürfe anzuhören, welche in der Sache nichts ändern und zur Lösung nichts beitragen. Es scheint jedoch, daß Euripides mit Borsat das Edle, Begeisterte, Wunderbare und Bewundernswerthe des Bacchusdienstes, und zugleich das Unerklärliche, wild Leidenschaftliche, Furchtbare darftellen wollte.

Außer biesen Bebenken über bie Behanblung bes Dionpsos ftoßen mehrere auf, über bie Behandlung bes Chors. Er befteht (Bers 1023, ober 1033 und 1167) nur aus fremben Bacchantinnen; Dionvios ergablt, fie maren ibm gefolgt, und er forbert fie (Bere 60) jum Chorgefang auf. Wir muffen annehmen, baf bie Bacchantinnen bies boren, weil es fonft in ben Bind gefprochen mare und ber Befang auch fogleich beginnt; allein im Fall fie ben gangen Prolog boren, fo wiffen fie ja, bag Dionpfos in Menschengestalt ju ihnen spricht, fie tennen ben Blan ber Rache gegen Bentheus. Dies fteht aber burchaus im Biberfpruche mit ihrem fpateren Benehmen, ihrer Gorge bei Dionpfos' Befangennehmung, ber Ermähnung beffelben, ale fep er in fernen Lanben (Bers 548); es ftimmt nicht mit ben Reben bes menfolichen Dionpfos. ber zu ben Bacchantinnen von bem Gotte wie von einem Dritten fpricht. Diefe Bebenten löfen fich, wenn man annimmt, daß ber Chor nicht ben gangen Prolog bort, fondern erft nach bem fünfundzwanzigften Berfe auftritt: aber bann fragt fich wieber: weshalb folgten benn bie Beiber von Lubien bis Theben einem bloften Menschen, und wober entstand bas felbst bem Bentheus ju Ohren gekommene Gerucht: Dionpfos feb ba? (Bers 238.) Blieb benn ber Chor wirklich ununterbrochen auf ber Bubne? Rabmos und Teirefias nehmen ja aar feine Renntnik von ibm. und boch waren die fremden Bacchantinnen in Theben feine gewöhnliche, unbemerkenswerthe Erscheinung. Nicht weniger fallt es auf, bag Bentheus, ber gegen bie thebanischen Bacchantinnen fo auferst aufgebracht ift, ber fie verhaften will, ber nach bem Dionnfos feine Diener ausschickt, ganz allein gegen bie fremben Bacchautinnen so gebulbig ift wie ein Lamm; bag er fich von ihnen gute Lehren geben, ja einen langen Chor (Bers 366-425) vorfingen läßt, ber ihm febr anftößig fenn mußte. Ober war Pentheus hinweggegangen, bamit fie fingen fonnten, und tam er genau wieber, als fie fertig waren? Die Bemertung, baß fein Born fich junachst gegen bas haupt ber Berwirrung und bie einheimischen Anhängerinnen richten muffe, burfte boch kaum eine folche Gleichgültigkeit gegen bie ihm ted entgegentretenben Fremben begrünben. Eher möchten wir barin eine gebeime Anbeutung ber Macht ber Bacchantinnen finden, bag Bentheus nicht einmal die nächsten Umgebungen seinem Sinne gemäß reinigen tann; wenn anbers bie Erflärung nicht

noch natürlicher bleibt, baf ber Dichter in Roth mar, wie er ben Chor los werben und ibn wieber berbeischaffen follte. Gleich unbegreiflich würbe es fenn, warum Bentheus ben befreiten Dionyfos nicht noch einmal ju feffeln fucht; warum er feinem Berfprechen, nicht ju flieben (Bers 658), Glauben beimift; erblicte man nicht icon früher in feinen Anstrengungen und seinem Angstschweiße an ber Rrippe meifterhaft bargestellte Regungen bes Babnfinns, Spuren ber übermächtigen Ginwirfung eines Gottes.

Mehrere Chore zeigen eine auffallenbe Berichiebenbeit (Bers 850-900, 965-1012) bes Style, ein Theil ift bithprambifc, ber anbere unbacchantisch betrachtenb; boch muß man billigerweise bebenten, bag unmöglich bas ganze Stuck in einer Farbe gehalten werben tounte. bag bie Trennung in Salbobore mabricheinlich ben Gegenfat einerfeits heraushob und bennoch andererseits wiederum milberte, daß endlich bie Begebenheiten auch zu allgemeinen Betrachtungen aufforberten. übergehen minber wichtige Fragen, 3. B. über die unerwarteten Beiffagungen bes Chors (Bers 970), über bie weit bergeholten Fragen bes Rabmos an Agave (Bers 1263), über ben Grund ber wunderbaren Berftellung ihres Berftanbes, iiber bes Teirefias und Rabmos ficheres Beiwohnen eines Bacchusfestes, über die Fähigkeit der boch jur Strafe rasenben Bacchanten Bunber zu thun (Bers 693) u. f. w. - Aber ungeachtet aller Ausstellungen, bie fich gegen bas Stild machen laffen. reifit es boch mit fich fort; bas Bunderbare, Enthufiaftifche, Gebeimnisvolle zieht fich regfam und anregend burch das ganze Tranerspiel. und wenn wir einmal die Zweifel fiber die innere Rothwenbigkeit bes Bangen beifeite feten, fo giebt es taum etwas erhaben Schrecklicheres und vollfommener Dargestelltes, als ben Tob bes Bentheus, bie Berblendung ber Agabe, und ben Jammer bes Rabmos.

#### Späterer Zujat.

Bom gewöhnlichen Standpunkte aus find bie borftebenben Ginwendungen, besonders über die Motive und ben Zusammenhang bes Stilds, erheblich. Allein mas auf jenem Standpunkte als Tabel erfceint, ift erlaubt; ja es wird jum Lobe, wenn man bie Bacchantinnen als ein bem Marchenhaften verwandtes Bert betrachtet 1) und bas Bunberbare als foldes anerkennt, anftatt mit bemfelben ju rechten. Manche Werte ber bochften Begeifterung und bichterifchen Rraft erheben fich freien Fluges über ben mühfamen Grundbau wohlerwogener Motive. Sie bebürfen berfelben nicht, weil ihre Beglaubigung und ibr Werth eben auf gang anberen Anschauungen und Eingebungen berubt.

<sup>1)</sup> Gab Einfturg und Brand bes Palaftes von Bentheus; Gelegenheit gu einem großen , theatralifden Schauftlid?

### XVI. Alceste.

Rein Trauerspiel ift fo rathselhaft, so fcwer zu verfteben und zu begreifen als biefes, fobalb man ben gewöhnlichen Dafftab ber Beurtheilung anlegt. Faft nur bie Rlagen und ber Abichieb Alceftens find in eblem, mabrhaft tragifchem Stole. Die Beranlaffung bes gangen Bergange, Rampf und Entichluß liegen eigentlich bor und außerhalb ber Tragobie; fie beginnt mit ber Rataftrophe. Der bem Apollon zugewiesene Brolog giebt hierüber feine genugenbe Austunft: ja bas Gefprach mit bem Tobesgotte zeigt ihn fcmach und ungöttlich. Ober, milffen bie oberen Götter auch bie Dacht ber unteren öfters anerkennen, jo liegt boch eine Art Wiberfpruch barin, bag Apollon ben Berfules als ben Stärferen anerkennt, und auf ihn als ben mabren Retter binweiset. Anftatt fich an bas Rabere anzuschließen, ober baffelbe ju erläutern, fpricht ber Chor an einer Stelle, wo man es am wenigsten erwartet, nur von Apollon's hirtenthume und Abmetos' Beerbenreichthume. Und jo liegen fich ber Zweifel und Bebenfen noch mehrere anführen.

Dit bem Auftreten bes Berkules tommt allerbings ein neues Element ber Thatigfeit in bas Stud; anftatt fich jeboch jum Erhabenen binguwenben, tritt bas Tragifche nunmehr faft gang in ben hintergrund. Obgleich bem Abmet bas Berg voll mar, ging ihm ber Mund boch nicht über; er verhehlt bem Berfules feinen Berluft, und beibe becomplimentiren fich über Bohung und Speifung. Erot aller Boflichfeit mar Abmet innerlich boch vielleicht ob ber unerwarteten pornehmen Einquartierung übeln humore, ben er nun an feinem alten Bater ausläfit, und ibn, gleichwie feine Mutter, grob behandelt, weil fie (bie alten Leute) nicht für ben jungen Sobn fterben gewollt. Alcefte und ber Chor theilen im Befentlichen biefe Anficht. Pheres, feiner väterlichen Autorität eingebent, ichilt jeboch hiefur ben Abmet aufe nachbrudlichfte, und ber Chor bemubt fich vergeblich, bie Giferer ju beschwichtigen. Ja in seinem Borne fagt Abmet (fast ein irish bull): "3d glaube, ich bin aus Stlavenblut, und beimlich ber Bruft meiner Mutter untergeschoben worben" (Bers 641).

Unterbessen bleibt herfules allein in bem ihm angewiesenn Flügel ber Wohnung, ist sehr viel, trinkt mehr als nöthig, singt schlecht, greift nach allen Sachen, wird grob und giebt den Dienern als Lebemann epitureische Regeln. Endlich erfährt er, daß Alceste gestorben ist und wandert muthig von Tische gerade in die Unterwelt, während Abmet vom Begräbnisse zurücklehrt, das Unwürdige seines Benehmens einzesteht und im reuigen Andenken, daß er so grob gegen seinen Bater gewesen, pater poccavi (Bers 958) sagt. Thanatos, mit welchem anzubinden Apollo Scheu trug, wird von Herfules leicht bezwungen; und bieser treibt, seinem jovialen Charakter treu bleibend, allerhand Spaß mit Admet; insbesondere daß er ihm bis zur Rücklunst aus Thracien

ein junges Mäbchen nöthigenfalls in seinem Schlafzimmer vermahren solle. Enblich wird Alceste erkannt; sie schweigt aber, entweber weil sie (wie es beißt) erst nach breien Tagen reben barf, ober weil sie sich nicht sogleich in ben scherzhaften Ton ber Oberwelt finden kann.

Dies Alles hat ber Dichter gewollt, und ohne 3meifel mit Bewußtfebn gewollt. Dann bat er, werben Manche fagen, bas Unrechte gewollt, und Begriff und Wefen ber Tragobie leichtfinnia gerftort. Ronnte benn aber Euripides gegen biefes leicht ausgesprochene Berbammungsurtheil nicht Berufung einlegen? Es ift viel ju wenig aus ber unermeglichen bramatischen Literatur auf uns getommen, als baß wir miffen konnten, wie die Griechen über die Berbindung bes Tragiichen und Romifchen, bes Ernftes und Scherzes bachten, mas fie verfuchten, wie viel fie fich erlaubten. Das Erhabene und bas Geringe geht nach Zeit und Ort und Bersonen so vielfach nebeneinander und burcheinander, bag nicht bie Ratur, sondern bie Runft, und noch mehr bie Rritit eine Sonberung angeordnet bat. Mag bies als Regel gelten: fie bat aber auch Ausnahmen, wo bann bie Nebeneinanberftellung beiber Bestandtheile gang eigenthumliche Lichter zeigt und Schatten wirft. Bas fich im Shaffpeare und Calberon häufiger finbet, bat Euripides in ber Alceste icon vorbilblich angebeutet. ergabe fich bier, wie fo oft, bag er unter ben Tragifern ber am meiften weissagenbe, prophetische ift, und Gestaltungen einer späteren Beit bereits in bochft mertwürdigen Reimen und Bilbern bei ihm fühn ju Tage tommen. 1) Gewiß ift Alceste weber eine Tragobie, noch eine Romobie, noch ein Saturfpiel im gewöhnlichen Sinne, fonbern zeigt eine eigenthumliche, fehr merkwürdige Behandlungsweife. Reben bem Abel, ber Erhabenheit, ber Behmuth, fteht beiterer Scherz und humoriftifche Barobie, und beibe Richtungen und Stimmungen greifen fo ineinanber. baß weber bie eine, noch bie andere, wenn man fie vereinzelt ine Auge faßt. Ratur und Inhalt bes Bertes genügend erffart. Auch marb ja baffelbe nicht als Satyrfpiel, fonbern anftatt eines Satyrfpiele aufgeführt, und bas von bem Gewöhnlichen Abweichenbe ichon im Alterthume anerfannt.

Der Einwand: beibe Hälften bes Stilds paßten nicht aneinanber, und die zweite sey ber ersten nicht würdig, ist von dem Standpunkte ber reinen Tragödie und der Kunst überhaupt nicht ohne Grund; allein die Natur verknüpft, wie gesagt, Entgegengesetztes, ernstes Beginnen geht oft in heiteren Scherz über, das Opfer der Alceste wird nicht geringer, wenn sie auch ihren Gemahl liebevoll überschätzt, Hertules bleibt trotz Essens, Trinkens und Scherzens der befreiende Helb, und Euripides zeigt hier unerwartet eine so bewundernswerthe Anlage für komische Aussassian und Entwickelung, daß man zu dem Wunsche

<sup>1)</sup> Athenaus (I, 14) (30) führt aus Aefchplus' und Sophofles' Stellen au, bie nichts weniger als tragisch lauten.

veranlagt wirb, er möchte neben feinen Trauerspielen auch Luftspiele geschrieben haben.

### XVII. Helena.

Euripides behandelt die Geschichte der Helena in diesem Schauspiele ganz abweichend von Homer und von der gewöhnlichen Ansicht. Ist dies aber erlaubt? Und wenn auch kein Berbot dagegen stattsindet, läßt es sich rechtfertigen? Und warum nicht? Dieser Theil der mythoslogischen Fabel hatte weder ein solches kanonisches Ansehen, daß Abweichungen von demselben als religiöse oder ästhetische Rehereien versolgt werden dürften, noch ist die Grundlage dieser Behandlung willkürlich vom Dichter ersonnen; vielmehr hatte schon Stesichorus diese abweichenden, von Herodot für glaubwürdiger erklärten Sagen benutzt. 1) Die Frage, ob die Behandlung vollsommen ausgesallen seh, darf also wohl mit der anderen, ob sie überhaupt zu verstatten war, keineswegs zusammengeworsen werden, und während man leugnet, daß hier Frevel gegen die Mythologie stattsinde, kann man doch am Stücke selbst mancherlei aussetzen.

Wir wollen nicht mit bem Prolog rechten, ber uns Dinge erzählt, welche nicht junächst hieher gehören, und andere bagegen verschweigt, bie uns mehr angehen bürften; wir wollen nur barauf aufmerklam machen, baß selbst hier, wo die Fabel von der gewöhnlichen so sehr abweicht, bas Stück bennoch ohne jenen Prolog verständlich bleibt, Euripides also noch andere Gründe für die Prologe gehabt haben muß, als ben, sich badurch blos die Einleitung, die Exposition zu ersleichtern.

Es fep erlaubt, profaifc weiter zu fritteln. Warum ichlok fich ber Dichter nicht naber an bie Ergablung Berobot's an, welche beweiset, bag helena nie in Eroja mar. Konnte nun nach Eroberung ber Stabt ben Griechen nicht enblich bie lleberzeugung entfteben, bag Belena mirtlich in Aegypten gurudblieb? Konnte Menelaos nicht burch Berichte veranlagt werben, fie bort ju fuchen? Ronnten bie Bellenen nicht in ihrem Unglauben an bie früheren Berficherungen ber Feinbe von ber Abmefenheit Belena's, ben felbftgeschaffenen Grund ihrer Unfalle feben? Allein bas gab einen einfachen natürlichen Blan, welcher bem Dichter ju profaifch ericien, und boch mochte fich vielleicht beweifen laffen, er fen tragifcher gemefen. - Wie bies ju beweisen fen? - Bunachft bamit, bag in ber That bes Euripibes Belena feine Tragobie geworben ift, bag fich nirgends - felbft ba nicht, wo Belena bavon fpricht, fie wolle fich umbringen - eine tragifche Stimmung unferer bemeiftert. Beben wir ine Einzelne. Die Fabel ift mehr ale fabelhaft: benn bag bie Götter ben Bopang ber Belena nach Ilion gefandt batten, bamit

<sup>1)</sup> II, 113.

um Nichts und wieber Richts Streit entftebe, icheint uns reine Bill. für, feine echte Schickung, fein nenpuusvov; ber teleologifche 3med (Bers 38) badurch bie zu bicht nebeneinander wohnende Uebergahl ber Menfchen bunne zu machen, will uns noch weniger als göttlich bebunten; bas Berlangen endlich, fich für bie gludlich confervirte Reuschheit ber Helena fo gang außerorbentlich ju intereffiren, ift wohl für une gu ftreng, ba ja felbft ihr Gemahl fich barüber gufrieben gegeben batte. -Aber bie Götter wollten einmal ihre Reufcheit burchaus erhalten; nun gut, wir haben nichts bagegen, finden es aber boch hart, bag man Die arme, wie es icheint, fonft wohlerhaltene Frau fiebzehn (Bere 111, 781) Jahre als Strobwitme allein läßt, damit fie keusch bleibe und bie überflüffigen Menichen von ber Erbe binmeggeichafft merben. Alle biefe Willfürlichkeiten fallen nach Herobot's Erzählung weg: ba ift kein Popang, tein übergählig Menschenvolt, teine ungöttliche Einwirfung ber Bötter, fonbern aus einfacher Berfnfipfung ber Begebenheiten geht Alles natürlich bervor.

Schen mir aber bas Bunberbare beiseite, find benu bie Menschen fo fragen wir weiter - an ihrer Stelle? Zuerft erscheint Teuter. Bober biefer? Er ift über Ilion unterrichtet, und boch nicht recht unterrichtet; er fragt, mer Berr bes Balaftes fen, und meiß es nachber, ohne bag es ihm jemand gefagt hatte (Bere 68 und 144); er will Theonoe's Beiffagungen vernehmen, tehrt aber fogleich um, als er bort, Theoflymenos fen den Fremben nicht hold. Freilich, bas Umfehren konnte ihm nicht schwer werben, benn er kam blos — wir merten's mobl - um helena in Sorgen zu feten und uns mit ibr Seltsam aber, bag ber Dichter ibn überhaupt bemubte. Der Schiffbruch bes Menelaos ift nicht unnatürlich, bei einem veranderten Blane mußte er jogar nach Megypten fteuern; aber bag Teuter anberswoher ju berfelben Stunde anlangt, fest uns in Berwunderung, aus ber inbeffen nichts entspringt, mas ben Tabel vertilgte, ber mit biefer Berwunderung nothwendig verbunden ift. Bare es nicht weit einfacher gemejen, wenn ein aus bem Schiffbruche bes Menelaos Entronnener bie Nachricht seines Todes gebracht batte, wurde nicht Belena weit bestimmter baran geglaubt baben?

Wenn wir uns liber Teuler's Anwesenheit beruhigen, so barf es uns nicht wundern, daß ein altes Beib als Thorwächterin und Abhalterin der Griechen auftritt; es kam darauf an, daß Menelaos gerade soviel von ihr höre, als Helena vom Teuler. Ift endlich nicht sogar Theonoe entbehrlich? Eine Erkennung beider Gatten ließ sich ohne sie bewerkstelligen, die Hindernisse von Seiten des Königs bleiben mit ihr oder ohne sie; die Hindernisse, welche dagegen von ihrer Seite entstehen, muß sie ja selbst wiederum beseitigen. Ob nun bei diesen Berhältnissen die Theilnahme, welche ihre spätere gefährliche Lage erweckt, die übermäßige Berwickelung des Plans auswiegt, welche durch sie entsteht, wollen wir nicht entscheiden. Helena hält den Menelaos für tobt, und

biefer fann bie Nachrichten, welche bie Alte ihm über jene mittheilt, nicht begreifen : er weiß nicht, ift bie ilische Belena gefangen, ift eine zweite borbanben, furz, er gerath burchaus in Berwirrung. Belena bagegen erfährt burch bie vorlaute Erzählung bes Chore von ben Beiffagungen Theonoe's, Menelaos fen noch am leben, aber ichiffbruchig. Gie muß in jebem Augenblice feinem bulfebeburftigen Auftreten entgegenseben, unb boch balt fie unwahrscheinlich ben am Altar billflos Sitenben für einen ju gewaltsamen Raub von Theoflymenos Abgefandten. Wenn ber Ronig überhaupt hatte Gewalt gegen fie brauchen wollen, fo murbe er nicht fo viele Jahre gewartet, er wurde langft zwedbienliche Mittel angemanbt, und nicht jett einen gerlumpten Menichen bagu ausgeschicht baben. Eine eigentliche Erfennung ihres Gatten tritt nach Empfang ber Beiffagungen Theonoe's nicht mehr für Belena, fonbern nur für Menelaos ein; ber Dichter wollte zweifache Gemithsbewegungen haben, und trennte bas, mas leicht zusammengefallen mare; ober vielmehr, er machte brei Lösungeftufen, brei Beripetien: erstens burd Theonoe's Berfundung, ameitens burd Belena's und Menelaos' Gefprach, enblich - benn biefer bleibt jum Theil unglänbig - burch bie Nachricht bes Boten vom Berfcminben bes trojanischen Trugbilbes ber Belena. Wir glauben auch bies, ju bem Bielen, mas wir im Stude glauben muffen; verbalten uns aber umgefehrt wie Menelaos: biefer zweifelt nämlich fo an ber mabren Belena, wie mir an ber faliden zweifeln mochten.

Gern schritten wir nun zu bem vor, was, wie sich ahnen läßt, noch bevorsteht; aber wir müssen es verzeihen, daß die seit so vielen Jahren getrennten Seleute sich mancherlei erzählen und ganz eigentlich ein Onett miteinander singen, daß Menelaos sich doch auch endlich nach Helenens Reuschheit erfundigt, daß diese ihrem Satten erst vorschlägt, er möge sich nur, wenn ihm seine Haut lieb seh, ohne sie davonmachen, daß sie sich aber dann wechselsweise auf Tod und Leben Treue schwören. Es ist serner nicht genug, daß Menelaos und Helena und wir wissen, wie es mit den Dingen sieht; auch der Bote will es hören, und er siellt Grundsche über Oratel und Sottesverehrung auf, die uns beweisen, daß es billig war die Winsche eines so verständigen Mannes zu erfüllen!

Endlich naht die Gefahr für Theonoe; die Allwissende läßt sich aber nicht an der sonst lobenswerthen Auseinandersetzung Helena's genitgen, sondern verlangt auch Menelaos solle reden und zeigen, ob er im Stande seh etwas Tilchtiges vorzubringen. Es geschieht mit rhetorischer Geschicklichkeit, auch nicht ohne Muth und Wilrde; doch ist Theonoe's Antwort noch besser gelungen, und wir wünschen nur, daß ihr der Borsatz liber Festhaltung ihrer Jungfrauschaft ebenso gelingen, daß sie in dieser Hinsicht Zutrauen zu sich selbst fassen möge. 1)

Theonoe also will bie Gattin bem Ronige nicht verrathen, aber

<sup>1)</sup> Bers 1014: πειράσομαι δὲ παρβένος μένειν ἀέι.

mit biefer Sorge ift bie andere nicht gehoben: wie wollen fie bem Mächtigen entflieben? Menelaos - wir feben es - bat, fo icon er auch fprach, die Tramontane verloren, benn es fällt ihm ein ben Ronig Bu ermorben, - als werbe Theonoe bies ihrem Bruber ebenfo berichweigen, wie ben Umftanb, bag ber Frembe fein Bettelmann fen, als habe bieser baburch Schiffe, Mannschaft u. f. w., als werbe er nicht von ben Aegyptern unfehlbar tobtgeichlagen werben. Belena weifet ibn in biefen Beziehungen gurecht, worauf er umgekehrt nun in fo viele Bebenken gerath, daß sie am Ende ganz billig fagt, er müffe selbst etmelde lojen. Enblich wird ber beffere Plan gefchickt ausgesonnen und burchgeführt, nebenbei Theoflymenos auch um einiges Gut gebracht; befinngeachtet folgen noch zwei Sauptfachen nach ber Entfernung bes Menelaos und ber Belena. Erstens will ber Konig feine Schwefter ihres Schweigens halber töbten, und wird nur mit vieler Milbe burch ben Chor bavon abgehalten; wir für unferen Theil bleiben jeboch giemlich gelaffen, weil wir wiffen, bag bie noch mehr wiffenbe Theonoe nicht ihr Berberben auf biese Beise selbst bereitet haben murbe. Ameitens erscheinen bie Diosturen und erzählen bas, mas Theonoe batte jagen konnen, ober mas ber Konig fich felbst fagen konnte, nämlich: bağ ber himmel es fo gefligt, und Menelaos an feine Fran ein naberes Recht habe, als Theofinmenos.

Und was geht nun aus bem allen hervor? Unbebenflich, bag Belena feine volltommene Tragobie ift. Wie aber, wenn Guripibes uns mit biefem Beweise auslachte und behauptete: es folle auch gar feine Tragobie fenn. Dag Belena unter biefem Titel geht, beweifet nur, bag es feine Romobie ber alten Schule und fein fatirifches Drama ift, bag man nicht fo leicht als jest für Abweichenbes befonbere Benennungen erfand; - was ift aber gulett am Titel und bem regelrechten Gintheilen und Unterbringen gelegen? Fallen nicht bie meiften Tehler bahin, wenn man bas Stud als ein Schaufpiel mittlerer Art betrachtet? Das Interesse wird bier zwar geweckt, und es ericheinen Gefahren; aber wir find von vorn herein ichon gewarnt, uns nicht im tragischen Gifer ju übernehmen: Alles gebt aulett ohne Unglud ab, auch ber Ronig - wir find bavon überzeugt - giebt fic zufrieben, daß Belena nicht von ibm zur Bigamie gezwungen marb. Der Chor, welcher von Dingen fingt die zum Theil wenig mit bem Stude jufammenhängen, fonnte mit geringen Beranberungen gang wegbleiben, ober auch, für ben Liebhaber folder Berfonen, in eine Bertraute vermanbelt werben; beibes (fofern wir bie bichterifden Schonbeiten ber Befange beifeite feten) ohne Rachtheil für bas Stud felbft. Die Liebe bes Theoflymenos enblich, befonbers aber bie Intrigue gegen ibn, fann im Schauspiele weit eber als im Trauerspiele ftattfinben. Beben wir aber noch einen Schritt weiter und nehmen an: Belena fev bas Aehnliche, ein Analogon von einer romantischen Oper, fo ift jebes Bunder, jebe vermidelte Berwickelung, wenigstens weit eber als auf irgendeine andere Beise, gerechtfertigt, und die Borsätzlichkeit, die Bessonnenheit, mit welcher der Dichter überall das Bunderbare, das Berwickelte vorzieht, beweiset, daß er von den gewöhnlichen Formen burchaus abweichen wollte.

Es sind in der Helena gewiß neben manchen euripideischen Borzigen auch Fehler, welche keine Annahme vertilgt; aber viele beweiset man erst selbst hinein, wenn man sie als Tragödie beurtheist. So wie der Cyklop als Uebergang und Bermittelung verschiedener Kunstsormen höchst merkwürdig erscheint, so auch Helena. In ihr liegen die Wurzeln eigenthümlicher Gestaltungen, von ihr aus ließe sich ein Uebergang zu sehr abweichenden und merkwürdigen Formen der Neueren nachweisen, die dem Alterthume vielleicht keineswegs so ganz sehlten, als man bei der Dürstigkeit des Ueberbliedenen annimmt. Aber auch zugegeben, diese Formen waren damals nicht vorhanden, so kann doch jede Ersscheinung, welche dahin deutet, nicht doppelten Tadel verdienen, sondern sie muß doppeltes Interesse erweden.

### XVIII. Der Cyklop.

Wären mehrere satirische Dramen auf uns gekommen, so würden wir besser im Stande senn, über ihre Natur, und insbesondere darüber zu urtheilen: ob sie vorzugsweise hervorgingen aus äußeren, geschicktlichen Beransassungen, oder ob sie in der echten Kunstentwickelung selbst eine natürliche und nothwendige Stellung einnehmen und behaupten können.

Betrachten wir ben Cyklopen, so ergiebt fich bentlich, bag viele seiner Bestandtheile in einem eigentlichen Trauerspiele gar nicht zu brauchen waren, so insbesondere die trinklustigen, seigen Satyrn. Ebenso wenig reicht der nüchterne, und noch weniger der betrunkene Cyklop in jene Region. Andererseits ist das Auffressen der Gefährten des Obpsseus und das Blenden des Polyphem gewiß nicht komisch, oder spaßhaft, sodas es in einem heiteren Lufispiele Plat finden könnte.

Ift benn nun aber biese Mitte bes satirischen Dramas wirklich eine glildliche, und nicht vielmehr eine schwankenbe, negative; mährend bas eigentlich Positive, Inhaltreiche entweber ber Tragöbie, ober ber Komöbie anheimfällt? Wenigstens bleibt es merkwirdig, daß in allen anderweiten Entwicklungen der dramatischen Dichtkunst nichts ersicheint, was dem hellenischen Saturspiele zu vergleichen wäre. Wohl aber tritt in neueren Zeiten das Tragische und Komische viel näher aneinander, erläutert die Mannichfaltigkeit des Lebens, und läßt Licheter und Schatten schweller wechseln, als es die Großheit der sophokleischen Tragödie erlaubt. Was Euripides in der Alceste und Helen wagte, greift mehr in die Zukunst hinein und bildet neue Formen mehr vor, als was die satirischen Spiele darbieten oder vermuthen lassen.

um Richts und wieber Richts Streit entftebe, icheint uns reine Billfür, feine echte Schickung, fein nenpungenen; ber teleologifche 3wed (Bers 38) baburch bie ju bicht nebeneinander mohnende Uebergabl ber Menfchen bunne gu machen, will une noch weniger als gottlich bedunten; bas Berlangen endlich, fich für bie gludlich confervirte Renfcheit ber Belena fo gang außerorbentlich ju intereffiren, ift wohl fur uns ju ftreng, ba ja felbft ihr Gemahl fich barüber gufrieben gegeben batte. -Aber bie Götter wollten einmal ibre Reuschheit burchaus erhalten; nun aut, wir haben nichts bagegen, finden es aber boch bart, bag man Die arme, wie es icheint, fonft moblerhaltene Frau fiebzehn (Bere 111, 781) Jahre ale Strohmitme allein läfit, bamit fie teufch bleibe und bie überflüffigen Menichen von ber Erbe binmeggeschafft werben. Alle biefe Willfürlichkeiten fallen nach Berobot's Ergablung weg: ba ift tein Bopang, tein übergablig Menschenvolt, feine ungöttliche Ginwirfung ber Bötter, fonbern aus einfacher Bertnnipfung ber Begebenbeiten gebt Alles natürlich bervor.

Segen mir aber bas Bunberbare beifeite, find benu bie Menichen jo fragen wir weiter - an ihrer Stelle? Buerft erfcheint Teuter. Bober biefer? Er ift über Ilion unterrichtet, und boch nicht recht unterrichtet; er fragt, mer Berr bes Balaftes fen, und meiß es nachber, ohne baß es ihm jemand gesagt batte (Bers 68 und 144); er will Theonoe's Beiffagungen vernehmen, fehrt aber jogleich um, ale er bort, Theoflymenos fen den Fremden nicht holb. Freilich, bas Umfebren tonnte ibm nicht ichmer werben, benn er tam blos - wir merten's mohl -- um Belena in Sorgen ju feten und uns mit ibr Seltfam aber, bag ber Dichter ibn überhaupt bemubte. Der Schiffbruch bes Menelaos ift nicht unnatürlich, bei einem veranberten Plane mußte er fogar nach Megopten fteuern; aber bag Teufer anberemober ju berfelben Stunde anlangt, fest une in Bermunberung, aus ber inbeffen nichts entspringt, mas ben Tabel vertilgte, ber mit biefer Berwunderung nothwendig verbunden ift. Bare es nicht weit einfacher gewesen, wenn ein aus bem Schiffbruche bes Menelaos Entronnener bie Radricht feines Tobes gebracht batte, murbe nicht Belena weit bestimmter baran geglaubt baben?

Wenn wir uns über Teuter's Anwesenheit beruhigen, so barf es und nicht wundern, daß ein altes Weib als Thorwächterin und Mbhalterin der Griechen auftritt; es tam darauf an, daß Menelaos gerabe
soviel von ihr höre, als helena vom Teuter. Ift endlich nicht sogar
Theonoe entbehrlich? Eine Ertennung beider Gatten ließ sich ohne fie
bewertstelligen, die hindernisse von Seiten des Königs bleiben mit ihr
oder ohne sie; die hindernisse, welche dagegen von ihrer Seite entstehen,
muß sie ja selbst wiederum beseitigen. Ob nun bei diesen Berhältnissen
die Theilnahme, welche ihre spätere gefährliche Lage erweckt, die sibermäßige Berwickelung des Plans aufwiegt, welche burch sie entsteht,
wollen wir nicht entscheiden. Helena hält den Menelaos für tobt. und

biefer fann bie Nachrichten, welche bie Alte ibm über jene mittheilt, nicht begreifen : er weiß nicht, ift bie ilische Belena gefangen, ift eine zweite porhanden, furz, er gerath burchaus in Berwirrung. Delena bagegen erfährt burch bie vorlaute Erzählung bes Chors von ben Weiffagungen Theonoe's, Menelaos fen noch am Leben, aber ichiffbruchig. Gie muß in jebem Augenblicke feinem bulfebedurftigen Auftreten entgegenseben, und boch halt fie unwahrscheinlich ben am Altar billflos Sitzenben für einen au gewaltfamen Raub von Theoflymenos Abgefandten. Wenn ber Rönig überhaubt batte Gewalt gegen fie brauchen wollen, so würbe er nicht fo viele Sahre gewartet, er wurde langft zwedbienliche Mittel angewandt, und nicht jetzt einen zerlumpten Menschen bazu ausgeschickt haben. Eine eigentliche Erkennung ihres Gatten tritt nach Empfang ber Beiffagungen Theonoe's nicht mehr für Belena, fonbern nur für Menelaos ein: ber Dichter wollte zweifache Gemilthebewegungen haben, und trennte bas, mas leicht zusammengefallen mare; ober vielmehr, er machte brei Löfungoftufen, brei Beripetien: erftens burch Theonoe's Berkunbung. ameitens burch Belena's und Menelaos' Gefprach, enblich — benn biefer bleibt zum Theil ungläubig — durch die Nachricht bes Boten vom Berichwinden bes trojanischen Trugbilbes ber Belena. Wir glauben auch bies, ju bem Bielen, mas wir im Stude glauben muffen; verhalten uns aber umgefehrt wie Menelaos: biefer zweifelt nämlich fo an ber mabren Belena, wie mir an ber falichen zweifeln möchten.

Gern schritten wir nun zu bem vor, was, wie sich ahnen läßt, noch bevorsteht; aber wir müssen es verzeihen, daß die seit so vielen Jahren getrennten Eheleute sich mancherlei erzählen und ganz eigentlich ein Onett miteinander singen, daß Menelaos sich doch auch endlich nach helenens Keuscheit erfundigt, daß diese ihrem Gatten erst vorschlägt, er möge sich nur, wenn ihm seine Haut lieb seh, ohne sie davonmachen, daß sie sich aber dann wechselsweise auf Tod und Leben Treue schwören. Es ist serner nicht genug, daß Menelaos und Helena und wir wissen, wie es mit den Dingen steht; auch der Bote will es hören, und er stellt Grundsähe siber Orakel und Gottesverehrung auf, die uns beweisen, daß es billig war die Winsche eines so verständigen Mannes zu erfüllen!

Enblich naht die Gefahr für Theonoe; die Allwissende läßt sich aber nicht an der sonst lobenswerthen Auseinandersetzung Helena's genigen, sondern verlangt auch Menelaos solle reden und zeigen, ob er im Stande seh etwas Tsichtiges vorzubringen. Es geschieht mit rhetorischer Geschicklichkeit, auch nicht ohne Muth und Wilrbe; doch ift Theonoe's Antwort noch besser gelungen, und wir wünschen nur, daß ihr der Borsat über Festhaltung ihrer Jungfrauschaft ebenso gelingen, daß sie in dieser Sinsicht Zutrauen zu sich selbst fassen möge. 1)

Theonoe also will bie Gattin bem Ronige nicht verrathen, aber

<sup>1)</sup> Bers 1014: πειράσομαι δὲ παρβένος μένειν ἀέι.

mit biefer Sorge ift bie andere nicht gehoben: wie wollen fie bem Machtigen entflieben? Menelaos - wir feben es - hat, fo icon er auch fprach, die Tramontane verloren, benn es fällt ihm ein ben Ronig ju ermorben, - ale werbe Theonoe bies ihrem Bruber ebenfo verschweigen, wie ben Umstand, daß ber Frembe fein Bettelmann fen, als habe biefer baburch Schiffe, Mannschaft u. f. m., ale werbe er nicht von ben Aegyptern unfehlbar tobtgeschlagen werben. Belena weiset ibn in biefen Beziehungen zurecht, worauf er umgekehrt nun in fo viele Bebenten gerath, bag fie am Enbe gang billig fagt, er muffe felbft etwelche lojen. Endlich wird ber beffere Plan gefchickt ausgesonnen und burchgeführt, nebenbei Theoflymenos auch um einiges Gut gebracht; befinngeachtet folgen noch zwei Sauptfachen nach ber Entfernung bes Menelaos und ber Belena. Erftens will ber Ronig feine Schwefter ihres Schweigens halber tobten, und wird nur mit vieler Mibe burd ben Chor bavon abgehalten; wir für unferen Theil bleiben jeboch giemlich gelaffen, weil wir miffen, bag bie noch mehr wiffenbe Theonoe nicht ihr Berberben auf biefe Beife felbst bereitet haben murbe. Zweitens erscheinen bie Dioskuren und erzählen bas, mas Theonoe batte fagen konnen, ober mas ber Konig fich felbft fagen konnte, nämlich: bağ ber himmel es fo gefügt, und Menelaos an feine Fran ein naberes Recht habe, als Theofinmenos.

Und was geht nun aus bem allen hervor? Unbedenflich, baf Belena feine vollfommene Tragodie ift. Wie aber, wenn Euripibes uns mit biefem Beweise auslachte und behauptete: es folle auch gar feine Tragobie fenn. Dag Belena unter biefem Titel geht, beweifet nur, bag es feine Romobie ber alten Schule und fein fatirifches Drama ift, bag man nicht fo leicht als jett für Abweichendes befonbere Benennungen erfand; - was ift aber gulett am Titel und bem regelrechten Eintheilen und Unterbringen gelegen? Fallen nicht bie meiften Nehler babin, wenn man bas Stud als ein Schaufpiel mittlerer Art betrachtet? Das Intereffe wird bier gwar gewedt, und es ericheinen Befahren; aber wir find von vorn berein ichon gewarnt. uns nicht im tragischen Gifer ju übernehmen: Alles geht gulett ohne Ungliid ab, auch ber Ronig - wir find bavon überzeugt - giebt fic gufrieden, bag Belena nicht von ihm gur Bigamie gezwungen marb. Der Chor, welcher bon Dingen fingt bie jum Theil wenig mit bem Stude jufammenhängen, fonnte mit geringen Beranberungen gang wegbleiben, ober auch, für ben Liebhaber folder Berfonen, in eine Bertraute verwandelt werben; beibes (fofern wir die bichterifden Schonbeiten ber Befange beifeite feten) ohne Nachtheil für bas Stud felbft. Die Liebe bes Theoflymenos endlich, besonders aber bie Intrique gegen ihn, tann im Schauspiele weit eber als im Trauerspiele ftattfinben. Beben wir aber noch einen Schritt weiter und nehmen an: Belena fer bas Aehnliche, ein Analogon von einer romantischen Oper, fo ift jebes Bunber, jebe vermidelte Bermidelung, wenigftens weit eber als auf irgenbeine andere Beise, gerechtfertigt, und bie Borsätzlichkeit, die Besonnenheit, mit welcher ber Dichter überall bas Bunderbare, bas Berwickelte vorzieht, beweiset, baß er von ben gewöhnlichen Formen burchaus abweichen wollte.

Es sind in der Helena gewiß neben manchen euripideischen Borzügen auch Fehler, welche keine Annahme vertilgt; aber viele beweiset man erst selbst hinein, wenn man sie als Tragödie beurtheilt. So wie der Cyklop als Uebergang und Bermittelung verschiedener Aunstsormen höchst merkwürdig erscheint, so auch Helena. In ihr liegen die Wurzeln eigenthümlicher Gestaltungen, von ihr aus ließe sich ein Uebergang zu sehr abweichenden und merkwürdigen Formen der Neueren nachweisen, die dem Alterthume vielleicht keineswegs so ganz sehlten, als man bei der Dürstigkeit des Ueberbliebenen annimmt. Aber auch zugegeben, diese Formen waren damals nicht vorhanden, so kann boch jede Erscheinung, welche dahin deutet, nicht doppelten Tadel verdienen, sons dern sie muß doppeltes Interesse erwecken.

### XVIII. Der Cyklop.

Baren mehrere satirische Dramen auf uns gekommen, so würden wir besser im Stande senn, über ihre Natur, und insbesondere darüber zu urtheilen: ob sie vorzugsweise hervorgingen aus äußeren, geschicktlichen Beranlassungen, oder ob sie in der echten Kunstentwickelung selbst eine natürliche und nothwendige Stellung einnehmen und behaupten können.

Betrachten wir den Cyklopen, so ergiebt sich bentlich, daß viele seiner Bestandtheile in einem eigentlichen Trauerspiele gar nicht zu brauchen waren, so insbesondere die trinklustigen, seigen Satyrn. Ebenso wenig reicht der nüchterne, und noch weniger der betrunkene Cyklop in jene Region. Andererseits ist das Auffressen der Gefährten des Obysseus und das Blenden des Polyphem gewiß nicht komisch, oder spaßhaft, sodaß es in einem heiteren Lusispiele Platz sinden könnte.

Ift benn nun aber biese Mitte bes satirischen Dramas wirklich eine glildliche, und nicht vielmehr eine schwankenbe, negative; mährend das eigentlich Positive, Inhaltreiche entweber ber Tragöbie, ober ber Komöbie anheimfällt? Benigstens bleibt es merkwirdig, daß in allen anderweiten Entwicklungen der dramatischen Dichtkunst nichts ersicheint, was dem hellenischen Saturspiele zu vergleichen wäre. Bohl aber tritt in neueren Zeiten das Tragische und Komische viel näher aneinander, erläutert die Mannichfaltigkeit des Lebens, und läßt Lichter und Schatten schweller wechseln, als es die Großheit der sophokleischen Tragödie erlaubt. Bas Euripides in der Alceste und Helen wagte, greist mehr in die Zukunst hinein und bildet neue Formen mehr vor, als was die satirischen Spiele darbieten oder vermuthen laffen.

### XIX. Rhefus.

Wenn man, wie beim Rhefus, auch nur einen Augenblick lang ameifelt, ob er vom Sophofles ober Euripides berrühre, fo folgt mobl baraus, daß ihn feiner von beiben geschrieben haben tonne. Der Erfte unbezweifelt nicht: benn ber gange Bau bes Stude, bie Saltung ber Charaftere u. f. w. ift fo gar nicht in feiner vollenbeten Beife, bag bie Aehnlichkeit einzelner Berfe und Anfichten teine Ermahnung verbient, ober auf biefe Art fich wohl barthun ließe, er habe alle Traneriviele bes Eurivides gedichtet. Abefus ift aber auch fein Bert bes Letten (und am allerwenigsten ju gut für ibn): benn weil alle Berzeichniffe eine eurivibeische Tragobie unter biefem Namen aufführen. befiten wir die echte noch nicht, und wenn ein paar Sternbilber barin genannt werben, bie mohl jeber hirte fannte, fo folgt baraus feineswegs, baf fie nur ber Schiller bes Anaragoras entworfen haben tonnte. Will man ferner bie Stimme bes großen Scaliger für bie Unechtheit auch nicht viel gelten laffen, weil er an Seneca's Trauerfpielen mehr Gefallen als an ben bellenischen fand: fo wird boch Baltenaer's Ausfpruch in philologischer hinficht genügen, und Bed's Nachweifung ber Mangel bes Stude ericeint fo vollftanbig, baf fich wenig mochte binaufügen laffen.

Aber wie, wenn anderen Kunstrichtern, die eine geringe Meinung vom Euripides hegen, jene Nachweisungen der Mängel gerade als Beweise der Schteit gelten? Wir würden entgegnen: Fehler hat Euripides allerdings, aber nicht alle und jede Fehler, nicht hier zu verwickelte Berwickelungen und dort gar keine Berwickelungen, nicht hier übermäßige Rührungen und dort (Bers 907) Gleichgültigkeit, selbst bei natürlichen Beranlassungen zur Theilnahme. Es erscheinen bei ihm Personen zwar unerwartet, aber sie wirken, wenn sie einmal da sind; er liebt zwar Episoden, aber sie stehen doch nicht ganz vereinzelt, sondern es geht ein verknüpsender Faden durch das ganze Stück; man vergleiche zum Beispiel die beiben Haupttheile der Hekuda mit der Geschichte des Polon und Rhesus.

Hier läßt fich kaum entbeden, was bas Stüd eigentlich wolle: erft glaubt jeber, aus ber lauten Anklindigung ber Bache und bem Muthe Heltor's werbe etwas hervorgehen, allein es erfolgt Richts; bann laffen bie breiten Gespräche bes prahlerischen Dolon und ber sogar ihm an Ehren angestimmte Chorgesang vermuthen, er solle die Dinge in Bewegung setzen; statt bessen wird später nur gelegentlich gesagt: man habe auf ihn gewartet, er seh aber mit seiner abgeschmackten einfältigen List ins Berberben gelausen. — Eine an sich gute, aber hier unpaffenbe Erzählung von der Ankunst bes Rheins führt zu etwas Reuem, zu großen Reden, wo jener sich gewaltig rühmt und der Chor ihm weit mehr als dem Heltor zutraut; endlich aber gehen Alle zu Bette, wahrscheinslich auch die Bache. Jeht kommt Obysseus und Diomedes, ohne weiter

ju miffen, mas fie wollen. Dolon entfernte fich gerabe eine Minute por Rhefus' Ankunft, und fann ihnen mithin barüber Richts beichten, im trojanischen Lager burfen fie ohne Lebensgefahr nicht viel fragen: ba ericeint benn zu ihrem Beften Minerva ale Minerva; ber arme Baris bagegen, ber so gelegentlich hören will, ob etwas vorgeht, wirb von ibr in Copris' Geftalt febr zweckbienlich zum Narren gehalten. Bettor, bie Bache, ber Chor, alle find abwefend, bis bas Gefprach mit Baris ju Gube ift, und mahrenbbeffen bringen Obpffeus und Diomebes auch Alles mit ungemeiner Bebenbigfeit ju Stanbe. 3mar verhört fie ber Chor, welcher jett wieder jur Sand ift, allein Obpffeus giebt fich nach einer Lesart — für Rhefus aus und wird, jo ftockfinfter ift's, nicht wieber ertannt, obgleich ber Chor erft weuige Augenblicke vorher ebenfalls in ber Racht ben Rhefus fab und befang; ober nach einer anderen Lesart meint die Bache fo gang aus freien Stücken, ber ihnen gang Unbefannte - babe mohl ben Rhefus erichlagen! Gie läßt ibn aber bennoch, weil er bas Relbgeschrei weiß, mit beffen Bferben bavonlaufen. Der Stallinecht bes thracifchen Ronigs batte fich erft zu Bette gelegt. nachdem er bie Pferbe abgefüttert und ben um bas Lager ichleichenben Kunbichaftern jugeschrien hatte, fie möchten fich in Acht nehmen; warb aber, ale er fpater Befdrei borte und bergueilend fich einmischen wollte, ichmer in ber Seite vermundet. Degungeachtet tommt er ale Bote. ergablt ein Langes und Breites, und fagt julett verbrieflich ju Deftor: er, Bettor, habe ben Gaftfreund ermorben laffen. Diefer, ber früher barich gegen Aeneas war und bann ihm beiftimmte, auf Rhefus loszog und vom Chore Lehre annahm, antwortet jest: es fep nicht mabr und er babe bazu feine binreichenbe Gründe. Dem Chore fallen bie Berborten, bem Stallfnechte bie umschleichenben Fremben nicht bei, vielmehr geht er fort, und wir, bie wir Alles wiffen, gingen auch gern; allein ba tommt bie Mufe. Abefus' Mutter, in ber Luft angefahren, erzählt. wie fie und ihresgleichen die Dichter erzögen, wie fie um ihre Jungfrauschaft getommen fen, wie fie bom Bapa Alimente verlangt und biefer bas Rind in eine febr gute Benfion gethan babe; Bettor wirb über bas gar zu viele Reben verbrieflich (Bers 952), ber Chor bort auch nicht recht bin, und obgleich fonft bie Rebensarten gleich bei ber Sand, bat er boch feine Luft, etwas zu erwiebern. Da fällt enblich Allen bas Beste bei, nämlich: bag ber Morgen anbreche und Reinbe an befämpfen maren; und bamit hat bas Trauerspiel ein Enbe. -Dber vielmehr fein Enbe, jowie feinen Anfang und feine Mitte; benn mo fande fich überhaupt bas Tragische? Etwa barin, baf ein Spion umgebracht, ober bag ein Feind erschlagen wirb? Oder bag eine Muse um ihre Reuschheit tommt? Dber bag Alle eine unrubige Racht baben?

Das Ganze ift offenbar bas Uebungsstüld eines Schillers, ber Somer's trefflichen Gesang bialogistrie; und so haben wir benn eine Reibe nächtlicher Scenen, bei welchen wir hubich ben geschichtlichen

Faben, ber bas Zusammengewürfelte verknüpft, im Gebächtniß behalten muffen. Für Einzelheiten zeigt jener Schiller zwar Anlagen, weiß aber vom Grundbau einer Tragöbie Nichts, und fährt sich so fest baß er mehreremal Götter und Mufen herbeirust, um ihn wieder flott zu machen; eine solche Barmherzigkeit wird aber dem Dichter, der nicht in seinem Reichthum opfernd, sondern ärmlich und hülfsbedurftig auftritt, von Rechts wegen durchaus abgeschlagen.

# C. Ergebniffe und allgemeine Betrachtungen.

Es fen erlaubt, ben vorstehenden Bemerkungen über bie einzelnen Tragobien bes Euripibes einige allgemeinere Betrachtungen anzureiben.

Bebes größere bramatifche Runftwert bebarf gemiffe Abichnitte. Rubepuntte, Abtheilungen, Acte, Scenen. Es fragt fich, welche waren ben Alten eigenthumlich, und welche finben fich in abnlicher Beife bei ben Griechen und bei ben Neueren? Dort wird bie Regel aufgestellt, bag mehrere Stilde als Trilogien, ober Tetralogien miteinanber verbunben waren; während solch Berhältniß in unseren Tagen nur als febr feltene Ausnahme bervortritt. Jene griechische Ginrichtung, ober Eintheilung beruhte inbeffen gewiß auf verschiebenen Grunben. Entweber war bie Kabel ober Hanblung in einem Stücke nicht vollftanbig ju Enbe, sonbern nur zu einer Art von Trugschluß gebracht; fie warb beshalb im zweiten Stude wieber aufgenommen, fortgeführt und erft im britten (vierten?) Stude völlig beenbet und abgefchloffen. Dber. wo ber Umfang einer gabel bies nicht verlangte, murben wohl mehrere Fabeln verwandten und fich erklärenden Inhalts in den einzelnen Studen nebeneinander gestellt. Richt minder haben bie bei ben Bettfampfen aufgestellten Forberungen auf biefe Behandlungsweise bingebrangt; mogegen es zweifelhaft bleibt, ob ich mochte fagen Reflexionen a priori, wohl bie Behandlung eines Gebantens, eines Grundfates. einer Leibenschaft, in mehreren Tragobien nebeneinander veranlaft baben.

Gewiß ist es etwas anderes, ob Stilde nur beshalb zu Trilogien und Tetralogien gerechnet wurden, weil man sie miteinander aufführte, oder weil ihr innerer Zusammenhang Gründe darbot, sie als Trilogien, oder Tetralogien nebeneinander zu stellen. Ich kann mich nicht siberzeugen, daß jene Dreis oder Biertheilung ein nothwendiges, unbedingtes, überall befolgtes Gesetz gewesen wäre; so wenig als in unseren Tagen eine durchaus bestimmte Zahl von Acten, oder von größeigen Abtheilungen in der Art des Wallenstein. Allerdings sinden fied?

Aefchplus oft brei Stücke zu einer höheren Einheit verbunden; hinfichtlich anderer läßt es sich bagegen ohne Künstelei nicht nachweisen, oder die Berbindung beruht nur auf etwas Aeußerlichen, etwa der Zeit, was Aristoteles mit Recht tabelt. Wenn aber wirklich eine Trilogie vorhanben ist, so solgt baraus nicht, daß ihr mittlerer Theil die beiden übrigen an Juteresse und bramatischer Kraft übertresse und übertressen milse.

Manche Trauerspiele bes Euripides (3. B. bie beiden Iphigenien, gleichwie Elektra und Oreft) stehen in einem inneren Zusammenhange, werden aber nicht berselben Trilogie beigezählt. Die meisten seiner Tragöbien erscheinen bagegen so abgeschlossen, baß man kein vor ober, nach, kein früheres ober späteres Stück vermißt. Fände man bie zum Brometheus, ober den Flehenden gehörigen Tragöbien auf, sie würden den Zusammenhang und das innere Wesen der äschvleischen Tragöbie mehr aufklären, als wenn die Tetralogien bes Euripides wären erhalten worden. Ja diese Tetralogien scheinen keinen naheliegenden, wesentlichen Zusammenhang nachzuweisen, oder zu bezwecken; es läßt sich vielmehr vermuthen, Euripides habe auch hier einen neuen Weg eingeschlagen, nach Mannichsaltigkeit gestrebt und Entgegengesetzes nebeneinander gestellt. Nur einzelne seiner Stücke mögen auf eine Fortsetzung (so die Phönissen auf eine Antigone) hinweisen.

Ob und wo in ben griechischen Trauerspielen Abschnitte anzunehmen feven, beruht theils auf ber Art ber bellenischen Darftellung, theils auf bem inneren Bau ber Kabel felbft. Wollen wir ben Schluft eines Actes babin feten, wo bie Buhne leer, ober bie ausnahmsweise auf ibr bleibenbe Person boch gang unthätig war, so findet fich, wie scharffinnig nachgewiesen warb, ber Rubepunkt ober bie Sonberung allemal bei und nach einem. nicht sowohl in die Handlung eingreifenden, ale vielmehr nach einem allgemeinen gehaltenen großen Chore. Obgleich bisweilen ichwer zu entscheiben ift, welcher von beiben Rlaffen ein Chor angebort, erhalt jene Regel boch eine neue Bestätigung, wenn wir von ber Art und Beife ber Aufführung gang abfeben, und nur ben Gang ber Fabel und die Abschnitte ihrer Entwidelung im Auge behalten. Bewiß hatten die Trauerspiele bei ben Griechen (nach unserer Rebeweise) nicht gleichviel Acte, und beren Lange mar fehr verschieben; gewiß finb bie bon manchen Berausgebern bes Guripibes gemachten Abtheilungen febr willfürlich, und ber Schluß eines fogenannten Actes nicht felten babin gelegt worden, wo bochftens bas zu Ende war, was man jest eine Scene ju nennen pflegt. Doch find bies allerdings Begriffe, melde einer naberen, nicht hieber geborigen, wiffenschaftlichen Begrunbung beburfen. — Die irrenben Ausleger bes Ariftoteles batten feben follen, baß bie Regel von Ginbeit ber Zeit und bes Orts für Euripibes gar nicht vorhanden ift. Ebenso wenig ift es nothwendig, bag in jedem griechischen Tranerspiele Menschen ums Leben tommen.

Ueber bie Entftebung und Bebeutung bes Chore in ber alten Eragsbie if fo viel geforicht und gefagt worben, bag ich einige

Bemerfungen nur mit Scheu auszusprechen mage. Bare jebe Tragobie eine Oper, und ber antite Chor einem vorzugsweise und mefentlich mufitalifden Chore gleich ju feten, fo erflarte er fich ron felbft, ober bedürfte vielmehr feiner Erflarung; er mare für die bamalige und für jebe andere Zeit, bis auf ben heutigen Tag, volltommen gerechtfertigt. Go wie er war, ericheint er aber in ber Runftgefcichte nur bei ben Griechen; er ward abgeschafft und nie wiederhergeftellt; ja bie in unseren Tagen gemachten Berfuche einer Erneuung und Bieberberftellung 1) find ale miggludt zu betrachten. Sieraus folgt, baf fein Dafenn und feine Natur nicht fomobl auf allgemeinen und nothwendigen Runftgefegen, ale auf geschichtlichen, vollethumlichen und örtlichen Berhaltniffen beruhe. 2) Rag die bemofratische Berfaffung Athens, mag ber Bunich mitgewirft haben, beruhigenbe, allgemeine Betrachtungen auszusprechen: ichwerlich mare bieraus ber Chor entftanben, wenn er nicht in ben festlichen Spielen und lprifden Ergieftungen urfprfinglich bie Bauptfache gemesen mare, ju benen fich bas Dramatische erft bingufanb und allmählich immer breiter machte.

Faft in keiner griechischen Tragodie führt ber, obgleich zahlreiche, bemotratische Chor burch thätiges Eingreifen bie Entscheibung herbei; ja er sagt schon in ben Choepboren bes Aeschulos:

laft uns hinweggehn, benn bas Wert wird nun vollbracht, Auf bag wir schuldlos scheinen mögen biefer That.

Die Eumeniden tonnen bier taum als Ausnahme angeführt merben, ba fie eigentlich die Hauptpersonen und feineswegs berubigenbe Allgemeinheiten fint, ober freundliches Bohlwollen zeigen. Schon Ariftoteles fagt nämlich in ben Broblemen (XIX, 48): "Der Chor ift ein unthätiger Bfleger ober Sorger (κηδευτής άπρακτος). Er zeigt blos Bohlwollen für bie Gegenwärtigen." Diefe Aufgabe ift aber in ber That taum eine bramatifche ju nennen. Auch rechtfertigen fich bie Chore weniger auf biefem Bege, ale burch ibren unabhangigen, großen, bichterischen Berth. Doch blieb bie Forberung nicht unnatürlich: fie follten wenigftens mit ben Borgangen in Bufammenhang fteben. Bon biefer Regel weicht Euripibes allerdings etlichemal, aber teineswegs immer ab; greifen boch feine Troerinnen in ber Beluba, feine Bachautinnen, sowie die Mutter in ben Mebenben, und im Jon bie Begleiterinnen ber Rreufa mehr in bie Sanblung ein, ale irgenbein Chor seiner Dichtergenoffen. Rounte er (ober einer feiner Areunde) aber nicht zur Rechtfertigung jener Abweichung fagen: "Glaubt ihr benn, daß ich absichtslos, daß ich aus bloger Bequemlichteit, ober ans Unverftand fo gehandelt habe? Eher burftet ihr mir ben Bormirf machen: ich fep nicht fuhn und weit genug vorgegangen, fonbern auf

<sup>1)</sup> Go lann man auch wohl bie langen Wechfelreben (Bere um Bere) als eine mit Necht abgetommene Form bezeichnen.

<sup>2) 3.</sup> B. Bau und Ginrichtung ber Theater.

halbem Wege stehen geblieben." — In einzelnen Fällen ist ein Chor natürlich und nothwendig; in vielen anderen ist er dem Euripides für seine Aufgaben und Zwecke unbequem und nur der traditionelle Ueberrest einer einst herrschenden, durch den Fortschritt der bramatischen Kunst aber veralteten und oft störenden Form; weshalb ein Kenner mit Recht sagt 1): "Der Chor war zu Euripides Zeit verbraucht und durch die innere Bollendung der Dramaturgie völlig entbehrlich geworden."

Bas foll ber Chor? An bie Bacchusfeste erinnern? Das ware eine febr unzeitige Bietat. - Die Demofratie vorftellen, ober geltenb machen? Diefe Aufgabe wird nirgends wirklich gestellt und gelöfet, auch erklärt bie spätere Demokratie ben Chor wenigstens gefcichtlich nicht für Zeiten, wo es noch feine Demofratie gab. 2) - Den Bubbrern porfagen, wie fie benten und fühlen follen? Es fehlt ihnen ja aber nicht an eigenem Berftanbe und Gefühle, auch ergiebt fich bie rechte Stimmung und bas rechte Urtheil am besten aus bem bramatischen Bandeln felbft. - Den Buborer idealifirt in die Tragodie felbft verfeten? Dies gabe aber boch gewiß ein hors d'oeuvre und Flidwerfe. -Das bobere fubftantielle Bewuftfenn barftellen? Steht benn aber bie bibaftische Refferion bober ale bas Banbeln ber Belben? Dber ftellen etwa die Eumeniden, Bacchantinnen, Trojanerinnen biefes fubftantielle Bewußtfeyn bar? Bill man umgefehrt lprifche und bithprambifche Ergiegungen um ihres eigenen Berthes, um ber Mannichfaltigfeit und Bracht, um bes Bertommens willen beibehalten, fo behauptet Guripibes burch feine Praris: man burfe fie in freier Unabhangigfeit glangenb bazwischentreten laffen, aber nicht fich ober anderen aufreben, blos erfünftelte Berbindungen feben natürlich und nothwendig. Doch genug ber von icharffinnigen Rritifern als oberflächlich bezeichneten Meinungen und Betrachtungen.

Dennoch liegt es in bem unausweichbaren Fortschritte ber bramatischen Kunft, baß einzelne Personen, individuelle Charaftere immer mehr in den Bordergrund treten, benten, fühlen, sprechen und handeln. Alle Mehrzahl, alles Gemeinsame, Allgemeine muß dagegen zurücktreten, oder wenn es sich geltend machen soll, und nicht von musikalischen Chören die Rede ist, durch einzelne Personen geltend machen und in ihnen sich abspiegeln. So könnte man vielleicht Posonius, Rosenkranz, Gilbenftern in gewissen Beziehungen als Repräsentanten einer Mehrzahl, eines Chors betrachten.

Wenn Aristoteles ben Aefchylus lobt, daß er ben Chor zurückgebrängt habe, so weiset dies schon auf die Bahn hin, wo selbst das Lyrische bem Einzelnen in den Mund gelegt wird. Und dasselbe ist binfichtlich bes Resectirenden möglich.

<sup>1)</sup> Bernharby , Literatur , II , 781.

<sup>2)</sup> Auch werben weibliche Chore hieburd nicht begrünbet.

Daß ber zahlreiche Chor überall babei ift, Alles hört, zu Seglichem sein Wort giebt, liegt keineswegs in der Natur der Dinge; vielmehr muß man sich erst an dies Ungewöhnliche gewöhnen. Wird ihm doch mehreremal von den Hauptpersonen dringend empfohlen, Nichts auszuplaudern (z. B. in der Iphigenia in Aulis, in Tauris, in der Helena, im Hippolytus und, obgleich ohne Erfolg, im Jon); wogegen er seinersseits jenen räth (so in den Choephoren des Aeschulus), nicht zu laut und vorlaut zu sehn.

Benn die Franzosen den Chor auf die Vertrauten zuruckbrachten, so läßt sich nicht sowohl das Berwandeln der Bielheit in eine Einsbeit tadeln, als daß diese Einzelnen keine lebendigen, thätigen Personen, sondern oft nur ein Rothbehelf waren, um nicht Monologe gegen die stummen Wände herzusagen. Lehrt doch schon Horaz: "Actoris partes chorus ofsiciumque virile defendat." 1)

Zwei oft gleichzeitig ausgestellte Forderungen: ber Chor solle thätig senn, und er solle weise Betrachtungen anstellen, widersprechen sich untereinander. Denn die alten Männer und Beiber sind selten thätig, und bie jungen selten weise. Auch läßt sich teineswegs durch alle Tragöbien hindurch beweisen, der Chor sen der ruhigere und weisere. Die Wehmuth des Chors in den Trojanerinnen, seine Buth in den Bacchantinnen hat mit Ruhe und Beisheit gar Richts gemein. Warum soll anch der Chor überall den selben Charakter zeigen? Gewiß erscheint er in den Trauerspielen viel mannichsaltiger, als einseitige Theorien es erlauben oder vorschreiben. Erhebt er sich nicht zur Individualität und zu wahrem Handeln, so wird er undramatisch, und gründet seine Rechte und Berdienste im Wesentlichen nur auf die hineintönende musstalische Lyrik.

Bon hier bietet sich ber llebergang zu einigen Betrachtungen über bas Berhältniß ber Musit zur Dichtlunst, insbesondere zu dem Trauerspiele der Griechen. A. B. Schlegel, Solger und Dropsen?) erklären sich wider jede Bergleichung ber alten Tragödie mit der neuen Oper; und im Ganzen und Großen muß man ihnen unbedenklich Recht geben, obgleich deshalb noch nicht alle Bergleichspunkte zu leugnen, oder alle Zweisel gehoben sind. Zuvörderst ist zwischen Oper und Oper (zwischen Glud und Donizetti) ein wo möglich noch größerer Unterschied, als zwischen einer äschpleischen und einer Kohedue'schen Tragödie; wenn also die Analogie ungenügend und die Bergleichung lahm erscheint, so kann doch die Annäherung ober Berschiedenheit nicht überall gleich großsehn. Ferner gingen diesenigen Männer, welche zuerst in Italien den Worten musikalische Begleitung beisfügten, ganz eigentlich darauf aus, die griechische Tragödie herzustellen, oder doch eine glänzende Bereinis

<sup>1)</sup> Ars poetica, p. 193.

<sup>2)</sup> Borlefungen über bramatifche Literatur, I, 101; Solger's Schriften, II, 523; Probjen's Aefchulus, I, 190.

Mufit. 445

gung mehrerer Rünfte als höchfte Stufe ber Entwicklung wieber geltenb zu machen. 1)

Man mag nun Einfluß, Beschaffenheit und Berth ber Musit in ben alten Trauerspielen so hoch ober so niedrig anschlagen, als man irgend will, immer bleibt es unleugbar, daß Musit und Tanz mit der Dichttunst in einer Berbindung standen, welche die neue Tragöbie gar nicht kennt, ja verschmäht. So bleibt also, trotz aller Berschiedenheit, wenigstens ein Punkt, wo die Zusammenstellung der Oper und der alten Tragöbie nicht kurzweg zu verwersen ist. Bielmehr bietet sich von hier aus Beranlassung zu weiteren Untersuchungen.

Rein Theil bes griechischen Trauerspiels (bies nimmt man gewöhnlich an) blieb ohne alle mufitalifche Buthat; nirgends mar Spreden und Gingen fo verschieben und entgegengefett, wie in unferen fogenannten Operetten. Gewiß aber fonnten Quantität und Qualität bes Mufikalischen beim Dialoge und ben Choren nicht gleich groß, fie mußten bort wohl geringer ale bier fepn. Rimmt man nun an: bas bem Dialoge hinzugethane Musitalische sey ohne Sarmonie, und selbst in ber Melobie ohne Entwidelung und Selbständigfeit gewesen, fo tritt qunächst bie Meinung hervor: man habe burch Floten ober andere Blafeinftrumente ben Schauspieler in einem bestimmten Cone erbalten, ober in einen anderen hinntberhelfen wollen. Gin fo bochft einformiges, vollig kunftloses Mittel konnte aber nur ftoren und bie Deutlichkeit ber Rebe nicht erhöhen, sonbern verminbern; es konnte ebenso wenig in anberer Beife einen tiefen Ginbrud bervorbringen. Daber warnt auch Ariftoteles (Problem., XIX, 9): nicht burch viele Begleitung bie Stimme gang zu verbeden. Belder Schauspieler, melder Borlefer murbe eine Bulfe barin finben, wenn ein Justrument neben feiner Rebe ununterbrochen, ober in Zwischenräumen o ober g aushielte? Das Erboben ober Sinfen ber Stimme beim blofen Sprechen unterliegt gang anberen Regeln und Intervallen, als benen ber bigtonischen ober dromatifchen, scharf gehaltenen Tonleiter. Bleibt ber Rebenbe feft in bem einen ausgehaltenen Tone, fo wird bies eine unerträgliche Beulerei; geht er rechts und links nebenbei, fo erhöht fich Mifklang und Berwirrung.

Sucht man biesen Uebelstänben burch bie Annahme zu entgeben: bie musikalische hills seh nicht einsormig gewesen, sondern habe öfter abgewechselt, dann muß sich die Stimme des Schauspielers im Einstlange mit den Flöten bewegt haben, was auf die Dauer nicht minder langweilig und unangenehm klingt. Thut man aber deshalb noch einen Schritt vorwärts, und erlaubt dem Schauspieler, von den geblasenen Tönen in mannichsacher Art abzuweichen: wie will man alsdann dem entgeben, was man eben leugnete und als opernartig verwarf, dem Recitativ, der Melodie, ja sogar der Harmonie?

<sup>1)</sup> Galuzzi, Istoria di Toscana, III, 289.

Es ift, wenn wir Inhalt und Burbe bes tragischen Dialogs betrachten, keineswegs anzunehmen, baß er in ber leichtsinnigen Beise bes parlando in neuen italienischen Opern hergeplappert worben set, Er war (wie Schlegel mit Recht bemerkt) gewiß viel abgemessener und boch auch entsernt von ben gelehrten Mobulationen unserer Zeit. — Bei bieser Gewißheit, was bleibt bann aber von ber zugestandenen Berbindung bes Bortes und bes Tons? Wie soll man sich die dichterisch-musställische Bermählung benken, da alle bisherigen Bersuche auf Unschönes, Störendes, Unmögliches hinauslausen? Ich bin keineswegs im Stande, alle sich hier ausdrängenden Fragen und Schwierigkeiten zu lösen; ich will nur daranf ausmerksam machen, daß sie noch nicht gelöset sind. Und wie wäre dies auch möglich, da ja eine getrennte Betrachtung der alten Musik, ohne alle Beziehung auf Dichtkunst, noch nicht einmal zu sicheren Ergebnissen geführt hat.

Bielleicht kommen wir ber Wahrheit am nächsten, wenn wir nicht Alles auf eine einzige Regel und eine burchaus gleichartige Behanblung zurüchringen wollen; sondern zunächst gewisse Stusen, oder ein Mehr oder Weniger der musikalischen Zuthat, selbst beim Dialog annehmen. Manche Theile wurden wohl blos gesprochen, an anderen Stellen mag die Begleitung wo nicht in einem Tone, doch in einer Tonart fest gehalten baben; oder sie bezeichnete und verstärkte die rhythmische Zeiteinstheilung, oder sie trat unabhängiger als Zwischenspiel hervor.

Fern von der Anmagung, das Dunkel dieses Heiligthums aufhellen zu wollen, erlaube ich mir nur, ben Gingeweihten noch einige 3meifel vorzutragen. Die Griechen tannten bie unwandelbare mathematifche Grundlage ber Mufit: fie muften, in welcher Reibenfolge bie Tone entfteben 1), und in welchem Berbältniffe fie queinander fteben. Das beift: in ben Berhaltniffen von 1, 2, 3, 4 erflang bie Octave, Quinte unb Quarte, die Differeng zwischen Quinte und Quarte gab einen gangen Ton, die weitere Rablenreibe bingegen die groke und Heine Terz, und burch Umfehrung die kleine und große Serte. Das Abtheilen ber Saiten nach höheren Biffern führt enblich in Diffonangen und aus ber bia. tonischen Tonleiter zu dromatischen und enharmonischen Intervallen. 3mei Tetrachorbe bilben bie Octabe, ber reine Quintenzirkel giebt aber julest unreine Octaven; beshalb muß (gleichschwebend ober ungleichfowebenb) temperirt werben. Diefe mathematischen Wahrheiten liegen ber alten, wie ber neuen Dufit jum Grunbe. Bas foll nun aber jene auf biefer Grundlage erbaut haben? Sier beginnen Zweifel, Unwiffenbeit und Unglaube.

Erstens, follen bie alten Tonleitern fo kleine Intervalle aufgenommen haben, wie wir fie auf unseren Inftrumenten niemals ausbrücken, ober ausbrücken können; etwa bes Umfangs, wie wenn ein Geiger ober eine Sängerin nicht gang richtig einseben, soubern schieben, gieben,

<sup>1)</sup> Aristot. problem., XIX, 23, 39, 42, 51.

sch kann nicht glanben, daß die Griechen in diesen kleinsten, mit allen übrigen in keinem harmonischen Zusammenhange stehenben Interdallen vorzugsweise Wohlsaut gehört, ober vorzugsweise bavon Gebrauch gemacht haben. Die biatonische Tonleiter ist keine willkürliche Ersindung; sie muß allem zu Grunde liegen, was irgend verdient Musik zu heißen. Dieselbe Ueberzeugung begt (wie ich erfreut nach dem Niederschreiben dieser Abhandlung sehe) ein großer Kenner, Herr Hofrath Kiesewetter. Er sagt in seiner Schrift über die neuere Musik der Griechen, S. 32: "Ich traue den alten Griechen ein viel zu richtiges Gesicht zu, als daß ich mich überreben könnte, sie hätten von dem holprigen dromatischen und von dem träg heulenden enharmonischen Klanggeschlechte in der Ansübung der Kunst jemals wirklichen Gebrauch gemacht."

Unser Tetrachord ist für dur: c, d, e, f, und für moll: c, d, es, f. Mle griechische Tetrachorbe werben bagegen erwähnt (soweit es fich mit unseren Tonzeichen ausbrücken läßt): e, f, g, a, ober e, f, fis, a, ober e, eis, f. a. Die lette Abtheilungsweise (1/4, 1/4, 2 Tone), bie fogenannte Barmonia (!), foll fich erft verloren haben, als von ben Sbdteren bie Rraft und Mannlichkeit ber Runft in leichtes, gefälliges Bejen fen aufgelofet und verbunt worben. Ginem heutigen Mufiker muß es völlig unbegreiflich bleiben, wie die beiben letten Formen und Abstimmungen bei Tetrachorbe größeren Werten sollen zum Grunde gelegt werben, wie man biefe Intervalle anders als einmal ausnahmsmeise und im Durchgange gebrauchen konne. In unferen Tagen bat man, und nicht mit Unrecht, ein Aufopfern männlicher Kraft und Einfachheit in bem übermäßigen Gebrauche chromatischer und enharmonischer Intervalle gefeben. Auch lebe ich, wie gefagt (trot aller entgegenftebenben Behauptungen), ber Ueberzeugung: bie biatonische Mufit fer bie altere. niemals gang verbrangte, obgleich man fpater mehr dromatifchen und enbarmonischen Schmud mag binzugethan baben. 1)

Ein anberer Zweisel entsteht bei ben Berichten über bie Berschiebenheit bes Charafters und ber Birkung ber einzelnen Tonarten. Diese
Berschiedenheit soll lediglich barauf beruhen, daß jede Tonleiter bei einem
anderen Tone (d, e, f) beginnt, und ber halbe Ton sowie die beiden
anderen Tone bes Tetrachords in der diatonischen Tonleiter eine andere
Lage erhalten. Allerdings ift Ansang der Tonleiter und Lage der Tone
nicht gleichgilltig, und (abgesehen von Chromatif und Enharmonis) erfordert jeder der hierauf gegrundeten sogenannten Kirchentone eine anbere Behandlung. Allein deshalb den einen kriegerisch, den anderen
weichlich zu nennen; den einen seiner Sittlichkeit halber zu empfehlen,

<sup>1)</sup> Terpander, ber Lesbier, wird (650 v. Chr.) als ein großer Berbefferer ber Musik gerühmt, weil er zwei Tetrachorbe aneinander gesetht und der Rithara sieben Saiten gegeben habe. Dann fehlte aber die Octave, oder es mußte (gleich unvollstommen) ein Ton in der diatonischen Tonleiter ausfallen.

ben anderen zu verbieten — bas kann keinem einfallen, selbst bann nicht einfallen, wenn man zur Schärfung der Charakteristist die ungleichschwebende Temperatur mit zu Hilfe nehmen wollte. Deshalb glaube ich, daß der Gegensat der borischen, phrygischen, lydischen Tonart u. s. w. nicht blos auf der Stellung der Töne und den mathematischen Berhältnissen beruhte, sondern daß man darunter vielleicht den Gebrauch anderer Instrumente, gewiß anderer Melodien und Rhythmen verstand, oder vielmehr ganz verschiedenartige Compositionsweisen damit bezeichnete. Geht doch Cicero noch weiter, wenn er sagt: "Musiker und Dichter waren einst dasselbe." 1)

Daß übrigens bie Zurlicksubrung ber Tongeschlechter auf dur und moll 2) tein Rückschritt ober Berlust sen, sonbern uns (schon burch Takt und Harmonie) mehr musikalische Mittel und größere Mannichfaltigkeit zu Gebote stehen, läßt sich erweisen. Nur beruht ber Charakter unserer Tonarten (bei ber gleichschwebenben Temperatur) keineswegs auf mathematischen Unterschieben, sonbern auf vielen anberen Dingen, beren Entwickelung nicht hierher gehört.

Man hat sich gewundert, daß Octaven, welche die Alten für die schönste Symphonie hielten, von den neueren Tonsetzern verboten würden. Das Unisono der Octavengänge ist aber nirgends verboten, und die Octave gilt jetzt, wie damals, für die volltommenste Consonanz. Das Berbot der Octaven, und noch deutlicher der Quinten, beruht keineswegs darauf daß man nicht mehrere Tonsonanzen hintereinander ertragen könne (denn dies geschieht unzähligemal in jeder mehrstimmigen Musik); sondern es gründet sich darauf, daß widrige Sprünge in fremde Tonarten, daß Querstände von jedem gebildeten Ohre verworfen werden. Quintensolgen solcher Art waren auch schon bei den Alten verdoten. Die Sodald übrigens die zur Charasteristrung der Tonart uuentbehrlichen Lerzen bervortreten, können durch Umkehrung die Sexten nicht ausdleiden. Wohl aber drängt sich dei mehrstimmiger Behandlung die Frage nach dem Consoniren der Quarte hervor, je nachdem sie eben als Quarte oder als Underime erscheint.

Benn es heißt: ber Zaknthier Bythagoras habe auf seinem Inftrumente, burch leichte Bewegung bes Gestelles mit bem Fuße, in ber borischen, lybischen und phrygischen Tonart gespielt, so beißt dies keineswegs, er habe zugleich aus brei Tonarten, d, e, f, symphonisch gespielt; benn welche Intervalle man auch bier verbinden, toppeln will, es gabe die greulichsten Missaute. Unsere Pedalharse erklärt bagegen volltommen ben Hergang. Ohne umzustimmen, ober gar ein zweites,

<sup>1)</sup> De orat., III, 44.

<sup>2)</sup> Auch alte Dufiler behaupteten, alle Tonleitern ließen fic auf zwei gurud-führen. Arist. Polit., IV, 3, 4.

<sup>3)</sup> Arist. problem., XIX, 17, 18, 34, 41.

<sup>4) 3</sup>ch tann mich nicht babon überzeugen, bag bie Griechen bie Terz (und alfo anch bie Serte) nicht getannt, ober gang außer Acht gelaffen batten.

brittes Instrument zu ergreifen, konnte Pothagoras in ben zweiten 1), britten Ton ausweichen; gleichwie man jetzt auf bem Fortepiano aus 24 Tonarten spielen und bahin übergehen kann. Bon gleichzeitigen, in Consonanzen ober Difsonanzen nebeneinander herlaufenden Melobien ist aber in alter und neuer Zeit nicht die Rebe.

Ebenso wenig glaube ich, baß, wenn ber Gesang in ber äolischen Tonart geht, bas Instrument gleichzeitig in ber borischen habe bie Me-lobie führen können. Denn bas hieße: bie Begleitung habe sich in lauter reinen ober falschen Duinten nebenher bewegt. Wohl aber könnte ber Gesang in d geführt sehn und bas Ritornell sich in a angeschlossen baben.

Horaz fagt:

Sonante mixtis (ober mixtum) tibiis carmen lyra Hac Dorium, illis Barbarum. (Epod., IX, 5.)

Dies ift gewiß nicht so zu verstehen, baß eine Melobie sich in lanter großen ober lauter kleinen Terzen nebeneinanber herbewegt habe; wohl aber hat eine Berbindung der nächsterwandten Tonarten keine Schwierigkeit. Nimmt man an: das altborische sen der phrygische, das altlydische (bardarum) der ionische Kirchenton, und stellt beide Tonleitern libereinander, so entstehen Gänge mit großen und kleinen Terzen adwechselnd, wie sie noch täglich vorkommen und keinem Bedenken unterliegen. Benn bei Berbindung anderer gleichweit voneinander entsernten Tonarten auch Quarten hervorzutreten scheinen, so steht dies in Berbindung mit der Benennung der Tone, wo z. B. in gewisser Beziehung eis und des dasselbe und doch wiederum verschieden sind.

Auf biese Betrachtungen und Abschweisungen wird man nothwendig hingedrängt, wenn man sich das Berhältniß der Dichtkunst und Musik in der alten Tragödie deutlich machen will. Doch ich kehre zu meinem Hauptgegenstande zurück. Wo der Chor in gewöhnlichen Trimetern am Gespräche theilnahm, unterschied sich die musikalische Hillse oder Begleitung wohl nicht von der des Dialogs überhaupt. Doch muß man annehmen, daß alsdann nur Einer aus dem Chore, oder mehrere nacheinander abwechselnd sprachen. Umgekehrt ist es wahrscheinlich, ja gewiß, daß die großen lyrischen und dithprambischen Chöre nicht (nach unserer Weise zu reden) lauter Solos gewesen sind; Behandlung und Birkung stand vielmehr mit der Zahl der Chöre in Berbindung, und blos schweigende Figuranten traten nicht an die Stelle thätiger Choristen. Diese Gewißheit blürste übrigens die Schwierigkeiten und Zweisel eher vermehren als vermindern; zunächst weil sich ein Solo eben eher begreift und erklärt als ein Chor.

<sup>1)</sup> Ebenso erfand Pronomos Flöten, auf benen man borifc, phrhgifc und libbifc spielen tonnte. Pausan., IX, 12,

Es läßt fich einerseits nicht leugnen, daß die Lyrif ber Chorgefänge eine größere Buthat, eine größere Quantitat von Mufit zu erlauben, ja au forbern icheint; anbererseits aber verlangen bie verwickelten Confiructionen und fihnen Uebergange eine außerorbentliche Dentlichkeit, bamit nichts überhört, bamit iches Wort verftanben werbe. 1) In unferen Opern hilft man fich mit bem Tertbuche, ober es tommt (wie nur ju oft) gar wenig auf die ichlechten Worte an; bingegen haben bie Grieden gewiß ben Triumph ihrer Dichtkunft niemals fo verwischt ober übertaubt. Bon fugirtem In- und Uebereinandergreifen, von Radahmungen in berfelben Melobie, ober von Berbindung mehrerer Melobien tonnte nicht die Rebe fenn; benn biefe Formen und Runftmittel waren theils völlig unbefannt, theils hatten fie eben bie poetifche Birtung gang unterbrudt, ja gerftort. Beil man inbeffen biefen Ueberreichthum nicht kannte, ober nicht brauchen kounte, folgt noch nicht, bag bie mufikalische Buthat fast nur ein Bervorheben bes Metrums, ein icharferes und mehr punktirtes Scanbiren gemesen fen. Das Detrum fennt nur lauge und furge Gilben, im Berbaltnif bon eine au amei, ober (wie wir fagen konnen) von Bierteln ju Achteln. Gewiß ging man bei ber musikalischen Declamation über bies Berhältniß binaus, verlängerte Gewichtiges zu halben und ganzen Takmoten, unb fturmte an anderen Orten wie in Sechzehnteln ober Zweiundbreifigfteln vormärte.

Wie hoch und wie tief bie Instrumente gingen, ift zweifelhaft; ber Umfang ber Menschenstimme und bas Berhaltniß ber mannlichen zu ber weiblichen hat sich bagegen nicht geändert und begrenzte den Umfang gemiffer Runftmittel. Fligen wir zu biefen Thatfachen einerseits ben Mangel regelmägigen Tattes, und andererfeits ben Reichthum an Rhothmen bingu, fo verbeutlichen fich unfere Bermuthungen und Ahndungen über die Musik in der Tragodie, obwohl wir sie nicht bis jur Rlarbeit erbeben konnen; insbesondere nicht über bie Bielftimmigkeit bes Chors. An mehrere eigenthumliche, burchgeführte, obligate Stimmen ift nicht ju benten; bann bleibt aber nur bie Ginftimmigfeit (unisono), ober bie Bewegung in Octaven (all' ottava) übrig, mas theile armlich erscheint. theils (bei bem Mangel regelnben Tattes) in freien ober recitativifchen Abhthmen für mehrere Berfonen außerorbentlich ichwer einzulernen ift. Ja nach einigen Andeutungen in den Problemen des Aristoteles (XIX. 6. 15, 48) follte man glauben: die Mufit ober ber Gefang ber Chore feb ebenbeshalb viel einfacher und gleichartiger gewejen, als ber bes Gingelnen; woburch man jeboch über bas Berbaltnig bes Chore gum Dialog, und ber ihrischen Theile bes Drama ju ben übrigen, in neue 3meifel und Berlegenheiten gerath. Am mahricheinlichften ift es, bag ein großer Theil bes Dialogs fast ohne alle musikalische Buthat mar, bie Trochaen und noch mehr bie Anapaften andere behandelt murben, bag

<sup>1)</sup> Horat, de arte poetica, p. 202,

man so zu bem aufstieg, was wir Solo ober Arioso nennen würben, und enblich ber Chor reicher und zugleich einsacher ertönte. 1)

Ich komme auf einen anderen schwierigen Punkt: die Lehre vom Schicksal. Geht basselbe aus Chaos und Nacht hervor, so ist es eine gebankenlose, finstere Macht, höchstens ein Ungefähr. Wo beginnt aber bann (als Gegensat) die Welt der Freiheit? Sind beibe uranfänglich, untergeordnet, gleichgeordnet? Soll das Schicksal nicht blos mächtiger, sondern auch sittlicher sehn als Götter und Menschen? Erstreckt es sich allein auf Haupt- oder Staatsactionen, Ermordung von Königen, Untergang von Staaten, oder auch auf Cektra's Berheirathung mit einem Bauer?

"Das Fatum", fagt Jacobi, "vertilgt ben Gott" 2); bag es Götter erlaubt, zeigt bie griechische Tragobie; aber bas Wie und bas wechselseitige Berbaltnif ift und bleibt unflar. - Das Schickfal barf nicht bloger Bufall feyn, fonft tonnten bie Dinge anbere tommen; es barf nicht unbebingte Nothwenbigkeit fenn, sonft erscheint ein Rampf unmöglich; es kann nicht ohne Caufalverbindung, ohne wirkende Urfache febn, fonft ift es unvernünftig. Wohin will man nun die unbedingte Bernunft ober Unvernunft legen? In bas Allgemeine ober bas Inbividuelle? Fatalismus und Billfur ift gleich unpoetisch. Bei ben griedifden Tragitern berricht weber bie Bestimmung von innen, noch bie von außen allein vor, nnd bies ift bas bichterisch Richtige, mas fic auch bon anderen Standpunkten bawiber mag einwenden laffen. Erscheint bas Schickfal nicht felbst als Wirkung, als Thun einer boberen, nur nicht liberall und in allen Theilen begreiflichen Freiheit und Berfonlichkeit, ift es nicht in bochfter Stelle bem lebenbigen Gotte gleich: fo hat bie griechische Tragobie zwar eine afthetische, aber teine ethische und religiöse Lösung. Bor bem Glanze bes inhaltreichen, verklärten Begriffe ber Borfehung verschwinden alle biefe Schattenriffe von Schickfal, Rothwendigfeit und Freiheit. Goll nun die Borfebung verworfen werben, um bie Tragobie ju retten, ober foll man biefe preisgeben um ber Borfehung willen? Reins von beiben; auch läßt fich erweisen. bag bie driftliche Lehre von ber Borsehung 3) feineswegs ber tragischen Dichtfunft ein Enbe mache, ober machen muffe.

Bur Auftlärung ber Art und Beife, wie fich bie brei Eragifer Gottheit und Schickfal bachten 1), will ich wenigstens einige Stellen aus ihren Berten nebeneinander aufführen.

<sup>1)</sup> Lyrifche Silbenmaße finben fich nicht blos in ben Chören, fonbern auch im Dialog. Euripibes zeigt bier eine große, tunftreiche Mannichfaltigkeit.

<sup>2)</sup> Berte, IV, 1, 220.

<sup>3)</sup> Siebe meine Abhandlung fiber bie Boetit bes Ariftoteles.

<sup>4)</sup> Soon im Somer finbet fich bierauf Begügliches; 3. B.:

<sup>...</sup> Zeus welcher es eingiebt Allen erfindsamen Meuschen, und so, wie er will, fie begeistert. — Doch Zeus selber ertheilt, ber Olympier, jeglichem Menschen, Ebeln, sowie Geringen, nach eigener Wahl ihr Berhängniß.

#### 1. Mejdplos.

Es geschehe was verhängt uns vom Geschick warb, Unumgehdar ist des Zeus ewiger, nie wankender Rathschuß. \(^1) — Wo ist ein freundlich Wort von den Orakeln je Den Sterblichen gesandt? —

... Es erfüllt das Berhängte sich doch, Richt Spend' und Gebet, nicht Zauber beschwört, Richt Thränen vertisgen den lauernden Zorn Der sühnevergessenden Gott heit. \(^2)

... Und Zeus ist selbst ohnmächtig gegen jene Macht Der Mören und der allgebenkenden Eriunden.

... Zusall, du der Welt
Ansang und Ende, du wirkest den Kath der Weisheit,
Schafst den menschlichen Thaten den Kranz des Ruhms. —

#### 2. Sophofles.

Ein jeber lacht und jammert wie's ein Gott ihm fciat -Die Gottheit fturgt ine Diggefcid. -Durch göttlichen Fluch getrieben. -Siege ftete mit Gott. -Die Götter haben ihm (bem Ajar) ben Tob gefanbt, Der Götter Rath finnt Alles aus ben Sterblichen. -Denn also war's (bie Unfälle bes Debipus) ben Göttern lieb. In fold Unheil gerieth ich burch Götterleitung. -Bas ber Götter Schluß verhängt, war nie ohne Erfolg. -Des Schidfale Fügung wirb umfonft befampft. -Mus porbeftimmter Roth Giebt es Befreiung nimmermehr ben Sterblichen. -Rimmer erfpabft bu einen ber Sterblichen, Der, wenn ein Gott ibn führt, entflieben tann. -Den Frevel aber haffen auch bie himmlifchen. -Bobl haben in bem was nun fich begiebt, Ein graufames loos ihm (bem Bertules) bie Gotter verhangt. Bas jeto gefdieht bringt Leib auf uns, Bringt Schmach auf fie. 3) -

## 3. Euripibes.

Riemand ift glüdlich ohne die Götter. —
Richts ift ftärter als die Rothwendigkeit. —
Ein neues Weh führt über ihn die Gottheit herauf. —
Dem Berhängniß entstieben ist verwehrt und nicht Weisheit verjagt es. —
Götterverhängniß. — Gut ist was Götter und Geschick an uns gethan. —
Des Gottes Rath ist heilsam, nur das Schickal spielt
Grausam mit uns. —
Bielsache Gestalt dat der Götter Geschick,

Denn vom Berhängniß tommt Sterblichen Bofes wie Gutes, Und was Unfterbliche bir fenben, vermeibeft bu nicht.

<sup>1)</sup> Flebenbe, B. 1051; Agamemnon, B. 1124, 68; Promethene; Fragm., B. 290.

<sup>2)</sup> Solon fagt:

Beber, Elegische Dichter, S. 56. 3) Ajar, B. 383, 611, 759, 765, 970, 1037; Debip in Kolonos, B. 252, 964, 998, 1445; Antigone, B. 1061, 1271; Trachinicrinnen, B. 1244, 280.

Gar Bieles verbangt unerwartet ibr Rath. Und mas bu gewähnt, vollenbet fich nicht: Bum Unmöglichen finbet bie Bahn ein Gott, -Wie magft bu benn, ein Sterblicher, bich bem Gefchid Unmäßig ftrauben , bem auch Götter nicht entgeben. -Denn bem Beidid gu weichen, ift Rothwenbigteit. -Denn bas Berbangnif anbert auch tein Simmlifder. -Ein ichwacher, ungerechter Gott bift bu o Beus. -. . . Mber Beus beftraft Den allgu frechen Uebermuth ber Sterblichen. 1) -Bollbring' was Beus und bas Gefchid befchloffen bat. -Recht übt ein Gott, wenn bas Gefchid es fügt. -So lentt bes Schidfals hohe Gewalt 2) Und Apollone unweifee Bebot es. -Benn Giner bie Unfterblichen ju Freunden bat, Spricht ihm ben beften Segenfpruch fein eigen Berg. Du mußt bich freuen, ober Leib ertragen (Auch wenn bu nicht willft) wie es bie Götter bir beftimmt. Ein wohlgefinnter Mann erträgt was ihm Die Götter fenben , weift es nicht gurud. --Ber jebe Götterichidung mit Belaffenbeit Erträget, minber elenb ift ber Sterbliche. -Spat tommt Götterwalt beran , boch ficher ericheint fie Bulest, guchtigt ber Menfchen Stolg, wenn fie thorichtem Bahne frobnen, Und nicht bie Götter verehren voll mahnfinnigen lebermuthe. 3) Sich mubn ift Schidfal. Göttliche Berbangniffe Soon tragen ift bie Beisheit eines Sterblichen. -Die Tugenb hilft bem Menichen nicht allein, Wenn ihm bie Götter nicht auch gunftig finb. -Rach Leiben Linberung Berleiben ben Denicen bie Götter, Die felbft Alles au Gube führen. -Unvorgefehn tommt über uus ber Götter Rath, Sie retten wen fie lieben. -. . . Bas ber Götter Rath beidließt , 3m Finftern foleicht es. Reiner fiebt Unbeil aubor 4): Und unfer Schicffal leitet uns in Dunkelheit. . . . Billft bu größer fein Als Götter, bies au wollen nur ift Thorenwahn. -Der Menfc befist ja feinen Schat als Eigenthum; Bas gute Götter uns gegonnt, verwalten wir. -Alles ja ift Göttern leicht. -Die Gottheit ftraf' und über Beus erhebe bich (fagt Beleng) Der, gwar bie anbern Simmlifden beberrichenb, boch Der Göttin (Ropris) Sflav' ift. -Ein Gott, ber es in Babrbeit ift, bebarf Riemanbes; Rur Dichter fabeln Thorheit folder Art. -

<sup>1)</sup> Berafliben , B. 388 u. 908.

<sup>2)</sup> Alcefte, B. 968; herakliben, B. 608, 615; Phönigierinnen, B. 1206; hippolipt, B. 866; Jon, B. 1873; Andromache, B. 1285; Rafenber herkules, B. 907, 1228, 1337, 312, 348, 782; Elektra, B. 1238, 1163, 1291; helena, B. 521.

<sup>3)</sup> Bacchen, B. 880.

<sup>4)</sup> Iphigenia in Tauris, B. 476; Trojanerinnen, B. 964.

D Beus, mas nennt man weife bas unfelige Gefchlecht ber Menichen? Sangt es boch an beinem Bint, Und alfo thun wir, wie bu felber es gewollt! 1) 3a, bift bu (Beue) weife, barfft bu nie gulaffen bag Diefelben Menichen immerbar unfelig feb'n. -Der Götter Ginn welcht oft von bem ber Menfchen ab. -Und tragen muß ja , was ber Götter Solug verbangt , ein Stetblicher. -Biel orbnet und icafft im Olympos Beus, Biel bemirten unerwartet bie Götter, Und was bu gehofft , vollenbet fich nicht , Bum Unmöglichen nur finbet bie Bahn ein Gott. 2) Und weiser ale bie Menschen muffen Götter fenn. 8) Erop ift es, will man ftarter fenn als Götter finb. 4) . . . 3ch eifre ftete Wenn irgenbmer vermeinet, bag bei Sterblichen Das Mag bes Bofen größer benn bes Guten feb; Das Gegentheil von biefem hab' ich ftets geglaubt. -Drum, ba fo unfer Leben hat ein Gott verforgt, Ift's lebermuth nicht, wenn une bies nicht genügt? Doch unfer Ginn ftrebt über göttliche Gewalt Sinaus: verwegner Thorheit find bie Bergen voll Und weifer benn bie Ewigen wabnt fic ber Menfc! -Das ift ber weifen und gerechten Manner Art, 3m Clend auch ben Göttern nicht ergurnt ju febn. -Es wohnt in une ein Gott! -Meint ihr, bie Frevel fliegen jum Dlymp binan Muf Flügeln , und es ichreibe bort fie Wer bem Bens Muf eine Tafel, welche brauf ber Gott burchlieft, Und jeben richtet? Richt bas gange Firmament Reicht' bin , bie Fehler brauf ju ichreiben Sterblicher, Rod möcht' er Jebes Miffethat erfunbigen; Denn wenn ihr nur es feben wollt, nab' wohnt bas Recht. 5) D bu ber Erben Stute, ber auf Erben thront, Beus, wer bu febft auch, Sober, Unerforichlicher, Db Geift bee Menichen , ob Raturnothwenbigfeit , 36 flebe bich an: benn bu lentft auf ftiller Babn hinwanbelnb, alles Menfchenloos jum rechten Biel. 6) 36 glaube nicht, bağ Götter unerlaubter Luft Sich freuten, noch bag Götterhand je Feffeln trug, Roch bag Gebieter einer war bes anbern : Rie glaubt' ich etwas biefer Art, noch glaub' ich's je. Denn nichte bebarf boch, ift er mabrhaft Gott, ein Gott: Das Alles find armfelige Dichtermarchen nur. 7)

<sup>1)</sup> Iphigenia in Aulis, B. 31, 1610; Masenber Hertules, B. 1227, 1345; Anstigone, Fragm., 2; Acolus, Fragm., 8; Flehenbe, B. 596, 616, 734; **Philipsen**, B. 558, 696, 1751; Flehenbe, B. 886.

<sup>2)</sup> Mebea, B. 1415.

<sup>3)</sup> Sippolpt, B. 120.

<sup>4)</sup> Hippolipt, B. 475.

<sup>5)</sup> Phöniffen , B. 86; Flebenbe , B. 613 , 196 , 218; Fragm. inc. , 8 , 16; Me-lanippe , Fragm.

<sup>6)</sup> Trojanerinnen, B. 886.

<sup>7)</sup> Rafenber Bertintes, B. 1808 (1341); abnitch Iphigenia in Tauris, B. 201.

Es bat awar große Schwierigfeiten, aus ben Worten, welche bramatifche Dichter ihren Berfonen in ben Mund legen, auf ihre eigenen Ueberzengungen zurudzuschließen; boch barf man (bei Betrachtung eingelner Stellen und ber Berte überhaupt) wohl mit Recht annehmen: es gebe, bis auf einen gewiffen Buntt, burch alle brei Dichter eine gleichartige Anficht und Beltbetrachtung hindurch; jugleich aber fondere und geftalte fich biefelbe nach ihrer Berfonlichfeit. Des Aefchplos Stimme ertont über bas Berbaltnif ber Menichen ju Schidfal und Gottern auf eine erhabene, aber meift berbe und ichmergliche Beife: im Sophotles bingegen find bie Diffonangen zwischen menschlicher Freiheit, gottlichem Billen und Schicfaleführung icon, ober boch foweit gelöfet, ale es vor Chrifti Geburt bichterisch möglich mar. Auch wird bei ihm vorzugsweise Alles auf die Götter bezogen, und es zeigt fich mehr eine bobere Leitung benn ein unerklarliches Schicffal. Doch tonnte auch Sophoffes teine Tragobie ohne berbe Diffonangen auferbanen; fie liegen aber mehr in ben Thatfachen und Ereigniffen, ale bag Bewußtfebn, Zweifel. Lebre erflärend ober verbillend hingutrate. Uebrigens baben beibe Meifter bie Erhabenbeit und Ibealität ber Tragobie nicht barin gesucht. bie bargeftelten Berfonen gang bon bem Boben ber menfclichen Ratur losantrennen.

Unbegnitgt mit ber Bollsmythologie, unbegnügt mit blos bichterischer Wahrheit und Ineinanderstigung, ift das Gemüth des Enripis bes von den tiessinnigen Forschungen der weiter schreitenden Philosophie ergriffen. Reben, oder über den hellenischen, vermenschlichten Göttern fühlt oder zeigt sich die Unentbehrlichseit einer weisen, oder der Druck einer willkürlich allmächtigen Leitung. Sind diese höheren Räthsel einmal zum Bewußtsen gekommen, so lassen sie sich nicht mehr übersehen oder von der Hand weisen; es muß (sofern jene oft unlösbar erschenn) der Boden, es müssen die Grundsätze des menschlichen Handelns, es muß die Lehre von Gott und seinen Berhältnissen zur Welt mit besto größerer Sorgsalt ersoricht und besto unwandelbarer sestigesellt werden, — eine Ausgabe, welcher Euripides bei den Berwicklungen seiner Tragödien weder entgehen kaun, noch will; ja zu deren Lösung er einigemal mehr Raum verwendet, als dichterisch vielleicht zu rechtsertigen ist.

Wenn wir bei ihm nicht immer die volle Harmonie eines abgerunbeten Kunstwerts antreffen, so kaun man dies doch im eigentlichen Sinne nicht, mit F. Schlegel 1), Mangel au Sittlichkeit nennen: es ist viel mehr unästhetisch als unethisch. Denn es giebt Werke ohne Kunstwerth bei tresslicher sittlicher Gesinnung, und Werke von großem Kunstwerthe, welche mit Recht und Sittlichkeit in scharfem Widerspruche stehen. Beibes gehört freisich in höchster Stelle zueinander, aber es fällt doch nicht ganz zusammen. Ger kann man dem Euripides vorwerfen: er gehe

<sup>1)</sup> Berte, IV, 37, 80.

nicht felten zu gerabe auf bas Sittliche los, lebre und prebige es an paffenber und unpaffenber Stelle; weil ihm bas Berg bavon voll ift, weil bie neue theoretische Berklarung bes Ethischen ihm imponirt, unb er fliblt, baf fich bie bamalige Praris nach ber entgegengesetten Seite hinbewegt. Auch tann man nicht wenige Sentenzen ober allgemeine Betrachtungen als eine Art von Parabafe, ale eine Anrebe in bie Aufcauer betrachten, welche Guripibes neben bem Chor auch einzelnen Bersonen in ben Mund legt, und welche ber Luftspielbichter in eigenem Namen felbft ausspricht. Bas bie Prologe ju etlichen Trauerspielen bes Euripides anbetrifft, fo find fie fur ben Fall, bag ber unwiffenbe Lefer ober Borer bes Unterrichts bedarf, vollfommen gerechtfertigt, unb werben beffer an bie Spipe gestellt, als wenn fich im Laufe bes Stilds Berfonen untereinander über Dinge, die fie langft genau tannten, unnatürlich und an unpaffenber Stelle belehren. Anch foll man nicht bergeffen, baf tein Trauerfpiel einen unbebingten Anfang bat; bor jebem liegen noch Urfachen, Birtungen, Ereigniffe, welche ber Lefer und Birer mebr ober weniger tennen muß.

Leicht findet jeder die Fehler bes Euripides, wo er z. B. sich bisweilen zu breit ergeht, von Dingen spricht, die nicht ganz zur Sache gehören, und Bemerkungen andringt, die der Redende in dem Augenblide wohl nicht ausgesprochen hätte. Beit öfter dienen indes die Reden und Gegenreden wahrhaft dramatisch zur Ausklärung der Berhältnisse und Charaftere. Den Misbrauch der Redekunst wohl erkennend, sagt Euripides (hipposyt, B. 486):

Das ift es was beglückte Stäbt' und Wohnungen Der Menschen stürzt, die überschönen Worte sind's. Richt reben muß man, was bem Ohr ergötlich klingt 1), Rein, blos das Eble, das zu Ruhm uns sühren mag.

## Und (Dreftes, B. 905):

Wenn Einer, süß in Worten und im Herzen schlecht, Beschwatt die Menge, bringt es große Noth der Stadt; Doch wer verkändig immer sinnt auf guten Rath, Wenn nicht sogleich auch, frommt es doch in später Zeit Dem Bolke.
Nach der Tugend jagen ist groß, Die still in Liebe das Weib übt; Doch hoher, männlicher Sinn Strahlend in tausenblältiger That Mehrt die Größe des Bolkes. <sup>2</sup>)

Anberemal ftehen bie Bemerkungen bes Dichters in merkwürdigem Zusammenhange mit ben bamaligen Zeitverhältniffen, mit ben Freuden und Leiben seines gesiebten Baterlandes; ober fie find für fic angemeffen, verständig, tieffinnig, ja weiffagend und in eine andere

1. 1800 Blog

. . . .

<sup>1)</sup> Aehnlich Bacchen, B. 270.

<sup>2)</sup> Iphigenia in Aulis, B. 568.

Belt hineinflihrend. Go in Calberon's Leben ein Traum, wenn Euripibes fagt:

tic d'olden el to the mén ésti xathaneën, to xathaneën de the?  $^{1}$ )

(Wer weiß ob unfer Leben nicht ein Sterben ift, bas Sterben aber leben?)

Ueberhaupt vergist man kleinere Ausstellungen obiger Art über ben Reichthum und die große Mannichfaltigkeit seiner Fabeln und seiner außerordentliche Kraft, das Gemüth in den tiefsten Tiefen zu ergreisen und durch die edelste Sentimentalität bis ins Mark zu erschilttern. Wenn Aristophanes den Leidenschaften bloßer Sinnlichkeit sowiel Raum einräumt, mag man es dem Euripides um so mehr versstatten, die Leidenschaften des Gemüths in vollem Umfange zu entwicklun, da diese ohne Zweisel ein Hauptbestandtheil der tragischen Charakteressind, und Aristoteles den Euripides eben in dieser Beziehung den tragischen aller Dichter nennt.

Daß übrigens die Alten den Sophokles und Euripides nicht in einen folden Gegenfat ftellten, als wenn ber Lette aller Ginbeit und Saltung entbehrte und nur im Gingelnen glangte, geht aus mehreren Stellen im Platon hervor. Go macht Gofrates im Gorgias 2) ber Tragobie gang allgemein ben Borwurf, bag fie hauptfachlich barauf ausgebe Luft zu erregen und ben Bufchauern gefällig zu fenn. Er fpricht feineswegs ben Aeschplos und Sophofles frei. um ben Euripides einer bobpelt zweibeutigen und unsittlichen Richtung anzuklagen. 3) Ferner nennt er bie beiben Letten im Bhabros nebeneinander und fagt: " Bie wenn jemand jum Sophotles ober Euripibes tame, fagend: er verftebe, über etwas Beringes gang lange Reben ju fprechen, und auch fiber etwas Bichtiges gang furge, Magliche, wenn er wollte, und im Gegentheil wieber furchtbare und brobenbe und mas mehr bergleichen, und fich nun einbilbete, indem er bies lehrte, bie tragifche Dichtfunft ju lehren? - Phabros: Auch biefe, o Sofrates, wilrben, glaube ich, jeben auslachen, welcher glaubte, die Tragodie mare etwas Anberes als eine folche Busammenftellung biefer einzelnen Stilde, wie fie einanber und bem Bangen angemeffen finb."

Diese Stelle giebt mir Beranlassung zu einer, jedoch nicht ganz fremdartigen Abschweifung. Nachdem Sokrates gezeigt hatte, daß die Kenntniß einiger Arzueimittel keineswegs hinreicht, um ein echter, wissenschaftlicher Arzt zu sehn, folgt jene Berusung an Sophokles und Euripides als zweites Beispiel, offenbar um in ähnlicher Art das Ungentlegende solcher Kenntnisse und Uebungen zu erweisen. Statt bessen sagt Phädros in Wahrheit: "bas lang ober kurz reden u. s. w. reiche hin, ben wahren Dichter zu machen". It benn aber diese Beschreibung der

<sup>1)</sup> Platon's Gorgies, S. 492; Diog. Laert., IX, 11, 8.

<sup>2)</sup> Gorgias, C. 502.

<sup>7 &</sup>quot; 5) \$4 miles , 65. 200.

Tragöbie und bes Dichters genligend? Sollte man nicht ben Tert vervollständigen, ober irgendwie eine Berneinung einschieben, um solgende Erklärung zu erhalten: Sophokles und Euripides würden jeden auslachen, welcher glaubte, die Tragöbien wären nicht etwas Anderes als eine solche Zusammenstellung dieser einzelnen Stück? If ohne biese, ohne eine ähnliche den Sinn verdeutlichende Beränderung das Folgende verständlich? Solrates fährt nämlich fort: "Sophokles oder Euripides würden jene Erklärer oder Berichterstatter herunterreißen" u. s. w. Wo war denn aber hierzu Beranlassung und Gelegenheit, wenn beide Dichter jene Ansicht genügend gesunden und gebilligt hätten, statt ihr zu widersprechen und barüber zu lachen?

Gegen biese Ansicht ist bemerkt worden: "Alle Kunst soll ponere totum. Daher ist ein Arzt, nicht wer einzelne Heilmittel, sondern wer beren Berhalten zum ganzen Organismus kennt. Ebenso ist Tragiker, nicht wem einzelne Reben gelingen, sondern wer sie zu einem proportionirten Ganzen zusammenstellt. Musiker, nicht wer einzelne Töne hersvorbringt, sondern wer Hammenstellt. Musiker, nicht wer einzelne Töne hersvorbringt, sondern wer Hammenstellt. Musiker, nicht wer in einzelnen Wendungen und Bortragsweisen geschickt ist, sondern wer alle zu einer eindringlichen Rede zusammenwirkt. Glaubt einer das Gegentheil, so ist er im Irrthume, ohne doch die Grobheit zu verdienen, zu der Phäsbros geneigt scheint." — "Die platonische Stelle", spricht ein anderer Meister, "sagt soviel als: Sophokles und Euripides würden lachen, wenn jemand die Tragödie silr eine bloße Sammlung von allerhand langen und kurzen Reden hielt, ohne zu bedenken, daß dieselben auch zueinander gehörig passen und ein Ganzes geben milssen."

Diefe Erklarungen fuchen ju zeigen, bag fich aus ber bieberigen Bortstellung bereits ber richtige Ginn ergebe, fie legen einen befonberen Rachbrud auf bie Schlugworte bes Phabros bon einer Bufam menfetung ber Stude, wie fie einanber und bem Bangen augemeffen finb. Siemit ift allerbinge bas Befen und bie Bebingung jebes Runftwerks im Allgemeinen ausgesprochen; jeboch ber eigentliche, besondere Inhalt und bas Lebensprincip ber Tragodie nicht genau angegeben, und es ließe fich eber ein platonischer Dialog, als ein Trauerfpiel nach biefem Recept jufammentunfteln. Ferner tann man nochmals baran erinnern, bag in allen übrigen von Blaton aufgeführten Beispielen bas Dargebotene immer bas Ungenügende ift, bei ber Tragobie aber bas Genugenbe mare. Auch wird ber Zweifel verftärkt burch bas von Blaton in folgenben Worten ausgesprochene lette Ergebniß: "So auch würde Sophofles jenem, ber fich gegen ibn rühmte, fagen: er habe bie Bortenntniffe gur tragifden Runt. nicht biefe Runft felbft; und Alumenos, ber Argt, wirbe fegent jener habe bie Bortenntniffe ber Beilfunde, nicht bie Beilfunde felb

Benn Aristoteles in seiner Boetil (Rap. 6) behanptet: ans fraction. Din- und herreben, Sittenspriichen, Grundsätzen, Gefinnungen, noch leine Tragobie, sonbern bie hauptsache seb Fabel public

lung, so hat er allerbings Wefen und Inhalt biefer Dichtungsart genauer bezeichnet, als Platon in obiger Stelle, und vielleicht an eine Berichtigung berselben gedacht. Doch hatte Platon gar nicht bie Absicht, bie Sache hier genau und erschöpfend zu behandeln; und anstatt an seinen Worten zu kritteln, ift es besser, sie nach bem Borgange ber Meister gilnftig, utiliter auszulegen.

In meiner Abhandlung über bie Boetit bes Ariftoteles habe ich baranthun gefucht, wie beffen Definition ber Tragbbie au verfteben feb. und bebaubtet: baf Gottbe's gang abweichenbe Erflärung mit ben Borten bes Bhilosophen unvereinbar feb, so geiftreich und inbaltereich fie auch fonft ericheinen moge. Goethe 1) fcreibt hierauf an Belter: "3ch muß bei meiner Ueberzeugung bleiben, weil ich bie Rolgen, bie mir baraus geworden, nicht entbehren kann." — Zelter (ber gar kein Griedifc verftant und nicht einmal wußte, was Bogang für ein Ding fen) fügt bingu: "Aristoteles ift im Gangen fo beutlich, bag es unmöglich scheint, ihn nicht zu verstehen. Ich benke mir ihn vollkommen musikalifch." Die letten Worte follen wohl imponiren; fcmerlich aber hätte Belter nachweisen tonnen, ob und was er fich an biefer Stelle babei gebacht habe. Gein halb icherzhafter Bericht, wie ich gleichsam meine gange Beweisführung gurudgenommen babe, ift in teiner Beife ber Bahrheit gemäß. Ich erklärte vielmehr: bie Art, wie Grethe meine ariftoteliftrenbe Betrachtung feiner Berte aufgenommen babe, mache mir Freude; auch fände ich es natürlich genug, baß er fich von einer für ihn brauchbaren Erklärung nicht lossagen wolle. Da er aber burchaus nicht erwiesen habe, bag Ariftoteles hiemit übereinstimme, mußte ich in biefer Beziehung bei meiner früheren Ansicht verharren. — An einer anberen Stelle tomint bie Babrbeit unferes Gefprachs mehr aum Borfcein, wo Belter fagt: "Erugen wir unfere Ueberzeugung auch nur in ben Ariftoteles binein, fo batten wir foon Recht; benn fie ware ja auch obne ibn vollommen richtig und brobat: wer bie Stelle anbers auslegt, mag fich's baben."

Ich erwähne beiläufig noch einen anberen Punkt. Friedrich Schlegel fagt 2): "Aristoteles habe Epos und Tragödie zusammengeworsen, und sen auf Jahrtausende hinans die Onelle aller bahin gehörigen, grundverkehrten Misverständnisse geworden." — Der Unschuldige muß viel leiden! Wenn Aristoteles den inneren und änstern Gegensat des Epos und der Tragödie auch nicht vollständig entwicklite, so hat er doch die wesentlichste Berschlecht ausgesprochen, indem er das Erzählen bem Dialoge und dem sichtlichen Handeln gegenstderstellte. Und wenn er auch mit Reift besantet, daß gewisse Andere Mittel für beide Dichtungenten Stätelle für beide Stätelle es boch, daß ber Herameter für die

CA ABOVE

Tragobie nicht paßt, und biefe einen gang anberen Blan haben muffe, als bas Epos.

Doch ich tebre zu meinem Saubtgegenstanbe gurud. Man bat glangenbe Schilberungen ber Zeiten bes Mefchplos und Sophotles entworfen, bie Beit bes Euripibes aber als eine unfittliche, grundverberbte bargeftellt. Run ftarben aber Sophofles und Euripides in bemfelben Jahre, und find im Befentlichen Zeitgenoffen, fobag ihre Berichiebenbeit nicht auf verschiebenen auferen Berhaltniffen beruht, und ebenfo wenig bie Bolltommenheit ober Ausartung biefer Berhältniffe hauptfachlich von ihnen abzuleiten ift. Ihr Leben fiel gleichmäßig in bie Beit ber bochften Ausbilbung und ber fart berbortretenben Ausartung von Athen. Dag jene beiben Dichtern febr vortheilhaft gewesen ift, bat teiner bestritten; bag biefe auch ben Sophofles ergriffen, niemand behauptet. Defto beftiger ift Euripibes angeklagt worben als ein Mitangeftedter, ja ale ein hauptbeförberer ber Ausartung und Unfittlichteit. 3d muß biefer Anficht nochmals aus mehreren Grunden wiberfprechen. Auborberft mar feineswege Alles und Jebes feit ben Berferfriegen, ober feit Solon rudwärts gegangen und ausgeartet. Aus ber Zeit, wo man faft bewußtlos, burch Antrieb ber Ratur bas Rechte und Burbige ergriff, mar man allerbings hinilbergangen in bie Beit ber Begenfabe. bes gespaltenen Bewußtseyns, und einer Trennung bes Glaubens, Biffens und Sanbeins. Diefe Gegenfate find jeboch ichon im Aefchylos, felbft in Beziehung auf bie Götter und ihr Thun und Laffen febr beutlich ausgesprochen. 1) Spätere Beiten forberten und forberten gang natürlich eine andere Lösung, bie mit bem Sinne und ben Sitten ber Ausartenben und hinabfintenben freilich im Biberfpruche ftanb, aber teineswege immer bie folechtere, fonbern auch nicht felten bie bobere und tieffinnigere mar.

Gewiß ift es irrig, ben Euripides als blogen Sophiften, übereilten Reuerer und esprit fort zu bezeichnen. Go fagt er an paffenber Stelle (Bacchen, B. 160):

> Was fromme Bäter uns gelehrt, was unfre Zeit Borlängst geheiligt, kein Bernunftwort stößt es um, Auch wenn's der höchste Menschengeist ausklügelte. — Besonnen Augend üben und die Götter scheun, If unter allen Gütern, die der Mensch bestät, dan Das Schönste, mein' ich, und der Weisheit höchster Ruhm. <sup>2</sup>)

In ber allmählichen Beränberung und Umgestaltung ber ethischen und religiösen Ansichten (von Anaxagoras, bis Platon und Aristoteles) lag aber auch ein Fortschritt; und die echte Sittlichleit fast allein in ber Zeit bes Agamemnon, bes Debipus und ihrer Familien ju suchen

<sup>1)</sup> Man hat irrig gefagt bei bem tiefbewegten Aefcholos fiehe Denten und hanbeln im Gleichgewichte; wenigstens fieht bies Gleichgewicht im Biberfpruch gur Tragobie.

<sup>9)</sup> Bacchen, B. 1147.

und zu finden, mare nicht viel anders, als fie in die Zeiten ber Merovinger, ber Brunehilbe und Fredegunde verlegen.

"Die Gottheit", fagt Solon 1), ber Beifefte feiner Zeit ju Rrofus, ,, ift neibisch und Berwirrung erregend", ober wie man ταραχώδες übersetzen will. Sokrates sagt hingegen 2): "Rein Gott ift jemals Menschen miggunftig. Er ift niemals auf feine Beife ungerecht, fonbern im boch. ften Sinne vollfommen gerecht, und Richts ift ihm abnlicher, als wer unter uns ebenfalls ber Gerechtefte ift." - Liege fich nun nicht aus ber Busammenftellung und Betrachtung biefer früheren und späteren Ausspruche folgern: die jungere Tragobie muffe viel großartiger, ober boch frommer und fittlicher fenn ale bie altere? Liege fich bies nicht um fo mehr folgern, ba Euripibes, ber Befiger einer großen Bilcherfammlung 3), teineswegs ein Berehrer ber Sophisten, fonbern bes Anaragoras 4), bes Sofrates war, und von biefem und Platon geehrt warb? Wie aber auch fein Berhältniß gur eigentlich miffenschaftlichen Philofopbie fen, gewiß betampft er an febr vielen Stellen von echt fittlichem und tugenbhaftem Standpuntte bie verberblichen Richtungen feiner Zeit, anstatt ibnen zu ichmeicheln. 6) Er flagt 3. B.:

> Reine gottliche Grenge trennt Eble jest von Entarteten; Buft umtreifenb vermehrt bas leben Blos nichtige Schäte. 6) -Babrhaft Ebles bemabrt fic Muzeit felbft, auch bilbenbe Bucht Lentt mit Macht jur Tugend binan; Denn Schen tragen ift meife febn, Und bie finnig ertannte Bflicht Trägt vergeltenben Dant jum lohn. -Befonnen Tugenb üben und bie Götter icheun, Ift unter allen Gutern, bie ber Menfc befist, Das Schönfte und ber Weisheit bochfter Ruhm. -Des Genügsamen Ram' bebt fiegreich fich Bor bem Sochften empor, und bas feligfte Loos Ift bescheibner Genuß : nichts Gntes verschafft In ber Menfchen Gefdlecht unmäßiges Glud. -Das Gute haben wir ertannt und wiffen es, Thun's aber nicht, aus lauter Trägheit Einige, Und Biele, weil fie andere Luft bem Schonen ftets Borgieben. -

<sup>1)</sup> Berobot, I, 32.

<sup>2)</sup> Platon's Theatet, B. 151, 126, 176.

<sup>3)</sup> Athen., I, 4.

<sup>4)</sup> Diod., I, 7,

<sup>5)</sup> The whole remains of that inestimable writer, prove his unceasing labors to warm his courtrymen with all the virtues and charities that adorn private life, as well as to keep alive an ardent love of the republic and a generous passion for its glory and liberty. Gillies, II, 276.

<sup>6)</sup> Der rafenbe hertules, B. 665; Iphigenia in Aulis, B. 553; Bacchen, B. 1045; Mebea, B. 126; Helena, B. 981.

Roch wurbe Reiner glüdlich, ber Unrecht verübt; Gerechter Sache winkt allein bes heiles Stern.

Allerbings barf man aber nicht versehrterweise einzelne, dem Charaster der redenden Personen angemessen Sprsiche dem Dichter zur Last schreiben. \(^1\)) Muß sich doch selbst der Chor (welcher angeblich das Allsemeine und allgemein Gilltige ausspricht) nach Maßgade seiner Natur und Stellung verschieden äußern. In obigem Sinne sagt Baldenaer \(^2\) dom Euripides: "Gravissima religionis capita frequenter attigit. Osor formidolosae superstitionis, quae cives etiam atticos agitahat, de uno Deo universi conditore, de provida divinae mentis circa res humanas cura, de virtutis amore, de anima post sunera superstite, de certo scelerum vindice, de proemiis piorum, de redus divinis in universum sic sensit, ut solus ille poetarum sapuisse dignusque Socratis consortio suerit visus Christianorum veterum eruditissimo Clementi Alexandrino."

Dem Allem wiberspricht A. B. Schlegel 3), indem er schreibt: "Ariftophanes hat mit unergründlichem Berstande in den Fröschen Alles erschöpft, was sich über diese tiese Berberbniß und innere Jämmerlicheteit des Euripides, sowie über den Berfall der Kunst durch ihn sagen läßt."4) — Wenn man jedoch darüber einig ist, daß der komische Dicheter in seinen Wolfen nur ein caristres Bild des Sokrates gezeichnet hat, warum soll dies hinsichtlich des Euripides nicht auch der Fall sehn? Bielmehr tritt die Caricatur hier noch deutlicher und schroffer heraus als dort, und die Athener sühlten richtig und zart, indem sie ein Lusspiel nicht krönten, worin ihr soeben gestorbener und geliebter Dichter so unbillig behandelt ward. Gleichen Sinnes sagt ein alter Dichter in der Anthologie (Jacob's Leben und Kunst, I. 1, 161):

Somud von Athen und bes tragifcen Liebs füßtönenber Sanger, Der bu ber Beisheit Ernft einteft mit reigenber Runft.

Ueberall bewegt sich inbessen Aristophanes auf bem Boben bichterischer heiterkeit und glänzenden Uebermuths; er weiß die einzelnen, aus dem Zusammenhange geriffenen Beispiele zu einem ergötlichen, hellen Spiele zu vereinen. Manche der neuesten Erklärer dreben und pressen zu dagegen so lange an diesen kilhnen Scherzen, dis ihnen nur ein exput mortuum allgemeiner Resterion und sogenannter Bahrheit sibrig bleibt. Ja es verstog der Spiritus, das Phlegma ist geblieben. — Und das Alles geschieht zu derselben Zeit, wo man lächerlicherweise den Aristophanes als einen Propheten der höchsten, reinsten Sittensehre an-

<sup>1)</sup> Bie foon Plutaro in ber Schrift: Bie man bie Dichter lefen muffe, richtig bemerkt bat.

<sup>2)</sup> Diatribe, praefatio.

<sup>3)</sup> Rritifche Schriften , II , 138.

<sup>4)</sup> Euripites that nichts gur Witerlegung bes Ariftophanes, und nahm bie Bers fpottung leicht. Eurip. Ep., V (vielleicht nach einer alteren Nachricht).

preiset. 1) Wolkte man statt bessen jene einseitige, abgünstige Weise, heraus- und hineinzuerklären, auf den Aristophanes anwenden, so bestände sein Wesen in blosem, platten Standale, und ein Tertianer könnte die tiese Berberdnis und innere Jämmerkickleit des Colderon erweisen. Dessen Prologe vor und in den Stüden, willstürliche Plane und Lösungen, den ex machina, lauge Neden, künstliche Debatten, enthehrliche Abschweisungen, einseitige Grundsäte, abergläubige Lehren, lächerliche Spihsindigseiten, Aus weit über das am Euripides Getadelte hinausgehend, — was bliebe an dem hochgepriesenen Spanier übrig, wenn man jenes kritische Mes, und nur dasselbe bei ihm anlegte?

Nach ben Aeußerungen mancher Benrtheiler sollte man glaubem, Euripibes sen Kotzelbus ber Erfte, ja noch viel weniger als bieser. Wäre Kotzelbus im Stande gewesen, auch nur eine Scene von solcher dichterischen Krast und Lebendigseit zu schreiben, wie der Tob des Pentheus in dem Bacchautinnen, der Palyrena in der Heluba, oder das Heldensied der Aassauch in den Trojanerinnen, das Loblied auf Athen in der Medea, — alle seine Widersacher militen den Hut vor ihm abziehen und das Gewehr streden. Wenn Euripides ein so verderbter, jämmerlicher Dichter ist, woher kommt es denn daß andere gerühmte Dichter noch uach zweitausend Jahren seine Tragödien bearbeiteten und umarbeiteten, sie aber sast ohne Ausnahme verschlechterten und nicht verbesserten? Ober glaubt man, die Trauerspiele Agathon's und anderer versorenen Dichter hätten denen des Sopholles näher gestanden als die des Euripides? Bielmehr dürste dieser in Achtung steigen und obsiegen, wenn man ihn mit jenen vergleichen könnte.

Euripides hat seine Bahl in hinsicht ber tragischen Stoffe auf nichts Geringeres gerichtet als Aeschills und Sopholies, und wenn er einzelne Charaktere (z. B. ben Menelaos) minder großartig und mehr der neueren, zum Theil sehr wohlbegrundeten Ansicht gemäß darstellt, oder sich einen Anklang humoristischen Scherzes (z. B. beim Herkules in der Alceste) erlaubt, so entging er wenigstens dem Da capo einer angeklinstelten Erhabenheit. Die Tragöbie konnte (so erforderten es Zeiten und Personen) nicht auf berselben Stelke verharren; will man aber den Euripides ob seines Bersahrens kurzweg verdammen und den Fortschritt leugnen, welchen es in anderer Beziehung in sich schließt, so miliste diese Berurtheitung noch mehr den Menander tressen, welcher von der überklishen alten Komöbie sast nichts übrig ließ, sondern dieselbe bei ehrlichen Bürgerslenten unterbrachte, damit sie zahm werde und sich bessere.

Anr ein einziges mal hat Euripibes in ber Elektra einen bloßen Landmann austreten lassen, und ift wegen bieses herabsteigens vom hohen Kothurn übertrieben verspottet worden. Was aber von einer

<sup>1)</sup> Ober viele, jugfeich efelhafte und fittentofe Erzengnöffe ber neueften fran-

Seite als ein Herabstuken ber Poeste erscheint, schließt biesmal auf ber anberen eine bichterische Kühnheit in sich. Ein Prinz mehr ober weniger auf ber tragischen Bühne hätte uns wenig Reues und Merkwstrdiges sagen und lehren können; jener ebel gehaltene Landmann läßt uns dagegen einen Blick in eine andere, bisher ganz vernachlässigte Welt thun, zeigt eine in der Natur begründete Ebenbürtigkeit und zugleich, mit großem Gewichte, das Trennende der Geburt und der blirgerlichen Einrichtungen. So wie Servius Tullius und Solon durch ihre Klasseneintheilungen Hohes und Niederes in eine neue vermittelnde Bewegung setzen, so hat Euripides hier auf kunstlerischem Boden eine neue Bermittelung mehr als angedeutet.

An sich sind bie Personen in den Trauerspielen der brei großen Dichter nicht höher oder niedriger, wornehmer oder geringer; die Berschiedenheit entsteht also aus der Behandlungsweise. Daß Enripides überall die Wendung in das Gemeine, Ordinäre vorziehe, ist turzweg nicht wahr; ich darf beispielsweise nur an hippolyt's edeln Sinn, an den großartigen Entschluß der Iphigenia, Malaria, Polyxena und des Menokeus, an die Wilrde des Theseus, an die Weisfagungen der Kassander erinnern, welche an Erhabenheit und Tiese selbst den Tschweisschen auf keine Weise nachstehen. Sogar Lyssa zeigt sich im rasenden hertules edel gesinnt, bedor sie den unabweisbaren Besehl vollzieht.

Es ift sehr irrig (ich wiederhose es an dieser Stelle), ben Euripibes als Feind der Beiber darzustellen. Kein alter Dichter zeigt so viel edle weibliche Charaktere; auch sagt er (Orestes, B. 590):

> Ein felig Leben lebt ber Mann, bem schön erblüht Das Glüd ber Che; wem es ba nicht lächelte, Dem fiel baheim und brangen ein unselig Loos!

(Und Iphigenia in Tauris, B. 1061.) —

Jon (Fragm. Hist., 2, 46) nenut ben Euripibes (im Gegensatz zu Sophotles) gerabehin einen Beiberfreund, und Acschuls fcilt (an paffenber Stelle) auch auf bie Franen. (Sieben vor Theben, B. 182).

Allerbings läßt Euripibes bisweilen seinem großen rhetorischen Talente (mit Rikcficht auf die Liebhaberei ber Athener) zu freien, jeboch minder freien Lauf als Calberon, Alfieri, viele Franzosen und einige Deutsche; nicht selten mag indessen ber schon von Aristoteles angegebene Grund (Boetik, Kap. 9) mitgewirkt haben: daß die Schauspieler (von benen gutentheils der Erfolg abhing) lange Prachtreben und Scenen vom Dichter sorberten. Auch sindet ja, wie gesagt, nicht ein blos unnützes hin- und herreben statt, sondern es zeigt sich die große, echt bramatische Fähigkeit des Euripides, die Dinge von allen Seiten scharssing und oft überraschend zu betrachten und mit allen Granden zu erwägen.

Dem verweichlichten Geschmade, welcher teinen tragischen ergreifenben Ausgang wollte (wie man, in unseren Tagen, wohl hamlet meb Lear umänberte), trat Euripides, was Aristoteles lobend bemerkt (Poetik, Kap. 13), mit Rachdruck entgegen. Des Philosophen Tabel: daß er Manches nicht so gut ordne, bezog sich auf dichterische Anordnung, Harmonie und gleiche Haltung, nicht aber auf geringe Gesinnung und andrückige Sittlichkeit. Hingegen lobt er (Rhet., III, 2, 5) die Einsacheit seiner Sprache, welche sich mit Klarheit und dichterischer Kraft wohl vertrug. Diese Einsacheit und Klarheit hat dadurch nicht gelitten, daß er (den Berhältnissen angemessen) selbst im Dialog, und nicht blos in den Chören, eine Mannichsaltigkeit der Silbenmaße eintreten ließ.

Sophotles ift ein Dichter von abgeschloffener Bortrefflichteit, ber Dichter feiner herrlichen Zeit. Guripibes hingegen verschmäht oft bie bisber anerkannten Regeln und eine gleichartige Abrundung: benn er vertraut, man werbe gern ibm in neue Bahnen, in ungefannte Gegenben folgen, und, wegen biefer Entbedungen in ber bichterischen Belt bes Gemuths und ber ebelften Sentimentalität, es mit einzelnen Irrthumern und Mängeln nicht fo genau nehmen. Er ift nicht blos ein Dichter feiner Zeit, sondern auch ber Zufunft. Daber blieb die hohe Bollenbung bes Sophofles allen fpateren Dichtern ein noli me tangere, mabrenb fo viele fich bem Euripibes anschloffen, ohne ibn je gu erreichen. Gin Blud, baf biefer feine Natur nicht verleugnete, feinen Rebenbublern nicht nachtreten, fie nicht ilberbieten wollte: ein Original feiner Art ift beffer als irgendeine Copie bes Aefchhlus ober Sophofles. Man verfährt feineswege unparteilich, wenn man ben Sophofles für unantaftbar und jeden etwanigen Tabel beffelben für Sochverrath an Runft und Alterthum erklart, mabrend man ben Euripides megen vieler Buntte aufe hartefte antlagt. Ronnte man 3. B. nicht behaupten: bie Rebe in ber Elettra über bes Oreftes erfunbenen Tob fep ein entbehrliches Brachtflud, und bie abnliche beim Guripibes über ben Tob bes Sippolpt nötbiger und zwedmäfiger? Eleftra und Alvtemneftra. Teufros und Menelaos u. A. bifferiren und bisputiren beim Sopholles foviel wie Andere beim Euripibes: im Bbilottet (einem unangenehmen Stoffe) find ber Rlagen so viele wie in ber Betuba, und Beratles bort ebenfalls ein deus ex machina. Umgefehrt ift bie Eleftra bes Sophofles berber, als die des Euripides. Mit gleichem Rechte (ober vielmebr Unrechte) wie euripibeische, tann man auch sophofleische Berfe für unfittlich erklaren: 3. B. "tein Wort fen bofe, fofern es nute; in bofer Beit werbe man gezwungen, Bofes thun; es fen erlaubt, einstweilen unfittlich zu handeln, und bie Luge fep gut, wenn fie Rettung bringe". Eleftra, B. 61, 309; Philottet, B. 82, 104. 1)

Beber von ben brei großen Deiftern (ich foliege, wie ich begann) hat feine eigene Ratnr, fein eigenes Dag, feinen eigenen Werth, und

<sup>1)</sup> Soon Pintard (De aud. poetis, p. 62) rechtfertigt ben Euripibes gegen berlei verkehrte Borwurfe.

Borliebe für ben Ginen ober ben Anberen 1) nach Berschiebenbeit bes Standpunftes und ber Berfonlichfeit ift febr natürlich. Gie foll aber nicht zu Unbilligfeit und Digbentung verleiten, und ob ber unleugbaren, leicht erfannten Rebler bes Guripibes willen, feine außerorbentlichen Berbienfte verfennen laffen. Dit Recht fagt Quintilian (X, I, 26): "Modeste et circumspecto judicio de tantis viris pronunciandum est, ne, quod plerisque accidit, damnent quae non intelligunt. Ac si necesse est in alteram errare partem, omnia eorum legentibus placere quam multa displicere, maluerim." Leffing foreibt (Dramaturgie, Nr. 49): "Bo bie Tabler bes Euripibes nichts als ben Dichter zu seben glauben, ber fich aus Unvermögen, ober ans Gemächlichkeit, ober aus beiben Urfacen seine Arbeit so leicht machte als möglich; wo fie bie bramatifche Runft in ihrer Biege zu finden vermeinen, ba glaube ich biefe in bochfter Bollfommenbeit zu feben, und bewundere in jenem ben Meifter." - Babrend einige Soperfritifer aus einzelnen Mangeln, ober gar aus einzelnen bei Ariftophanes aufbewahrten Berfen, bie allgemeine Stfimperei, Plattheit und Dummbeit bes Euripibes berausconftruiren, fagt Goetbe 2) in Bezug auf bie Bruchftude bes Bhaeton: "3ch glanbe bier eine ber berrlichften Brobnctionen bes großen Tragifers bor mir ju feben, wir muffen ehrfurchtevoll an fo foftliche Reliquien berantreten." - "Aber freilich", fagt Goetbe an einer anberen Stelle, "nm eine große Berfonlichfeit zu empfinden und zu ehren, muß man felber wieberum etwas fenn. Alle bie bem Enripibes bas Erbabene abgesprechen, maren arme Beringe und einer folden Erhebung nicht fabig: ober fie maren unverschämte Charlatane, bie burch Aumaftlichfeit in ben Angen einer ichmaden Belt mehr ans fich machen wollten, und auch wirflich machten, ale fie maren." 3) Er foreibt nach wieberboltem Lefen bes Dichtere 1): "Des Euripites großes und einziges Talent erregte gwar, wie fonft, meine Bewunderung, boch was mir biesmal bauptiadlich berbertrat, mar: bas fo greuzentofe als fraftige Element. woranj er fich bewegt. Auf ben localitaten und beren uralten, muthelogifden Legenbenmaffe icbifft und idwimmt er, wie eine Studtugel auf einer Quedfilberfee, und fann nicht untertanden, wenn er and wollte. Alles ift ibm jur hant: Stoff, Gebalt, Bezuge, Berbaltniffe: er barf unt jugreifen, um feine Gegenftante unt Berfenen in ben einfachften Berlauf vorzuführen, ober bie verwideliften Beichränfungen noch mebr zu vermirren; bann julest nach Maggabe, aber boch burchaus ju unferer Befriedigung, ben Austen entweber aufzulofen ober zu gerbauen."

<sup>1</sup> Splutgue, ber Achner, folus (mit Aecht) ver, jebem ber brei Traziller eine ebenne Burilinie zu errichten. Butard, Leben bet hpfarant.

is Geate's Bak, ILVI, 29, 49.

<sup>3:</sup> Edermann's Gefpräde, II, 3:9.

<sup>4.</sup> Geethe's unt Belter's Briefrechiel, VI. 343.

Enblich schreibt mir Lubwig Tied', nachbem ich ihm vorftebenben Auffat mitgetheilt hatte:

"Ja, mein Freund, es ist wahr, daß es zu meinen Borsähen gehört, einmal meine Meinung über die herrlichen Werke des Euripides auszusprechen. In früherer Zeit, als ich noch keinen Sinn für Aeschilas und Sophokles hatte, war es mir vergönnt, mich an den Gedichten des Euripides entzücken zu können. — Sie erinnern sich meiner Freude über Ihren herrlichen und auch damals schon ketzerischen Aufsatz über den großen Dichter in Ihren Borsesungen über die alte Geschichte. Rur schienen Sie mir noch zu wenig zu sagen, und so möchte ich Ihrer neueren mir mitgetheilten Darstellung von meinem Standpunkte aus noch mancherlei lobend hinzusügen.

"Barum benn nur nach Sophofles ben jüngeren Dichter meffen? Diefer vollendete Runftler zeigt uns nur eine Form; in biefer ift er groß und unnachahmlich. Db er fie in allen Berfen beibehalten? Die wenigen überbliebenen konnen uns barüber nicht belehren. Die Schauspiele bes Aefchylus find in ber Form mannichfaltig, ein jedes ift anbere componirt und aufgefaßt. Go auch Euripibes; bie fast breimal größere Angabl feiner Tragobien belehrt uns über fein Wefen, feine Abficht und Runft vollständiger. Indem er neue Formen fucht, bie Tragobie bem Bufchanenben menfchlich naber rudt, ein neues Element erftrebt und es fo finbet, anticipirt er gleichsam bie Bufunft und nabert fich mehr wie einmal jener fcmarmenben, farbigen Boefie ber Reueren. bie wir bem Sophofles, Aefchplus und ben Römern gegenüber bie romantische genannt haben. 3ch meine, wenn ber Flihlenbe, für Dictfunst Begabte sich ohne Borurtheil ober Bebanterie unbefangen ben großen Ericeinungen bingiebt, fo fteht Euripides unferer Gefühlsmeife näher, und ift uns verständlicher als seine beiben großen Rampfgenoffen. Wenn ich seine Gebichte wie von bem Morgenroth einer abnbungevollen Romantit übergoffen nennen möchte, fo bente ich vornehmlich an bie wundersame Belena, bie erhabenen Bacchen, bie tief ribrenbe unb fast humoristische Alceste, ben groß poetischen Sippolpt, beffen Schluft mit bem Sauche ber Göttlichkeit himmlisch umweht ift, ben agurblauen bellen Anfang bes Jon - welche Tragobie bie Trojanerinnen, Sefuba. ber rasenbe Berkules! - Wie seltsam von Balbgefühl und Ginsamkeit erfrischt Iphigenia in Taurien und Glektra! — Wie kindlich, hell, erhaben Iphigenia in Aulis! — Wie ungeheuer bie Phoniffen?

"Bar ich so gliddlich, mich schon als Jüngling an biesen mächtigen und tieffinnigen Werken begeistern zu können, so ift bei zunehmenbem Alter meine Bewunderung des großen Meisters immer nur gestiegen. Bersetze ich mich in seine Zeit und Umgebung, so fällt auch fast jeder Tadel weg, den Philosogen und Aesthetiker gegen ihn haben aussprechen wollen. Unsere Kritik, die an neueren großen Dichtern Resterion und Rhetorik so oft über die Gebühr bewundert, sollte den großen Alten nicht darüber hofmeistern, wenn er diesem Gelüste oft folgt.

"Ift freilich ber Rhesus für meinen Liebling zu gut und zu poetisch, und muß ihn die böhere Kritik deswegen dem Sophokles zuschreiben, so ift Alles, was ich gesagt, Geschwätz, und Alles, was ich habe im Euripides glande gelernt zu haben, inhaltseere Thorheit: benn ich habe in diesem jetzt so oft gepriesenen Dichtwerk immer nur ein Exercitium späterer Zeit sehen können.

"Rann unser Dichter nun, neben seiner Größe, tragischen Kraft und classischen Bollendung noch auf Humor, romantische Malerei und Silfigteit, auf Entbedung und Aussührung von poetischen Schönheiten Ansspruch machen, die den hochgebisbeten Griechen bis dahin fremd waren und doch sogleich mit Freude von ihnen aufgenommen wurden, so ift eine Charafteristil dieses mächtigen Dichters keine leichte Aufgabe. Die Alceste, wo sich die Tragöbie fast mit der Komödie vermählt, kann ich bewundern; aber schwer ist es, von dieser Erscheinung das Richtige auszusagen, deun was der Dichter hier gewagt, ist vielleicht noch mehr als Shasspeare unternahm, der niemals seine echte Tragödie auf diese Beise mit dem Humor vereinigte.

"Anbeutungen, wie Sie sehen, lieber, treuer Freund, die sich in einem Briefe nicht aussuhren laffen. Bielleicht wird mir der Tag von den Musen gegönnt, diese Phantasien der Kritit niederzuschreiben. Goethe wie hermann tonnten auch, jener als Ingling, dieser als Greis, ihre Bewunderung des Dichters nur andeuten. Aber meine erlebten Entzuchungen, die seit funfzig Jahren wiederkehren, wird mir teine moberne Kritit wegdisputiren können." 1)

<sup>1)</sup> In schrossen Wiberspruch mit Quintilian, Ballenaer, Lessing, Goethe, Tieck u. A. sagt Bunsen (Gott, II, 427): "Die Tragöbie bes Euripibes ist eine vorssähliche, freche und heuchlerische Parobie bes frühren Gottesbewußtseins. Seine Weltansicht ist die bes Candibe. Er erinnert an Scribe und Rotebue, an Boltaire's Bucclie. Was bei ihm ben Schein von religiöser Anschauung trägt, ift Rhetorik, Schellengeklingel seichter Rebensarten. Seine Weltansicht ist se seich als prosaisch, gemein, götters und menschaffend", u. s. w., u. s. w.!! Gewiß ist diese Reberei Bunsen's so anmaßend, als unwahr und verleumderisch!

# Iweite Beilage.

Bur Geschichte des weiblichen Geschlechts bei den alten Bolkern.

Ueber bie Geschichte bes weiblichen Geschlechts giebt es gar viele größere Werke ober kleinere Aufsätze höcht verschiedener Art. Im Ganzen aber zeigt sich eine Doppelrichtung, übertriebenen Lobes und übertriebenen Tabels. Etliche berichten sehr langweilig fast nur vom Baschen, Rochen, Weben u. bgl.; Andere erzählen, um Leser überreizeter Junge herbeizuziehen, sast nur zweibeutige Anekvoten und nennen das Anstössige, welches sie aus allen Binkeln zusammensuchen, "Geschichte bes weiblichen Geschlechts". Wöge es mir gelingen, in der folgenden kurzen Darstellung glücklich zwischen bieser Schla und Charybbis hindurchzusteuru.

Die Geschichte bes weiblichen Geschlechts beginnt, gleichwie bie ber Menscheit überhaupt, mit einer festen, vollommen beglaubigten Thatsache, ober (wie Andere behaupten) mit einer Allegorie, einem einsachen, ober gar doppelten Mythos. Es ist hier nicht der Ort nachzuweisen, wie die Erzählungen von der Schöpfung und dem Sündensalle ausgefaßt und erklärt worden sind; ein paar kurze Bemerkungen mögen jedoch Platz sinden.

Im ersten Kapitel bes ersten Buchs Mosis, Bers 27, heißt es: , Und Gott schuf ben Menschen ibm jum Bilbe, und er schuf sie ein Männlein und ein Fraulein." Dier ift von einem Stoffe, einer Materie, woran sich bie Bilbung anschlösse, nicht bie Rebe; beibe, Mann und Frau, scheinen gleichzeitig, unmittelbar aus ber hand Gottes hervorzugehen. Nach ber zweiten Erzählung, ober bem zweiten Mythos, im zweiten Kapitel Mosis, wird hingegen zuerst ber Mann aus einem Erbenkloße und nachher die Frau aus bessen Rippe gebilbet. Ob bas Letzte möglich gewesen ohne noch anderen Stoff zu Gulfe zu nehmen,

untersucht ein berühmter Scholafifer, heinrich Goethale, auf fehr grund- liche Beife. 1)

Um jene beiben Erzählungen in Uebereinstimmung zu bringen, haben Etliche behauptet: Anfangs sen Beib und Mann in einer Persson vereinigt gewesen und nachmals erst getrennt worden; was an die Rebe des Aristophanes in Platon's "Gastmahl" über die Doppelmenschen erinnert, welche Zeus, um ihre Ausgelassenheit zu bändigen, auseinandersgeschnitten habe. Nur nimmt die platonische Rede an (um mancherlei Erscheinungen des Lebens besser zu erklären), daß jene Doppelmenschen früher aus zwei Männern, oder zwei Weibern, oder aus Mann und Weib bestanden.

Dag ber Mann bober ftebe als bas Beib, leiteten Manche baraus ab, baf Gott ihn früher erschaffen habe; wogegen Andere geltenb machten: bas Beib verbiene ben Borgug, weil ber Stoff, woraus fie gefcaffen (eines Mannes Rippe), ebler fen als ein Erbentlog. Giner ber berühmteften Rirchenlehrer bes Mittelalters, Beter ber Combarbe, bemerkt: Gott habe Eva nicht aus bem Ropfe ober ben Fugen Abam's geschaffen, sonbern aus einer Rippe; weil fie weber seine Herrin noch feine Magb, vielmehr feine Genoffin batte febn follen. 2) Roch anbers wird ber Bergang in einer, mahricheinlich auf jubifden Quellen beruhenden Legende des 13. Jahrhunderts erzählt. 3) Es beißt baselbst: "Gott gab bem Abam juerft eine Frau, bie bollommener mar als er. Er folug fie aber aus Grünben tobt, bie ich bier nicht erwähnen mag." 4) Als Gott ihn fragte, weshalb er bies gethau, gab er jur Antwort: fie half mir nichts (elle ne m'était rien), und beshalb konnte ich fie nicht lieben. Dies war bie Urfache ber Erichaffung Eva's aus Abam's eigener Rippe; er mußte fie nämlich beshalb lieben; fie aber blieb bem Manne unterworfen, von bem fie ausgegangen mar.

Bufolge ber biblischen Erzählung änberte ber Sünbenfall bie Berbältnisse, ober bestimmte sie näher. Wenigstens wird bes Mannes Borrang nunmehr ausbrücklich anerkannt und, laut Mose, ber Eva von Gott
befohlen: "Dein Wille soll beinem Manne unterworsen, und er soll bein
herr seyn." Hiernach haben sich auch ohne Zweisel die Dinge in ber Regel gestaltet; es giebt aber auch so viele und so große Ausnahmen
von dieser Regel, daß wir dieselben unmöglich kurzweg verdammen und
als Sünde bezeichnen bürsen. Zuvörderst haben kühne Sachwalter ber Frauen gestagt: Wo war benn Abam, und was hatte er so Wichtiges zu
thun, daß er seine Frau mit der klügsten und versihrerischen Kreatur
solange allein ließ? Und ist der Bunsch, zu wissen was gut und bösersebensales kannte Abam das höber-

<sup>1)</sup> Quotlib., VII, 9.

<sup>2)</sup> Sentent., II, 18.

<sup>3)</sup> Manuscr. de la Bibl. du Roi, IV, 28.

<sup>4)</sup> Dont je ci ne doi pas faire mention.

stehende Gebot, gleichwie Eva; anstatt sie zu warnen oder zu widerstehen, oder auch nur die rhetorischen Anpreisungen der Schlange gehört zu haben, nimmt er den angedissenen Apfel und schluckt so eilig, daß ihm ein Stilck im halse sitzen bleibt. — Warum (sagt ein anderer Schristerlärer, Burnet, in seiner "Archäologie") ward die arme, schwache, unersahrene, kaum erschaffene Eva sogleich den Bersührungen des listigssten Geschöbes ausgesetz? Warum wurden einem so theueren Haupte nicht wenigstens ein paar gute und warnende Schutzengel zur Seite gestellt? Die Drohung: daß die Uebertretung des Gebots den Tod nach sich ziehe, mußte gutentheils wirkungslos bleiben, da Eva gar nicht wußte oder wissen konnte, was der Tod sen. — Ich sehe (sagt ein Dritter) in Abam's Benehmen weder Araft noch Selbstbeherrschung, noch irgendeinen Beweis, daß er nach dem Sündensalle und um dieses Hergangs willen, mehr Ansage und Geschicklichkeit habe seine Frau zu beherrschen, denn zuvor.

Bulett herrscht in ber Regel ber, welcher es am besten versteht. In mancher Familie ift es ein Glud, baß die Frau regiert und nicht ber Manu, und Löniginnen wie Elisabeth und Maria Theresia stehen vollgultig ben größten Königen gegenüber. Der angeblich witzige Einfall: unter ben Königinnen herrschten die Männer, unter ben Königen bie Weiber, ist in dieser Allgemeinbeit kurzweg nicht wahr.

Erlaubte es Raum und Zeit, fo liegen fich bie Aehnlichkeiten und Unahnlichkeiten bes Dhithos von ber Panbora, und bes jubifchen und perfifchen Berichts vom Gunbenfalle aufammenftellen und vergleichen: bier mögen, bevor ich auf Einzelnes eingebe, nur einige allgemeine Urtbeile über bas weibliche Gefchlecht erwähnt werben, um zu feben. ob fie une ale Begweiser und Leitfaben auf ber Babn bieuen konnen. Mit Bezug auf die Geschichte bes Sundenfalles und vielleicht auf eine Stelle bes erften Briefs an bie Rorintber (I, 11, 7) behaubtete ein Bijchof auf ber im Jahre 585 ju Macon gehaltenen Rirchenverfammlung: man tonne bie Frauen nicht Menfchen nennen, nicht ben Menschen beigablen (mulierem hominem non posse vocitari). Um ihn ju miderlegen, ward unter anderem angeführt: bag Gott bas Mannlein und Fraulein Menichen neune; bag Jefus, obgleich von einer Jungfrau geboren, boch bes Menfchen Gobn beife u. f. m. 2) Genug, ber Bifchof blieb in ber Minbergahl, und fein, fdredliche Folgen einschließen. ber Lehrsatz ward nicht zu einem Rirchengesetze erhoben.

So verkehrte, thörichte Ausichten (benkt vielleicht manche unter meinen verehrten Leferinnen) find boch in unseren fortgeschrittenen Zeiten nicht möglich. Gewiß wurden fie nicht in ber bamaligen Beise begrun-

<sup>1)</sup> Archeol. phil., p. 290.

<sup>2)</sup> Peter ber Kombarbe (III, 12) unterfuct: ob Gott als Weib zur Welt kommen konnte? Er antwortet: Ja; boch bequemer und paffenber (opportunius et convenientius) als Mann.

bet und wiberlegt werben. Sie haben indeg in ihrer Uebertreibung auch eine beitere und fast tomifche Seite: wogegen ich anbeimftelle, ob bie nachstehenben, gang neuen Anfichten und Grunbfate über bas weib= liche Geschlecht annehmlicher, gründlicher und boflicher find. Boren wir einen Bhilosophen, einen Raturforscher und einen gur Bolitit übergetretenen Theologen. Fichte fagt (Raturrecht, S. 182): "In bem Begriffe ber Che liegt bie unbegrenztefte Unterwerfung ber Frau unter ben Billen bes Mannes." Dien lehrt (Lehrbuch ber Raturphiloso= phie, III, 112): "Der Mann fteht um fo viel bober als bas Beib, als bie Gefdlechtspflanze bober fteht benn bie gefdlechtslofe, als ber Baum über bem Moofe. Der Mann fteht um gange Thiertlaffen bober als bas Beib. Schnede, Fifch, Bafferthier ift bas Beib; Bogel, Sangethier ift ber Mann. In ber Ibee follte jebes Rind Rnabe fenn. Benn weibliche Rinber entfteben, fo geschieht es burch ein Difflingen bes göttlichen Blans. Die Ratur will nur bas Bochfte, alfo nur ben Mann erreichen. Beiber werben nur geschaffen, bamit Manner burch fle bervorgebracht werben tonnen. Das Beib ift nur ein Raturmittel jum Naturgmed. Die Natur hat aber nur einen 3med und nur ein Biel, ben Mann." Der britte Schriftfteller (Ancillon) fagt: "Da bie Frauen nur eine Bestimmung haben, Gattinnen und Mutter au febn. so werben aus ihnen, sobalb fle biefe Bestimmung nicht erreichen, berfehlte Geschöpfe, benen man immer Fehler bes Geiftes und Bergens beimift und andichtet!"

Anstatt mit Wiberlegung bieser harten und schlecht begründeten Urtheile Zeit zu verlieren, bemerke ich, daß der Zorn über dieselben und über alle vorhandenen Berhältniffe des weiblichen Geschlechts nicht selten die Hoffnung, ja bei manchem die Ueberzeugung hervorgetrieben haben, in dem unschuldigen, dichterischen Stande der Natur seh ebenso das Ibeal der Familie und Ehe, wie des Staats zu suchen. Bas sinsen wir aber bei näherer Untersuchung des Zustandes aller angeblichen Naturvölker, oder vielmehr aller rohen, ungebildeten Böller? Bir sinsen überall die bloße Herrschaft der Gewalt: Beiberrand, Beibertauf, Frauen und Mädchen betrachtet und behandelt wie sachliches Besitztum, Kindermord (selbst auf den gepriesenen Inseln der Sübsee) ohne die geringste Achtung der Persönlichteit, und Borherrschen des Thierischen beim Zurückreten alles Geistigen.

Bielleicht, wendet man ein, ließe sich indeß mancher sinnige Gebrauch, manche unverkünstelte Einrichtung in das langweilige Sinerlei unserer Gebräuche und Einrichtungen aufnehmen, und daburch die Frische der ursprünglichen Ratur herstellen. 1) Bohlan: ich will aus gar Bielem Einzelnes zu beliediger Auswahl oder Rachahmung vorführen. Bei den Dapsolybiern wurden die Jungfrauen jährlich zu einem Kefte versammelt und in einem finstern Ort gebracht. Die, welche bier

<sup>1)</sup> Dehr in Raumer's Siftorifdem Tafdenbuche, 1833, S. 253.

jeber ergriff, marb feine Frau. Alle Bemerber eines Mabchens begaben fich bei ben Salchläern zu beren Bater und trieben Schergreben. Der. welcher ibn baburch zuerst zum Lachen brachte, ward sein Schwiegerfobn. In Japan unterscheibet fich bie Chefrau von der Unverheiratheten burch zwei Borzüge: die Bähne schwarz zu färben und die Augenbranen auszurupfen. Bu Bahar in Indien nimmt ber Glänbiger oft bie Frau bes Schulbners als Pfant in Befit, bis bie Schulb abgetragen wird. Betommt fie von jenem Rinber, fo ift bie Balfte berfelben fein, bie zweite Balfte Gigenthum bes Schuldners. Bei ben Bifirern, einem afabanischen Stamme, icidt bas Mabden ben Trommelichlager bes Lagers ab und läßt an ber Müte bes ihr wohlgefallenben Mannes ein Schnubftuch mit ber Rabel befestigen, welche fie gebraucht bat ibr Saar aufzusteden. Der Mann ift genothigt, jenes Dabchen zu beirathen, fobalb er ihrem Bater einen angemeffenen Raufpreis bezahlen fann. Auf Sumatra werben bie Chebrecher tobtgefclagen und aufgegeffen. Der Raufpreis einer Frau in Bambut besteht gewöhnlich in einem Stud Bieb ober einigen Pfunben Salz. Gine Ober - ober Sauptfrau auf ber Rifte von Sierra-Leone meinte: fie wurbe vor Langeweile umtommen, wenn fie fich nicht mit ben Rebsfrauen ibres Mannes bie Beit vertriebe. In Abyffinien veranbern bie Bringeffinnen ihren Gemahl fo oft es ihnen behagt. Will bei ben Guaranis, in Subamerita, ein europäischer Auffeber eine Frau burchpeitichen laffen, fo traat er es ihrem Manne auf; fein Anberer vollzieht bie Strafe fo pünktlich.

Doch genug bes Ginzelnen bon ben Sitten und ber Etitette rober Bolter; wenden wir uns jest zu benen, welche wir ben gebilbeteren beigablen, so werben wir burch eine im Diobor aufbewahrte Nachricht überrascht (Bb. 1, Rap. 27): In ben Chestiftungen ber Aegypter fen gewöhnlich fefigesett worben, bag bie Frauen bie Manner beberrichen follten. Zweifelhaft mag es bleiben: ob fich bies blos auf bausliche Rechte bezog; und noch zweifelhafter, ob folch eine Bestimmung bes Chevertrags bei ben Aegyptern wirffamer war, als wenn in ben unferigen feierlichft niebergeschrieben murbe: bie Frauen batten nichts au befehlen. - Dag es in ben ehelichen und Familienverhältniffen ber Juben nicht an anftögigen Ereigniffen fehlte, ift bekannt. - ich erinnere 3. B. an Ruben, David, Abfalon (Mof. I, 35, 22; Samuel II, 16, 21); boch wurbe bies weniger ins Gewicht fallen, wenn es nicht mit allgemeineren Ansichten und Gebrauchen in Berbindung ftanbe und baraus bervorginge. Dag bie Frauen (jum Theil fur bie fonberbarften Breife) getauft murben, mithin Bielweiberei ftattfanb; bag man geamungen war, bie kinberlose Witme feines Brubers ju beirathen; baf bie Tochter vom Erbe ausgeschloffen wurden, wenn Gobne ba maren. bies und Aehnliches wird wohl feiner für nachahmungswerth balten. Und ebenfo wenig werben Atabemiter, Professoren, Mitglieber wiffenicaftlicher Bereine u. bgl. geneigt fenn, eine Borfdrift bes Talmub

für sich geltend zu machen, wo es heißt: "Der Gelehrte hat, vielen Studirens halber, die Erlaubniß, sich binnen zwei, brei Jahren nicht um seine Frau zu bekümmern; boch wird ihm empsohlen, dies wöchentlich zu thun." 1)

Merkwürdig ift die Art, wie man, nach herodot's Erzählung, die Inngfrauen in Babylonien verheirathete. In jedem Orte tamen diese jährlich einmal zusammen, und die Männer stellten sich ringsamber. Setzt bot ein Ausruser zuerst die schönste, dann nach der Reihe die minder Schönen aus, und schlug sie benen zu, welche das Meiste boten. Lam man endlich an die häßlichen, auf welche niemand bot, so fragte ber Ausruser: wer das wenigste Geld, als Locmittel, der Braut zugelegt haben wollte? Und mit den für die schönen Mädchen eingegangenen Summen wurden die bäglichen untergebracht und ausgesteuert.

Mazbat, ein perfischer Settenstifter, lehrt: "Es ift eine große Ungerechtigteit, baß bie Frau bes Einen schön, bes Anderen häßlich ift. Deshalb befehlen bie Gesetze ber Billigkeit und mahren Religion jedem rechtlichen Manne eine Zeit lang seine liebenswürdige Gefährtin seinem Rachbar zu überlassen, ber mit einer bösen und häßlichen geplagt ift, und einstweilen biese in Tausch anzunehmen." 2)

3d wenbe mich jett ju ben Inbern. Deren Raften (wonach foon bie Manner in foroffe, fich unbedingt ausschließenbe Abtheilungen gerfallen, und bie Boberftebenben, inebefonbere bie Brahminen alle Uebrigen folechthin beberrichen, ja tyrannifiren) führen gu ber nabeliegenden Bermuthung, daß burch Rudwirtung and bas weibliche Gefolecht hart bavon getroffen murbe. Dennoch finden fich in ben Befeten wie in ben Schriftftellern viele Meugerungen, welche eine bobe Achtung gegen bie Frauen beweisen. Go beift es an einer Stelle in Manu's Gesethuche: "Wo bie Frauen in Ehren gehalten werben, ba ift Boblgefallen ber Götter; wo fie verachtet werben, ba find alle religibfen Sanblungen vergebens." Dag aber bie Männer nicht gemeint waren, hieburch bie Ehre verturgen gu laffen, welche fie in Anfpruch nahmen, beweiset eine Borfdrift bes Buranas (ober beiligen Commentare), welche lautet: "Rachbem ein Beib bie Gottheit angebetet bat. muß fie ihren Gemahl verehren, opfern, anbeten (ober wie man worship überfeten will) mit Blumen, Schmud und Rleibern. Sie muß innerlich und mit vollfommener Genugthung benten: bies ift ber Gott ber Liebe!" 3)

Obigem Lobe ber Frauen gegenüber finben fich aber auch Barnungen gegen ihre Reize. "Rein Umgang", heißt es im Bhagabatpurana "), "feffelt und verführt ben Mann fo fehr, wie ber Umgang mit Frauen;

<sup>1)</sup> Michaelis, Mofaifches Recht, II, 308.

<sup>2)</sup> Siehe Dunder, 2, 135; Franck, Seances, XIX, 141.

<sup>8)</sup> Wilson, Theatre, III, 19.

<sup>4) 1, 579; 11, 889.</sup> 

niemand, ber fich irgend heiligen will, barf ihnen anhangen; fle find für ihn die Pforten ber Solle. Jeber gebe bas Glud eines hausvaters auf, benn es ift nur ein Traum." Hierauf antwortet an anderer Stelle jemand, ber ben ascetischen heiligungsweg betreten soll.): "Rann beten, saften, buffen, sich ber brennenben Sonnenhitze anssetzen und seinen Lörper ausmergeln, verglichen werben mit den Umarmungen eines schönen Beibes mit großen Augen und schönem Bufen?" — "Leiber", rust hierauf ein Anderer, "bauert Bernunft auch bei gelehrten Männern nicht länger, als bis ein Pfeil aus dem Auge einer schönen Frau auf sie abgeschoffen ift." — Aehnlich heißt es im Bhartrihari:

Sagen benn nicht unsere Dichter etwas sehr Berkehrtes Bon ben Frauen, wenn fie ftets von schwachen Frauen reben? Die (von beren schwarzer Angensterne Blis getroffen himmelsgötter selbst erliegen) find fie schwach zu nennen?

Im Allgemeinen halten es die Aeltern in Indien für Pflicht, ihre Kinder so früh als möglich, ja sogleich nach der Geburt zu versprechen. 2) Stirbt der Bräutigam als Kind, so muß die Frau ledig bleiben; wobei sie sich freilich zuweilen besser befinden tann, als wenn sie den ihr auf jene Beise Zugewiesenen geheirathet hätte. Die Feierlichkeiten beim Abschlusse der Ehe bekunden einerseits Ernst und Ehrsucht für eheliche Treue und häusliches Glück; wiederum lantet Manches in den Trauungsformeln für unser Gefühl geschmacklos, ja unanständig. 3)

Ehebruch wird vorzugsweise als strafbar betrachtet, wenn bamit eine Bermischung verschiebener Rlassen verbunden ist: die Frau mag dann von Hunden gefressen, der Mann mit Eselsurin barbirt und geröstet werben, bis er eine genitgende Entschäbigung zahlt. 1) Außersehlicher Beischlaf ohne Gewalt wird nicht bestraft. Mehrweiberei ift, wenigstens den Brahmanen erlaubt, jedoch nicht allgemein gebräuchlich. Sie führte zu Abstusungen des Rechts der Haupt und Nebenfrauen, welche letzten dann auch aus niederen Rlassen gewählt wurden. Der Erstgeborene, und insbesondere der Sohn einer Brahmanin, hatte bedeutende Borzilge vor den Kindern von Frauen aus der zweiten und britzten Klasse.

Folgenbe Blumen :, Frucht : und Dornenstüde aus Mann's Geset : buche und ben Buranas werben bie Berhältniffe näher erläutern. "Ein Frauenzimmer muß abhängen vom Bater, Manne, von Söhnen und männlichen Berwandten. Sie barf nicht nach Unabhängigfeit ftreben,

<sup>1)</sup> Moon of intellect, I, 19.

<sup>2)</sup> Asiat. rescarch., VII, 232.

<sup>3) 3. 30.</sup> menn es heißt: Damsel! I anoint this thy generative organ with honey, because it is the second mouth of the creator, by that thou subduest all males, though unsubdued etc. Colebrooke, Essays, I, 208.

<sup>4)</sup> Manu, VIII, 371. Ginen Stier ober eine Ruh tobten, galt gleich mit Chebruch; 1X, 55.

nie wünschen sich von jenen zu trennen; benn baburch giebt sie sich und beibe Familien ber Berachtung preis. Niemand heirathe eine Frau, die im sechsten Grabe von seinen väterlichen ober mütterlichen Borfahren abstammt, ober einer Familie angehört, die zu Krankheiten geneigt ift.

"Beibernamen follen gefällig, leicht, bie Ginbilbungefraft bezaubernd und von guter Borbebeutung fepn. Riemand beirathe eine Un= gestaltete, Beschmätige, feine bie ju wenige, ober ju viele, ober rothliche Saupthaare, ober entgunbete Angen bat. Er beirathe feine. bie ben Namen eines Beftirns trägt, ober eines Baumes, Fluffes, fremben Bolles, eines Berges, geflügelten Thieres, einer Schlange, eines Stlaven, ober beren Namen etwas Entfetenerregenbes bezeichnet. Bielmehr ermable er jum Beibe eine Jungfrau, beren Rorper vorzuglich weich ift, beren haare und Bahne in hinficht auf Menge und Größe ein billiges Mittel halten, beren Geftalt feinen Fehler hat, beren Gang voll Anstand ift, wie ber Gang eines Flamingo, ober eines jungen Elefanten! Diefen Ratbicblagen fügt ber Bifbnuburang bingu 1): Man beirathe feine Zwergin und feine Riefin, feine, bie einen Bart, ober weiße Rägel, ober bide Rnochel, ober fehr fette Banbe und Suge hat; teine, bie ju boch ober ju tief fpricht, ober wie ein Rabe frachzet, beren Augen zu weit vorfteben, ober bie fie gutneis fet u. f. w.

"Erhigende Getränke trinken, mit schlechten Bersonen umgehen, sich von ihrem Manne entfernen, außer dem Hause herumwandern, zur Unzeit schlafen und im Sause eines Anderen wohnen, dies sind bie sechs Handlungen, welche Schande über eine verheirathete Frau bringen.

"Ein Mann ist nur volltommen, wenn er aus brei Bersonen besteht: er, seine Frau und sein Sohn; aber auch eine Tochter barf er nicht verkausen. Eine Frau, ein Sohn, ein Diener, ein Schiller und ein jüngerer Bruber können, wenn sie ein Bersehen begehen, mit einem Stricke, oder einem kleinen Sprößlinge von Rohr gestraft werden; jestoch nur auf dem hintertheile, und ja nicht auf einem ebelen Theile ihres Körpers.

"Benn eine Frau nicht mit viel Sorgfalt gekleibet ift, so kann sie ihren Mann nicht ausheitern, und wenn es ihrem Herrn an Heiterkeit sehlt, so werben sie keine Kinder bekommen. Immer aufgeräumt muß die Frau sehn, der Haushaltung wohl vorstehen, die Geräthe in Acht nehmen und bei allen Ausgaben räthlich zu Werke gehen. Sie darf nie nach Unabhängigkeit streben. Sollte auch ein Ehemann die eingeführten Gebräuche nicht beobachten, in eine andere Frau verliebt sehn oder keine guten Eigenschaften haben, so muß ein tugenbhaftes Weib ihn doch immer — als einen Gott verehren. Eine Frau, die schaden-

<sup>1)</sup> Wilson, Vishnupurana, p. 299.

froh ober verschwenberisch ift, ober beseidigend spricht, kann ohne allen Aufschub sortgeschickt werden. Wer zur Bestreitung der Hochzeitschen um Geld bettelt, soll von der Heirath keinen Vortheil haben. Das Kind gehört dem Geber des Geschenks. Eine Frau, die mit jemand aus einer niedrigeren Klasse die Ehe bricht, mag von den Hunden gestressen werden. Sind die Weiber eines Lehrers aus der nämlichen Klasse, so muß ihnen der Schiller oder Student so viel Ebre erzeigen, als ihrem verehrungswürdigen Gemahle; sind sie aus einer anderen Klasse, so ehrt man sie blos mit Ausstehen und Grüßen. Folgende Berrichtungen soll der Schüler oder Student nie übernehmen: die Frau seines Lehrers mit wohlriechendem Dele übergießen, sie beim Baden bedienen, ihr Haar schmidten, und ihre Filße und Arme reiben. Ein Frauenzimmer kann nicht nur einen Thoren, sondern selbst einen Weisen vom rechten Pfade abziehen; daher muß kein Mann mit ihnen an einem einsamen Orte sitzen."

So weit meine Auszilge aus ben Gesetzen bes weisen Manu und ben Puranas; sehen wir jetzt, wie die Frauen von anderen Schriftstellern betrachtet und behandelt werden. Benigen Stoff zu Mittheis sungen bieten die epischen Gebichte. Helena, Andromache, Penesope, werden nie von Damajanti, Draupadi und Sawitri verbrängt werben; obgleich sich die letzte von den Göttern hundert Söhne erbat und sie besam, während Penesope mit ihrem einen Telemachus begnügt blieb.

Hat immer seinen Grund, wenn eine junge Frau ihren alten Mann beim Kopse nimmt, ihn klist und heftig umarmt. Welche Männer werben geliebt, wenn sich die grauen Haare bei ihnen sehen lassen? Die Frauen bliden auf Andere, und betrachten jene wie eine Arznei. Wenn seine Gelegenheit, keine günstige Zeit, kein Bersührer da ist, — bann sind die Frauen tugendhaft. Sie waren stets leichtsertig, selbst die Frauen der Götter. Wie Rühe im Walbe die Kräuter, so verlangen sie immer neue und neue Liebhaber. Das Feuer hat nie genug Holz, das Meer nie genug Gewässer, der Tod nie genug Geschöpfe, und eine Schönäugige nie genug Männer. Nicht durch Gaben, noch durch Berehrung, noch durch Rechtlichkeit, noch durch Dienstsertigkeit, noch durch Strasen, noch durch Lehren, — nein — niemals werden die Frauen treu."

Mehr und mannichsaltigere Ausbeute bieten bie bramatischen Dicheter, und wiederum tritt bei ihnen ein Berhältniß besonders auffallend heraus: nämlich das der Bajaderen zu den Hausfrauen. Es wäre irrig, jenen im Allgemeinen eine höhere Bildung beizulegen und sie mit Priesterinnen zu vergleichen; es wäre zu gering, sie kurzweg liederliche Dirnen zu schelten. Gewiß beweiset ihr Dasenn und ihr Verhältniß bebeutende Mängel des Familienlebens. Auf dem Spsteme der Kasten

. . .

<sup>1)</sup> Ausgabe von Müller G. 38, 40, 53, 90.

grünbete sich die Borschrift: Bajaberen, Sänger und Tänzer sollen weber Brahmanen noch Subra sehn. 1)

In dem Schanspiele "Mrichibatati" spielt ein solches Mäbchen, Basantasena, die hauptrolle. Sie ift sehr reich, hat eine prachtvoll eins gerichtete hanshaltung, zeigt sich ber reinsten Liebe, zu einem ebeln Brahmanen, Charubatta, sähig; muß sich aber bennoch (gröberer Dinge nicht zu gebenken) ins Gesicht sagen lassen: ihre Berson seh ein Gegenstand bes Kaufes für Bornehme und Geringe, sür liebenswürdige und widerwärtige Männer. Dies offenbare Liebesverhältniß Charubatta's mit Basantasen scheint seine davon unterrichtete, rechtmäßige Fran gar nicht zu besunruhigen; vielmehr ist diese bereit, sich, nach Empfang der irrigen Rachricht von seinem Tode, verbrennen zu lassen.

Liebschaften ber Männer mit niebriger stehenden Frauen, Stlavinnen ober Dirnen scheinen überhaupt, nach indischen Begriffen, ber Ebe gar keinen Eintrag zu thun; weil trot bieser Mehrzahl wohl bas Uebergewicht und größere Rechte für eine Hauptfran librig blieben. Benn sich dagegen ein verheiratheter Mann mit einem Frauenzimmer höheren Standes einläßt, so geräth badurch die Stellung der Ebefrau in größere Gesahr und verschlechtert sich bergestalt, daß Zorn und Eifersucht mehr und mit größerem Rechte hervortritt.

Als sich ber König Pururavas (zufolge eines Schauspiels von Kalibafa) in die himmlische Rymphe Urvass verliebt 2), nimmt dies seine Gemahlin Aufinari sehr übel und macht ihm bittere Borwürfe, die er indeß durch unwahre Gegenversicherungen abzulenken sucht. Sobald bies vergeblich bleibt, sagt er:

3ch hatte meine Mühe fparen tonnen! Ein Beib hat fcarfe Augen: bloße Worte Berühren nie ihr Herz, fobalb nicht Leibenfcaft Beglaubigung hinzufügt.

Als es jeboch beißt: bie Ronigin wolle fich wegen ihres heftigen Benehmens enticulbigen, fpricht Bururavas:

Ich glaub' es wohl; benn wahrhaft Muge Weiber Bereuen bald, daß sie ben renigen Gemahl Go hart zurückgestoßen, und ergreisen gern Gelegenheit und Borwand, seine Liebe Bon neuem zu gewinnen. Run wir wollen Ihr' Gnaden hierin auch gefällig sehn.

Der Rönig überhäuft bemgemäß bie Rönigin so mit Schmeicheleien, bag eine Begleiterin ber Urvafi bemerkt (S. 56):

hat fich bas herz verirrt, so wird bie Zunge Berfcwenberisch in Worten und Berfprechen Für ein misachtet Weib.

<sup>1)</sup> Beber, Literaturgefchichte, S. 108.

<sup>2)</sup> Wilson, II, 45.

Der Königin Aufinari war es aber Ernst mit einem unerwarteten, bereits burch ein seierliches Gelübbe bekräftigten Entschlusse. Sie sprach:

Beld eine Romph' auch meines Herren Blid hat angezogen und ihn halt in Liebesbanben, 3ch will mit Milb' und Liebe fie behanbeln.

Ja, hiemit unbegnügt gieht fich bie Rönigin gang gurud und räumt Urvafi ihre Stelle ein, fobag beren Begleiterin ausruft (S. 58):

Dies ift ein Beib von hohem Geift, Ein Mufter in Erfulung ihrer Bflicht! . . .

Aehnlicherweise wird ber Safuntala bie Lehre gegeben:

Bleib' bem Gatten gehorfam, Liebes nur erweif' Den anbern Frauen beines herrn. Selbst wenn ber Gemahl bich frankte, so ergieb Dich nimmer bem Reige gum Zorn.

In einem anderen Schauspiele, "Retnavali" von Sri Herscha, werden die Berhältnisse noch leichter genommen und künstlicher verwickelt, sodaß einige Scenen an "Figaro's Hochzeit" erinnern, ja sie
ilberbieten. Deshalb sagt eine Bertraute der Königin Lasavadatta:
"Nichts ist so schlecht, was man nicht von diesen schändlichen Männern
erwarten milste." 1)

Der König Batsa erzählt, anfrichtig genng, wie er es anfange, seine mit Recht eisersuchtige Gemahlin zu bernhigen. "Benn sie seufzt", sagt er, "zeige ich Theilnahme; wenn sie schmollt, schmeichle ich ihr; wenn sie die Augenbranen zusammenzieht und ihr Gesicht von Zorn entstellt ift, salle ich ihr zu Filsen. Derlei Zeichen der Ehrsurcht ist man der hohen Stellung einer Königin schuldig. Indeß haben täuschende Schwilre, zärtliche Reben, scheinbare Borwände und bemüthige Bitten weniger beruhigende Wirfung — als die eigenen Thränen der Königin. Wie Wasser bas Feuer löscht, so löschen jene Thränen bie Flammen ibres Zornes."

Diesen Grunbsätzen gemäß läßt benn Batsa bie Basavabatta sich satt weinen; ja als bes Königs Geliebte Retnavali sich als ebenbürtig ausweiset, macht sich die Königin ein Bergnügen baraus, sie ihrem Gemahle zu übergeben und sie als Schwester anzuerkennen. So tritt mittelbar die Bielweiberei boch hervor, obgleich berlei neue Ankömmlinge gewöhnlich zu einigem naiven Standal ober sentimentalem Seufzen und Klagen Beranlassung geben.

In einigen Schauspielen wird Liebe und Treue mit mehr Wilrbe und Zartheit behandelt, so in dem Liebesbrama "Malati und Mathaba" von Bhahabhuti. Daselbst heißt es: "Eine Berheirathung wird glitdlich sehn, wenn Auge, herz und Zunge das Paar zusammenführen";

<sup>1)</sup> Wilson, III, 49.

wo unter Zunge bann wohl bie Mittheilung und ber Ausbruck bes Geiftes und bes Geiftigen zu verstehen ift. Im "Ralas" (S. 72) wirb gesagt:

Richts ja gleichet bem Weibe, fie ist Für jedes Leid ein Heilmittel. So wie die Gattin, — ist kein Freund Ein Trost für den betrübten Mann.

Abweichend wird im Schauspiele "Mrichihakati" gesagt (S. 89):

3wei Dinge find bie foftlichften auf Erben, Gin Freund und bie Geliebte; boch ich fcape Den Freund mir bober benn ein hundert Schönen.

Bon so zahlreichen Schönen ift wohl bie Rebe, wenn es an einer anberen Stelle heißt: "Es ist über allen Zweifel gewiß, baß Unbeil angerichtet wird, wo man einläßt einen Elefanten, einen Steuerbeamten, einen Bettler, einen Kundschafter und ein zweibeutiges Mäbchen." An bie letzten benkt ber Dichter wohl vorzugsweise in folgender Stelle (S. 84):

> O welch ein Thor ist ber, ber sein Bertrauen Auf Weiber setzt und Reichthum, beibes schlüpfrig. Sie tönnen nach Belieben lächeln, weinen, trügen. Des Meeres Bogen und bes Abends Röthe Sind minder unbeständig als der Frauen Liebe. Geld ist ihr Ziet; fehlt dies dem Mann, Wirst man ihn weg wie einen leeren Beutel. So turz als Blipesglanz ist Weiberliebe; Sie bliden Einen zärtlich an, wenn schon der Andere Im Herzen thront. So hat's Natur gewoll! Der Lotus wächst nicht auf der Berge Höhen, Das Maulthier wandelt nie zum Kosse sich, Aus Gerstenkörnern sproßt kein Reis hervor; So wohnt auch Tugend nie in Weibes Brust.

Bemäßigter lantet folgenbe Stelle (I, 35):

Der Elefant wird mit ber Rett' gehalten, Das Roß gebändigt burch bes Reiters Runft; Doch häng' dich auf, wenn bu nicht tanuft gewinnen Des Weibes Berg, bem fie allein gehorcht!

In ber Regel wird das Berbrennen ber indischen Bitwen nach bem Tobe ihrer Männer als eine Folge unbegrenzter Liebe und Trene hervorgehoben; daß jedoch Aberglaube, Eisersucht und Thrannei wesentlich im Spiele sind, beweist schon eine Stelle im Diodor (XIX, 33), wo es heißt: "In älteren Zeiten verlobten sich viele Indierinnen bei sehr jungen Jahren. Hieraus solgte, daß ihnen die Wahl nachher oft leid ward, und viele Weiber, um eine neue tressen zu können, ihre Männer vergisteten. Da die Bestrasung einzelner von diesem Berbrechen nicht zurudschrechte, so gab man ein Geset, daß die Franen (nur mit Ausnahme der Schwangeren und berer, die Kinder hatten) zugleich mit

الراب مستحققها

ihren verstorbenen Männern sollten verbrannt werben. Diejenige, welche sich diesem Gesetze nicht unterwersen wolle, dürfe nicht wieder heirathen und werbe als eine Gottlose von Opfern und allem Geheiligten ausgeschlossen. Um dieser äußersten Schande zu entgehen und ihre Männer zu beruhigen, wählte nicht blos jede den Tod, sondern die Weiber drängten sich auch dazu wie zu der größten Ehre." Man ist geneigt, obige Nachricht über die Vergistungen der Männer durch die Franen für eine Ersindung oder grobe Uebertreibung zu halten; doch leitet auch Strado (XV, 28) das Berbrennen von Eisersucht, Untreue und Gist her, und später werden wir in der römischen Geschichte eine ähnliche Anklage sinden. Gewiß übte man bei jenen, schon in den Bedas als verdienstlich empsohlenen Berbrennungen, die in die neueste Zeit die surchtbarste Tyrannei und Grausamkeit. 1) Und wenn man auch Schwangere von dieser Pstächt befreite, wirkte doch jedes Opfer höchst nachtheilig für das Familienschen und die Kinder.

Ueberhaupt zeigen bie ehelichen und Familienverhältniffe, trot bes günftigen Scheines, welcher von einzelnen Punkten darauf fällt, doch mancherlei erhebliche Mängel. Die erzwungenen Heirathen und die heirathen in zu früher Jugend, das schnell einbrechende Alter der Weiber und der Berkehr mit Bajaderen, die übergroße Abhängigkeit und Unterordnung des von Natur gleichgestellten, hat in Indien eine echte lebenslängliche Einwirkung und Wechselkulten, bat in Indien eine echte lebenslängliche Einwirkung und Wechselkulten, das weiblichen Geschlechts auf das männliche unmöglich gemacht, und das pflanzenartig einsörmige Leben galt ihnen ihrer Natur nach für etwas Trefflicheres, als die schone Mannichsaltigkeit des Dasenns, welches sich nur höheren Geseten, aber freiwillig, unterwirft.

Gehen wir jeht zu ben Griechen über, so finden wir zuerst (wie überall) Lob und Tadel im Uebermaß. Als Kern und Text aller anderen Erörterungen ließe sich die Behauptung Hestod's aufstellen: Nichts Bessers könne einem Manne zu Theil werden als ein
gutes, nichts Schlimmeres als ein böses Weib. Hieran reihe ich allerhand andere Aeußerungen an über das Berhältniß der Frauen zu
den Männern und dem Hauswesen. So sagt Menander (Meinecke, S. 160):

Den zweiten Part zu fpielen, ziemet ftets ber Frau, Des Ganzen Leitung aber tommt bem Manne zu; Ein haus, in bem bie Frau bie erfte Stimme hat, Muß unvermeiblich untergehn, früh ober fpät. — . . . Es ziemt ja nicht Daß einem Mann zwei Frauen unterthänig finb; Rein, gerne läßt an eines Weibes Liebe fich Genügen, wer nicht wohnen will im Ungemach. 2) —

<sup>1)</sup> Colebrooke, Essays, I, 118, 119; Massie, Continental Indía, II, 175.

<sup>2)</sup> Eurip. Androm., \$8, 177, 206, 212.

... Rubt Embadett Der Dagent Reig fint of die der Catten frent. — Denr eine Frast unf and vermählt den imitmicht Danit Bio gert bignigen babert nicht in Rebermuth

"In giande", ient Tenarior Genou. I. I., "baf eine frau weiche fich im Sanie aie mit Gefährert geigt. bent Mannet bas Geeingenrimt gine Gebeiber der Birminat das. Dem went die meiner Sumanmer burg bie Thangten bes Mannes verbeigeimufft werben, je genen bei merfier Ansgaber burm bie Bande ber Krau: unt wenn es in Sinfind. biefer teiber Buntie am fient, it ment fin . unt in umgetenrer Falle. minten fin bae Bermigen." - "Gine Krae", warm Blimarn ir feine Smrti fiber bie Bittmer ber Eveganen, "Die tieber einer emidtiger Gairer reverrider, auf einem vernimfrage genorder mil. gieine benjemger, Die fieder einem Bimber ber Ber geigen, ale einem Geben ben bei ben Beg femm folger noben. - Man bert fann er ibm is wenne fin bie Anger nad Smennen auf für bie Ringer nad Gelte. berramen: wie er mande giert bie nie überremnen, wie vie, dei Stwe bie fie nebmen, emoringe, mine aver liverbenten, wie fie mit int jeder werben. Sie eine reich frau bewanen giebt fic bin, betommt aber bie bentalt mit mar: es ift beffet gerunden fenn mit goldener keinen ais burt ber Reimmun einer feran." Bi Booner emant Binrarm pfiegt man der Prant, woult fie vernillt morber, einer Krant von Andarugum aufzniehen. Denr biefe Shange veruge aus ber inwigier Stametr, bie immassastiefter Studie vervor unt it wirt aus bie Brant Dempenigen, bei im Antanga jest geichten, be mon, umgebenbas verbriefeiche unt unangenehme Berragen berfelber gebulde fiber fiem, in der Koige einen ficher und fierreiten Umgang verichaffen. Ber ber erfier umgefeintimer Eigenfun mar überieben taur, ft und Emen ju vergienden, der um einige janeter Beeren wiber bie game-Trande wegmert. Eine Brum aber, Die gleit fiber bas erfie Berraner einet Braumgame anigerrage mirt, nambet eienir, ale wenr Siner um eines Bienenfinds willer ber Some wolle janter igffen Staren iamlin mitter Enegatier fin in Anfange por ferr unt Berrruf in kan nenmer, unt verenten baf Gefäfe, bie auf einzelner Stieten 💌 fieden, anianas dura die geringhe Liviane ansemandergerifien, bernan aven, wenn bie Angen fin erf fest vereinigt baben, fannt burg Rener unt Stant gerrennt werber fruner.

Gewis iant ein ernkei Eminis den Keitern auf die Seiverrammingen Ambei fiar, woran vertiginage freihm mande verramblinfig. Am bei Anfros neumen würden. Sverauf untworke ein ebenfe geleinten alse neuenkwirzbiger Bouwing. Jarobs Kermifinne Schriften. II. Sich berrimm, oder es derrimt noch in Denfichant ein Giane, an die neuenkwirzbiger Seine einer feminnemalen Liebe, iodas nicht Wenge anzu nebmen identien, ein imigennfähriges Amt werde durch der die blögliche Beraufmung mit einem Geffinge, das es mit dem Kamen Liebe desern

während einer Ballnacht gleichsam durch ein Wunder so weise, baß es bie Erfahrungen älterlicher Liebe entbehren, ja ihr als einer gewaltthätigen Tyrannei Tros bieten könne."

Die Athener und alle Joner waren weit entfernt von einem afiatisch-nuhammebanischen Ginsperren ber Beiber (wie schon bie Rachrichten in ber Obosse erweisen); sie saben jedoch allerdings beren
Dauptberuf in bem Hauswesen und ber Kindererziehung. Bieberum
hatten die Griechinnen Anspruch auf eine Ehre und einen Beruf, von
bem die Freuen in der neueren Zeit ganz ausgeschlossen sind: sie konnten Priesterinnen werben, und die Pothia war gewiß nicht immer ein
blosses Wertzeug für Andere bei Leitung der hellenischen Angelegenbeiten.

Erwähnung verdient ferner die Sorge ber attischen Gesetzgeber für arme Mädchen. Der nächste Berwandte sollte sie heirathen ober ausftatten. Und ebenso schilte bas Gesetz reiche Erbtöchter gegen willstuliche heimführung. Die Frau mußte gerichtlich auf Scheidung klagen; ber Mann war weniger Förmlichkeiten unterworfen, mußte aber ber schulblosen Frau ihr Eingebrachtes herausgeben und für ihren Lebens- unterhalt sorgen.

Manche Schriftfteller haben (ich glaube mit Unrecht) die Berhältnisse bes weiblichen Geschlechts bei den Dorern, und insbesondere den
Spartanern, über die athenischen Einrichtungen hinaufgesetzt. Sparta
zeigt auch hier nur das Einseitige, Schroffe. Famisie und Ehe sind
zurlichgedrängt und den Staatszwecken so untergeordnet, daß man in
gewissen Fällen verlangte, die Männer sollten ihre Frauen verleihen,
und selbst einem Könige verbot eine kleine Frau zu heirathen. Den
gerechten Klagen ob der späteren Ausartung spartanischer Frauen gegeniber, muß man jedoch hervorheben, daß sich unter ihnen noch zur Zeit
der Könige Agis und Kleomenes die edelsten Charaftere fanden.

In Sparta, Chios, Chrene nahmen bie Mabden an allen Leibesübungen und Bettkämpfen ber Jünglinge Theil (Athen., XIII, 566), und Properz (III, 14) beschreibt sie wie folgt:

> Jeho verschwindet der Ball bem hurtigen Wurfe des Armes; Ober im Rollen des Reifs klingelt der hatige Stift; Ober die Läuferin stehet bestäubt am Ziele der Rennbahn; Im Pankration auch dulbet sie Wunden des Schlags; Jeht umschnürt sie mit Riemen die freudigen Arme zum Fausklampf; Jeht der Sheibe Gewicht brebt fie im Schwunge zum Wurf. Kreise durchtrabt sie zu Ros; an der schweigen Seite der Jungfrau hängt ein Schwert, und das Haupt schiertes Erg.

Auch wird von Kyniska, ber Schwester bes Agestlaos erzählt, baß sie bei ben olympischen Spielen mit um die Wette suhr. 1)

Zwijchen der Theilnahme au all biefen manulichen Uebungen und bem Stillsten am Stidrahmen, ober bem Bewegen blos ber Finger am

<sup>1)</sup> Plutard, Laton. Maximen, Agefilque.

Kortebiano, liegen viele branchbare Abfinfungen. Am meiften aber burfte in nuferen Tagen bie Gewohnheit anftogig gefunden werben, viel mehr als hande und Geficht ben Bufchauern ju zeigen. Man darf aber wohl behandten: nicht Alles fen an fich unfittlich zu nennen, was gegen bie Regeln unferer Deceng verftoftt. 1) Mit bem Ginne für Schönheit ift bas Boblgefallen am Radten verbunden, und Die Renntniß beffelben erwirbt fich unr burch Anschanung. Wer biefe verbietet, giebt bem größeren Theile ber Aunft ben Abicbieb. Die Rieibung bient wefentlich nur gur Berbedung bes Saklichen und zur Abbaltung ber Ralte; unter bem Aequator anbern fic bie Grunbfabe über bie Sittlichkeit ber Belleibung. Bo felbft Göttinnen nacht bargeftellt und verehrt murben, wo man bie Forberung bes Baris febr natürlich und nothwendig fand, ift es vertehrt, unferen Dafftab ber Beurtheilung aulegen zu wollen. Anch bat es feine Gefahr, bag jene antite Betrachtungeweife wieberfehren und bie moberne Sittlichkeit gn Grunde richten werbe. Doch läßt schon Enripibes bie Troerin Andromache (Bere 596) fagen:

> Ein Weib mag nie enthaltsam am Eurotas sehn, Bo Jungfraun ihrem hans entstohn mit Innglingen, Die hästen nacht und offen fliegend bas Gewand, In Lauf und Ringertänsten sich vereinigen. Mir unerträglich! Und ihr sannt, Lasonier, Wenn nimmermehr ihr tngenbhaste Frann erzieht? ?

Ginräumen muß man ferner, daß in der Geschichte der Götter und Göttinnen eben nichts Rachahmungswerthes anzutreffen ift für Sbestand und Familie; die scheindar Klügsten blieben unvermählt, und der Shestand von Jupiter und Bultan war sast nur ein Behestand. Im Aristophanes, diesem ungezogenen Lieblinge der Grazien, sindet sich allerdings viel über die Franen, was sich an dieser Stelle nicht mittheilen läst; doch darf man erwähnen, daß er in den "Ellestazusen" sehr tiessennige Gründe für die Beiberherrschaft angiebt, und in der "Lyssprata" ein Mittel für den ewigen Frieden nachweiset, das, beharrlich angewandt, eher zum Ziele führen dürste, als die vom königsberger Beisen vorgeschlagenen. Trot des Scheins von Radicalismus lobt Prazagora in den "Ellesiazusen" das conservative System, und sagt von den athenischen Frauen (Bers 221):

Da fiben bie Franen und röften, grabe wie vorbem; Sie baden honigflaben, grabe wie vorbem; Sie brillen noch bie Männer, grabe wie vorbem; Sie bergen noch Liebhaber, grabe wie vorbem; Sie taufen sich was Lederes, grabe wie vorbem; Sie mögen ben Wein gern lauter, grabe wie vorbem; Sie lieben febr bas Lieben, grabe wie vorbem;

<sup>1)</sup> Jacobs, III, 20.

<sup>2)</sup> Tabel ber latonifden Beiber. Aristot., Rhet., I, 5, 6.

In ben "Thesmophoriagusen" fagt bie Chorführerin (B. 784):

Bir wollen bemnach uns felber einmal lobpreifen bor euch, bie ba jufchaun; Db jeglicher gwar von bem Weibergefchlecht viel febeles weiß ju ergahlen, Als maren burchaus mir ein Uebel ber Welt und von une ber tame bas Alles, 3wietracht und Gegant, Aufruhr und bes Grame Unmuth, und ber Rrieg.

Nun moblan benn!

Benn ein Uebel wir find, mas freiet ibr uns, wenn ein Nebel wir find in ber Babrbeit? Ja, ihr beift une fogar niemale ausgebn, niemale aus bem Genfter ju guden; Sorgfältig vielmehr, mit fo emfiger Dub' fucht ihr zu bewahren bas Uebel. Wenn bas Beiblein bann ausgehet wohin, und nicht ihr ju Saufe fie finbet, So raft ibr mie toll , ba ibr obfern jum Dant und frob febn folltet ; benn wirklich 3hr finbet, hinaus feb bas lebel eutwischt und nicht mehr brinnen gu finben. Und guden wir 'mal bor bas Bfortden binaus, gafft jeber fogleich nach bem Uebel, Und giebt man verfcamt in bas haus fich gurud, fo gafft ihr noch mehr, ob bas Uebel Richt wieber bervorgudt, wieber ihr's feht! Go find wir benn ohne Bebenten Beit beffer wie ihr u. f. m.

Die mittlere und neuere Romobie ber Griechen, welche fich auch im Plautus und Terenz wiederfindet, zeigt fich zwar gahmer als bie Ariftophanische, bat aber die großartige politische Bedeutung verloren, und ericeint in Sinfict auf Die Gefdlechteverhaltniffe feinesmege mabrhaft fittlicher. Bielmehr ift alle bobere geiftige Liebe, es find murbige Familienverhaltniffe, wechselseitige Singebung, Bezugnahme auf lebenstängliche Ginigung meift gang gurudgebrangt, mabrenb folechte Intriguen und gemeine Liebesgeschichten fich breit machen, unb felbft Berbrechen in biefer Beziehung nicht geschent werben. Bergeffen barf man übrigens nicht, bag bie meiften Anetboten, welche gegen bie griechischen Frauen zeugen, aus Luftspielen entnommen find, und nicht mehr Beweistraft haben als bas gegen Sofrates und Euripides bafelbft Borgebrachte. Jebenfalls bietet bie neuere Gefchichte viel mehr beglaubigte Beifpiele.

Roch mehr als bei ben Luftspielbichtern treten bei ben Tragifern bie mannichfaltigsten weiblichen Charattere auf, und es mare irrig, bas mas jebe Gingelne fagt, ober mas in gang bestimmten Berbaltniffen von ihr gefagt wirb, als bas Ergebnig ungahliger gleichartiger Erideinungen zu betrachten, und ftatt bie naturliche und erfreuliche Mannichfaltigkeit anzuerkennen, eine gleichartige Regel barans bervorzufünfteln, und allgemeine Urtheile barauf zu gründen. Insbesonbere bietet Euripides 1) (ben man mit Unrecht einen Beiberhaffer gescholten bat) einen außerorbentlichen Reichthum von Charatteren, Berhaltniffen, Betrachtungen und Urtheilen. Reiner Griechin, fonbern ber Anbromache (B. 220) legt er bie Worte in ben Munb:

> D theurer Bettor, bir ju Lieb' ertrug ich es Dit frobem Duth, wenn Rhpris bich verleitete; Und beiner Rebefraun Rinbern bab' ich oft bie Bruft Gereicht und alle Bitterfeit von bir entfernt.

<sup>1)</sup> Siebe : Erfte Beilage.

Auch hat mir folche Zugend flets des Gatten Gunft Bewahret. Aber auch ben Tropfen himmelsthau Willst du (Hermione) uicht bulben am Gemahl!

An anberer Stelle (Troaben, B. 645) fagt Anbromache:

... Denn nimmer nahm ich Lodungen Der Fraun zu herzen; sonbern eigner guter Geift Bar immerbar mein Lehrer und genügte mir. Der Zunge Schweigen weist' ich und ben heitern Blid' Stets meinem Gatten, wissenb wo obstegen soll Dem Mann bie Frau, und wieberum, wo sener ihr.

Elektra (B. 1072) weiset bie Alptemnestra mit ben Worten zurecht:

Die Gattin aber, die getrennt vom Gatten noch An Schönheit benkt, die gable man den Schlimmen bei ; Denn außer ihrem hanse soll ihr Angeficht Richt reigend feinen, wenn fie nicht auf Frevel finnt.

Noch mehr Grund hat hippolit (mit Bezug auf Phabra) zu fchelten. Er fagt (B. 620):

Was haft bu, Zeus, die Frauen (beiner Sterblichen Trugvolles Unheil) an das Sonnenlicht gebracht?
Denn wenn du wolltest ein Geschlecht von Menschen sten, So mußte blese nicht vom Weib entsprossen sein, Ränner mußten Sich Lindersamen kausen und als Freie dann Im freien Hause wohnen ohne dies Geschlecht. — Am besten fähret, wessen Heib, ein träges Nichts, Unnütz in Einfalt brütend sittl im Hause sich kinden dans hans beiten fähre ich; nimmermehr dans siene kanse kause kläger, als den Weibe zientt. Denn öfter pflangt die Liebesgöttin hinterlist In diese Alugen; doch das unersahrene Weib Läßt keine Thorheit üben ihr beschränkter Geist.

And ber hofmeifter in ben Phonissen (B. 206) hat Ursache zu Magen und sagt:

Schmähflichtig ift ja von Natur ber Franen Art; Und wenn fich ihnen wenig Stoff jum Reben bent, Sie schaffen immer neuen; nichts Bernunftiges Bu schwagen voneinander, bas ift ihre Luft.

Mataria fagt (Beratliben, B. 477):

Denn eine Frau giert Goweigen, giert Beftheibeuheit Am iconften , und im Saufe fill ju febn.

In ben Mehenben (B. 40) beißt es:

... Denn Alles nur Durch Manner auszurichten, ziemt ber weisen Fran. Und Theseus antwortet (B. 294):

Biel weife Borte tamen auch von Frauen fcom...

17 1 to 18 10 10 10 10

An anberen Stellen Hagen bie Beiber. 3. B. Rreufa (Jon, B. 398):

Denn fo betrübt ift bei ben Mannern unfer Loos: Im Schwarm ber Bofen werben auch unftrafliche Frann mitgehaft; fo elend fouf une bie Natur!

Mebea (B. 229, 248):

Bon Allem, was auf Erben Geift und Leben hat, Sind boch wir Fraun bas Allerungläckfeligste. — — Sie fagen wohl, wir lebten ficher vor Gefahr. Bu hause, während sie bestehn ber Specre Kampf; Die Thoren: lieber wollt' ich ja breimal ins Graun Der Schlacht mich werfen, als gebären Einmal nur!

In aufbewahrten Bruchftuden bee Guripibes beißt es 1):

Wir Frauen find so bald besieget uns die Furcht, Bald übertrifft nichts weibliche Berwegenheit. — Richt einer Jeste Manern, ober Schätz find So schwer zu haten, ober Andres, benn ein Weib. — Bon Allen ift das Unbezwingtichste ein Weib.

Aehnlich fagt Aeschplos (Sieben vor Theben):

Ein Beib, bas berricht, vor Frechbeit ift's nicht auszustehen; In Angft gar, ift fie boppelt Rreug für haus und Stabt.

In Lucian's "Tobtengesprächen" (B. 28) fragt Menippus ben Tirefias: ob er (ba er beibes gewesen) bas Leben bes Mannes, ober ber Frau vorziehe? Er antwortet: "Das Leben ber Frauen ift viel angenehmer; benn sie haben weniger Geschäfte, beherrschen bie Männer, werben nicht zum Kriegsbienke gezwungen, brauchen sich nicht in ben Boltsversammlungen zu zanken, nicht vor Gerichten sich umberzutreiben."

An biefer Stelle burfen wir bie vielbesprochenen Betaren (bie griechischen Bajaberen) nicht unerwähnt laffen. Dit Unrecht baben manche Philologen in ihnen (fie waren meift Stavinnen) ben Mittelpuntt und bie Rrone ber geiftigen und leiblichen Bilbung gefeben und bie Frauen und Jungfrauen als unwissend, geiftlos, carafterlos, langweilig und unbedeutend bargeftellt. Gewiß mar bei biefen nich nur mehr Tugenb, fonbern auch mehr echte Bilbung und Uebing bes Beiftes. Freig wirb ber Rame und ber Berth ber Aspafia flatt Aller bier geltend gemacht. Sie mar nichts weniger als eine Betare: fle war nur feine vollbitrtige Athenerin, und fo lebte, nach unferer Beife ju reben, Beriffes, ber große Fürft ber Athener, mit ihr in einer morganatifchen Che. Alle bie anberen Betaren, Lais, Borone, Glocerion und wie fie fonft beifen, werben immer nur in Bezug auf ibre großt forperliche Schonheit gerühmt, und mas fonft von ihren Aus fichten, Urtheilen und Einfallen berichtet wirb, ift meift gang flach und unbebeutenb. 3m Gangen finben wir (fowie in neueren Zeiten) biefelben hoffnungen. Mittel. 3wede, Freuben und Leiben, Aberell weit

<sup>1)</sup> Aus ber Auge, Danae, Debipus.

mehr Schatten als Licht, und zulett, felbft für Lais, uur Roth und Elenb.

Bor Allem wird ihre übertriebene Gitelfeit, Puhsucht und ihr grenzenloser Eigennutz hervorgehoben und gerügt. 1) Daber sagt Alexis in einem Luftspiele:

Ift ba eine klein von Buchse, gleich wird ihr Kork in die Schuh Eingestüttert; groß ist jene, bunne Sohlen gibt man ihr. Wenn es ihr an hüften sehlet, werben Wülfte zugefett. Dat die eine seuerothe Branen, malt sie Kienruß schwarz; Eine andre ist schwarz von Farbe, Bleiweiß streicht man bieser auf. lebermäßig blaß ist jene, ihr reibt man Zinnober ein. If ein einzelner Theil vorzüglich, dieser wird mit Fleiß entblößt; hat sie etwa schone Rähne, muß sie lachen früh und spät u. s. w. 2)

In einem anderen Luftspiele bes Anaxilas beifit es:

Welcher Mensch in seinem Leben eine Buhlerin geliebt, Weiß, baß unter allen Wesen keines so verberblich ift. Welchen Drachen, welche seuerschnaubende Chimara giebt's, Welche Charybbis, oder welcher Schla breisach Ungethüm, Welche Sphing, harphe, hobra, oder welche Schlangenbrut, Die der hetären frevle Rotte nicht bei weitem übertrifft? Sicher keine! Bor allen Uebeln haben sie den Nang voraus.

Gesichtspunkte ober Bebenken anberer Art werben in Lucian's "Tobtengesprächen" erörtert. 3) So sagt in bem einen Ampelis zur Chrysis: "Benn jemand, meine liebe Chrysis, nicht eifersüchtig ist, nicht zürnt, nicht bisweilen um sich schlägt, bir die Haare abschneibet ober das Kleid zerreißt, so ist er kein rechter Liebhaber." "Wie, Ampelis", antwortet Chrysis, "sind das die wahren Zeichen eines Berliebten?" Ampelis: "Allerdings eines eifrigen Liebhabers. Denn Klisse, Erränen, Schwäre, häusige Besuche sind nur Zeichen einer ansangenden Liebe; erst Eisersucht ist die volle Flamme. Wenn also Gorgias eisersüchtig ist und dich ohrseigt, so freue dich darüber, und wünsche daß es immer so bleibe."

In einem anberen Gespräche sagt Cochlis: "Bas tommt bei Liebesgeschichten mit Kriegsleuten heraus? Richts als Schläge und Händel. Sie geben sich für Generale und Oberften aus; wenn sie aber etwas schenken sollen, so heißt es: Warte bis der Sold ausgezahlt wird, dann sollst du Alles erhalten. Deshalb weise ich sie ganz ab; mir ist jeder Andere lieber, der weniger vom Schmeicheln versteht, aber viel mitbringt. Wenn jene ihre Feberbüsche schütteln und von ihren Schlachten erzählen, das, o meine liebe Parthenis, ist leeres Geräusch."

Erot ber zulett berührten Auswüchse und Brrwege muß boch

<sup>1)</sup> Plantus Epid., II, 2; Mercator, II, 3, unb öfter.

<sup>2) 3</sup>acobs, III, 323, 327; Hecyra, I, 1.

Εταιρικοι Διαλογοι, VII, 367, 417.

wieberholt baran erinnert werben, bag bie Monogamie in Dellas Regel war, und wenigstens bas Unpraftifche, ja Unmögliche einer gleichgestellten, gleich vollwichtigen Che eines Mannes mit vielen Franen, bag eine folde verkehrte Doppel- ober vierfache Che nicht einmal verfucht warb. Die Che galt filr eine mit ber Gottheit in Berbinbung ftebenbe Stiftung, und bie Gintragung ber Berebelichten und Geborenen in die Phratrien hatte wohl eine zugleich bürgerliche und religiöse Bebeutung. Roch charafteriftischer ift es, bag wir in Bellas eine Abftufung von ben ebelften bis ju ben ärgften Franen finben. Go muß es fenn, wo Freiheit, Sittlichkeit, Burechnung fich entwickeln und geltenb gemacht werben. Statt bes Unbestimmten, Charafterlofen, Berichwimmenben, fatt bes wie in einer Form gebilbeten Ununterscheibbaren finben wir überall Berfonlichkeit, Individualität, bestimmtes Denken, Bollen und hanbeln. Wie in Runft, Philosophie und Staat, erhalt erft bei ben Griechen Alles fefte Zeichnung, Umrig und Inhalt, und wie bei ben Manuern, fo bei ben Frauen. Belde Reibe ber mannichfachften Charaftere, von Benelope und Antigone, Iphigenia, Bolprena, Mafaria, Evabne, Alcefte bis zu Glettra, Phabra, Debea und Alptemnaftra. Und felbft bei biefen furchtbaren Frauen ift immer nachgewiefen, welcher Raben fie mit bem Menschlichen verbinbet, ober welche Machte und Ereigniffe fie in bie Bahn ber Gelbftbulfe und Rache fortriffen. Aber gerabe biefer Triumph bes Bellenischen, biefe Erfindung und bochfte Ausbildung bes Berfonlichen, biefe fcarfen Berhaltniffe in Liebe und haß mogen bem himmelmarts gefehrten Blaton anftogig erfcienen febn und ihm Beranlaffung gegeben haben zu feiner Anficht bon ben Kamilienverhältniffen. "Im Allgemeinen", fagt er, "find bie Männer und Frauen zu benselben Dingen fähig, und sollen besbalb im Ganzen and auf biefelbe Beife erzogen werben, fo inebefonbere für Dufit und Symnaftit." 1) Anfange awar wird bies Berwunderung erregen, weil es ben Gebräuchen miberspricht wenn junge Mabden und alte Beiber nackt mit Männern in ben Paläftren ringen sollen; boch gewöhnt man fich an Alles, und es gab eine Zeit, wo man an ben nacten Uebungen ber Manner Anftog nahm, bis bies Borurtheil verfchwand. Man foll nichts scheuen, was ber Natur gemäß und an sich nicht bose ist; bie Beiber mogen alfo bie Rleiber ausziehen, wenn fie ftatt beffen nur bie Tugend anziehen. Es ift bagegen fündlich, vor und nach einem gewiffen Alter Rinber ju gengen und gebaren."

In seiner "Republit" sorbert Platon für ben auserwählten Theil seines Bolls, die Hiter (Phylates) ober ben Kriegsabel, die Gemeinschaft der Weiber und Kinder. Da wir bereits oben (II, 236) über biesen Borschlag umftändlich gesprochen haben, so genügt hier die wieder-holte Bemerkung: daß Platon die Persönlichkeit zu sehr zurückset, die Berhältnisse der Weiber sich auf jenem Wege wesentlich verschlechtern

<sup>1)</sup> De Republ., V, 217.

musten, und Staat und Familie nie follen gleichgestollt und ineinander aufgelöset werden. Weit mehr als Platon anerkennt Aristoteles die Persönlichteit sowie die eigenthlimlichen Wirkungstreise und Tagenden ber Männer und Frauen; und wenn er dem Manne innerhalb der Familie ein obrigseitliches Amt zugesteht, so schließt dies doch seine übermäßigem Rechte in sich, und es wird jener ansdrücklich angewiesen, sich nicht in Alles zu mischen und überall besehlen zu wollen. Im Allgemeinem stellt er indessen die Tugenden des Mannes höher als die der Frau 1); und Frauenliebe ward nie als höchses Diet der Mannestugend bestrachtet.

Strenger als bei ben Griechen tritt bie Berrichaft bes Mannes in ber Familie bei ben Romern hervor. Durch gewiffe Formen warb bie Fran gang ber Gewalt bes Bannes übergeben, und er fonnte fie behandeln wie ein Bater fein Rinb. Run gab aber biefe Gewalt in gewiffen Källen bas Recht über Leben und Tob ber Krau, inebefondere ber Gbebrecherin, während fie ben ebebrechenden Mann nicht mit einene Kinger anrühren barfe. Gleichmäffig war die Aran beschräntt bei Berbanblungen vor Gericht, fowie binfictlich ihres Bermogens, Erwerbens, Teftirens u. f. w. Dit biefem Erufte bes Lebens und biefet ftrengen Orbnung bes Sauswefens ftebt bie Natur und ber Rubm ber römischen Matronen in wesentlichem Infammenhange, und wenn auch bie Dichttunft fie weniger verherrlicht hat, fo fpricht boch bie Geschichte von Tanaquil, Clblia, Lutrezia, Birginia, Beturia, Bolumnia, Bortia, Cornetia. Binnen 520 Jahren, wird behanptet und geribmt, babe teine Cheicheibung in Rom ftattgefunden; boch wird biefer Ruhm gliidlicher, nie neftorter Chen mehr als zweifelhaft, wenn wir bie unbebingte Berrichaft bes Mannes erwägen und einige andere Berichte baneben ftellen. Go erzählt Livius (VIII, 18) jum Jahre 428 ber Stabt: Unter bem Confulate bes Claubins Marcellus und E. Balerius ftarb eine große Andl angefebener Danner fast unter benfelben Muzeichen und Utwitanben. Man fchrieb bies einer anftedenben Rrantheit gu, bis eine Dagb bem Aedil O. Kabins Maximus die Anzeige machte: fie wolle den wahren Grund angeben, wenn man ihr Giderheit verfpreche. Dies gefchab. und jene fagte and: bag bie Frauen ihre Danner mit Gift umbrachten! Man fand an gwangig Matronen, barunter Batrigierinnen, mit bem Rochen ober Branen eines Getrants beichaftigt, beffen Schablichteit jeboch amei ber Ergriffenen (Cornelia und Gergia, patrigifcher Ablunft) leitgneten. Der Richter forberte unnmehr: fle follten, jum Beweise ber Bobrbeit ihrer Ausfage, bavon trinken. Rach kurzem ihnen erlaubten Gefprice mit ben abrigen Angeflagten, befchloffen alle, bie angebliche Armei gir trinten, und alle ftarben balb baranf. En 170 murben ale Giffmifcherinnen verurtheilt und bie Gade ale ein Bunber ober Babufinn ans.  $(1-\epsilon_1^{i_1})_{i_2} = \epsilon_1^{i_1} \cdots \epsilon_{i_r}^{i_r} = \epsilon_r^{i_1} \cdots \epsilon_r^{i_r} = \epsilon_r^{i_r}$ 

<sup>1)</sup> Rhet., I, 9, 22; Berber, 3been. III. 174.

gelegt; und in ber That ift ber bergang für gewöhnliche Berhaltniffe und aus gewöhnlichen Grunben nicht zu erklaren.

Im Bergleich mit folden Berbrechen und ben wilden, unnatfirlichen Ausschweifungen, welche bei ben geheimen Bacchanalien begangen unb entbedt murben, ift ein anberer Bericht liber But und Reibung ber Frauen (Liv., XXXIV, I) nur beiterer Art. Der Tribun Oppius hatte mabrend ber Bebrangnif bes zweiten pumifden Kriegs eine Berordnung burchgefett: fein Frauengimmer folle an ihrer Rleibung über eine balbe Unge Golbes und tein buntes Gewand tragen, auch in Rom ober in ber Nähe ber Stadt fich keines Bagens bebienen. Zwanzig Jahre nach Erlaffung biefes Gefetes trugen einige Tribunen auf Abichaffung beffelben an, mabrent andere fich für bie fernere Beibehaltung erflarten. Das Capitol (erzählt Livius) ward von Freunden und Gegnern bes Befetes angefüllt. Die Frauen ließen fich weber burch ben Gebrauch, noch burch Scham, noch burch Befehl ihrer Manner in ben Baufern feftbalten. Gie befetten alle Strafen, bie min Forum führten, und baten bie fich babin begebenben Manner: biefe mochten fest, wo ber Staat blibe und ber Reichthum jebes Gingelnen fich täglich mehre, ben Matronen ihren alten Schmud wiebergeben. Auch bie Confuln, Bratoren und andere Magiftrateberfonen wurden abnlicherweise von ihnen angegangen. Am ernfteften wiberfprach ber Conful M. Portius Cato ber Abichaffung jenes Aufwandegefetes. "Benn jeber Mann", fagte er unter Anderem . .. feint Recht und Anfeben bei feiner eigenen Frau aufrecht zu halten wiefte, batten wir nicht fo viel mit allen Frauen auf einmal zu thun. Geitbem aber unfere Freiheit im Daufe burch weibliche Berrichfnicht beflegt ift, wird fle auch auf bem Forum vernichtet und mit Aliften getreten, und weil wir die einzelnen nicht in Ordnung au halten miffen, furchten wir uns vor allen. Benn bie Beiber bies burchfepen, mas werben fie nicht verlangen? Gewif bie Aufbebung alles beffen, wodurch unfere Borfabren ibre Billtitr gebanbigt und fie ben Dannern unterwotfen haben. Sobald fie une gleichgeftellt finb, werben fle über une binauswachfen und beherrichen, und ben Sansftand. ja ben Staat burch immerbar fleigenbe Ueppigfeit und Berfcwenbung gu Grunde richten. Bebe bem Manne, er mag fich erbitten ober nicht erbitten laffen; benn was er nicht bergiebt, werben bie Weiber von anberen Mannern ju erhalten wiffen."

Der Tribun Lucius Balerius suchte in seiner Antwort barzuthum, baß jenes in angludlicher Ariegszeit erlassene Geset jetzt unpassent sein, und vertheidigte bie Frauen wegen ihrer matilrlichen Winsche und Bestrebungen. "But, Schmud und Auswand", sagte er, sind die Abzeichen, die Insigniem des weiblichen Geschlechts; daran erfreuen, derein rithmen sie sich, weshalb unsere Borfahren dies Alles die Welt (windus) der Weiber nannten. Sie wilnschen, daß ihr Auswand mehr von euch, den Männern, als vom Gesetze abhange, und je mehr ihr vermöget, besto gemäßigter sollt ihr eure Herrschaft geltent machen."

Am nächsten Tage mar ber Anbrang ber Frauen noch größer: fle umlagerten bie Thüren ber wiebersprechenben Tribunen unb gingen nicht eber bon ber Stelle, bis auch biefe einwilligten, worauf bie Abichaffung bee Gefetes bon allen Tribus ausgesprochen marb. Gewiß ließen fich viele frühere, einfache Sitten und Gefete in bem weltbeberrichenben Rom nicht festhalten; bie bier bevorftebenben Gefahren batte inbef ber altere Rato richtig vorausgesehen. Deshalb fagt ber Cenfor Metellus Numidicus in einer fpater gehaltenen Rebe: "Ronnten wir, o ihr Quiriten, ohne Beiber leben, fo batten wir alle biefe Roth nicht. Da es nun aber bie Ratur fo eingerichtet bat, bag wir mit ihnen nicht bequem, ohne fie aber gar nicht leben tonnen, fo muffen wir mehr auf bauernbes Beil als auf vorübergebenbes Bergnugen Rudficht nehmen." "Die Ratur", bemerkt Columella in ber Ginleitung bes zwölften Buchs feines Berte über ben lanbbau, "bat bie Frau gebilbet für hausliche Sorgfalt, ben Mann für öffentliche und friegerische Geschäfte. Ebrfurcht vertrug fich fonft mit Liebe; man fab im Saufe nichts Betrenntes, feine Spaltung. In neuerer Zeit bat Lugus und Genuffucht bie Banbe gelöset und bem alten, ehrwürdigen, thatigen Leben ber Matronen ein Enbe gemacht." 1)

Bon ber hauptstadt verbreitete fich bas Uebel auch über bie Landicaften. Bum Theil beshalb machte Cacina (Tac. Ann., III, 33) ben Borfchlag: "es folle tein Beamter feine Frau für bie Beit feines Auftrags mit in bie Lanbichaften nehmen burfen. Denn (bieg es) bas weibliche Geschlecht ift nicht blos schwach und ben Anftrengungen teineswegs gewachsen, fonbern, wo es frei ftebt, auch wilb, ehrgeizig und nach Macht begierig. Gie mifchen fich in alle Befchäfte und regieren (nach Aufhebung beschränkenber Gefete) bie Baufer, bas Forum und bie Beere." Meffalinus miberfprach und zeigte, bag Ausnahmen teine Regel bilbeten und Cheloje fich nicht beffer benahmen als Berheirathete. "Bergeblich", fügte er bingu, "fuchen wir unfere Schulb burch anbere Namen und Bormande ju bebeden; benn es ift bie Schulb bes Mannes, wenn die Frau das Maß überschreitet, und mit Unrecht will man um ber Schwäche bes Einen ober bes Anberen willen alle Manner, ber Benoffenschaft ihrer Frauen in guten und bofen Tagen berau-Man foll bas von Natur schwächere Geschlecht nicht eigenen Bünichen und fremben Begierben überlaffen. Raum bleibt bie Che bei fteter Aufsicht unverlett; mas wurde nun bei jahrelangen Erennungen, beim Burudlaffen in einer verberbten Sauptftabt entfleben?"

Aus biesen und ähnlichen Gründen ward obiger Antrag verworfen; auch wurzelten die Uebel viel tiefer, als baß fie durch so einseitige Maßregeln konnten vertilgt werben. Ebenso wenig halfen Gesetze, wie die lex Papia Poppasa, welche durch Belohnungen und Strafen zum heirathen anhalten und von genußstichtigem hagestolzteben, sowie von

<sup>1)</sup> Gellins , I , 6.

ber baraus erwachsenben Erbschleicherei 1), abschreden sollte. Die Scheibungen nahmen hingegen so überhand, daß, wie Seneca sagt, manche berühmte und vornehme Frau die Zahl ihrer Jahre nicht nach den Consuln, sondern nach der Zahl ihrer Männer berechnete. 2) Richt minder wird geklagt, daß vornehme Frauen von Senatoren sich nicht entblödeten, an den Kampsspielen in der Arena theilzumehmen; und in der That war das, was bei den Griechen aus heiterer Kühnheit und jugendlichem Schönheitsssinne hervorging, bei den sich überlebenden Römern und Römerinnen nur Folge der Ueberreizung und Juchtlosigkeit. 3)

Die Ausartung hatte gleichermaßen beibe Geschlechter ergriffen, und aus Böttiger's "Sabina, ober die Römerin am Puttische" kann man ersehen, wie die Frauen über das rechte Maß des Natürlichen und Schönen hinaus in lächerliche, ja ekelhaste Eitelkeiten geriethen, und aller echte Inhalt des Lebens über die stete Beschäftigung mit der äußeren Oberstäche verloren ging. An Rügen jeglicher Ausartung sehlte es nicht (so im Sallustius, im Horaz), aber die Verderbniß war zu allgemein und jegliches Mittel dagegen nur trastlos. ') Am bittersten spricht Juvenal in der sechsten Satire über die Fehler, ja Berbrechen der Weiber: Putziucht, Berschwendung, Schuldenmachen, Herrschucht, Jantsucht, Jähzorn, Grausamkeit gegen Diener und Dienerinnen, Unteuschheit, Liebestränke, untergeschobene Kinder, Nachässerei fremder Sitten, Gebrauch fremder Sprache, Vielwisserei, hochtrabendes Gerede, salsche Gelehrsamkeit, Aberglauben, Umgang mit Juden und Chaldäern, Ueberschängung von Priestern, Sängern und Virtuosen.

Sehr natikrlich und mit großem Rechte erklärte sich ein so ernster Kirchenvater wie Tertullian gegen alle eiteln welklichen Dinge, gegen Ueberschätzung ber Schönheit, Putzlucht, schlechte Moben, Bernachlässigung bes Geistigen und bergleichen. b) Wie es aber zu gehen pflegt, überschreitet er in seinen Widersprüchen auch bas rechte Maß, und fleut Lehren und Forderungen auf, beren einseitige Strenge eben nur aus einer einseitigen, ungenügenden Ansicht und Auffassung des Christensthums hervorgeht. "Wozu Schönheit!" ruft er aus, "sie ist ganz unnlit, oder zuletzt nur für Gebrauch und Zweck der Unteuschheit. Will ein Christ sich seines Lebens freuen, so soll er es allein thun über einen durch Bußen abgehärteten und abgemagerten Leib. Indem ihr euern Leib ändern, umgestalten, verschönern wollt, so wollt ihr Gottes Wert verbessern, ihr verdammt das Wert des allmächtigen und allweisen Schöpfers! Dazn treibt euch seiglich der Satan! Schämen sich nicht

Nec credi potest, qua obsequiorum diversitate coluntur homines sine liberis Romae. Ammian., XIV, 6.

<sup>2)</sup> De benef., III, 16.

<sup>3)</sup> Tac. Ann., XV, 32; Suet. Domit., p. 4.

<sup>&#</sup>x27; 4) Sallust. Catil., p. 25; Hor., III, 6.

<sup>5)</sup> De cultu femi http://dis.

jest manche Schwarzhaarige ihres Baterlaubes, möchten bloud sepn wie die dentschen Weiber, und sehen auf ihr durch die Tause geweihtes Daupt Perriten von Leuten, die vielleicht die ärzsten Lumpenkerle und zum Hängen verurtheilt waren. Wozu tragt ihr ferner bunte Kleider? Glaubt ihr, daß Gott das Färben der Wolle lehrte? Ober daß er bei der Schöhfung vergaß, rothe und blaue Schase zu erschaffen? Hängt in eure Ohren das Wort Gottes und um euern Hals das Ioch Christi. Unterwerst euch eueren Männern, und ihr seid genug gepuht; haltet euere Beine zurück in eueren Hännern, denn hiedurch schmilicht ihr sie mehr, als wenn ihr sie mit Golde bedeckt. Ihr sollt nur eueren Männern gefallen; und dies werdet ihr in dem Maße mehr, als ihr euch Männern gefallen; und dies werdet ihr in dem Maße mehr, als ihr euch Männer den Franen, und die Franen den Männern gefallen wollen."

Wie die germanisch schriftliche Belt diese Ansicht reinigte und verstäte, wie die muhammebanische in schwere Irrthilmer zurlichank, mag ich um so weniger darzustellen versuchen, da ich befürchten muß, daß man mein Bestreben, Beifall zu gewinnen, wenn auch nicht mit Termulian laßerhaft schelten, doch für misslungen erklären werbe.

## Lehrerbibliothek

des k. k. Staatsgymnasiums

in Brüx.

## Drudfehler.

```
Seite 2, Beile 4 v. o., ftatt: ungeftalteten, lies: umgeftalteten
```

- » 5, » 2 v. u., ft.: einfeitiger, L.: einfichtiger
- » 136, » 9 b. o., ft.: reviw, [.: review
- » 160, » 20 v. o., ft.: Abrotames, I.: Abrotomes
- » 160, ». 21 v. o., ft.: Charea, I.: Chareas
- » 228, » 13 b. o., ft.: Beftimmung, I.: Beiftimmung

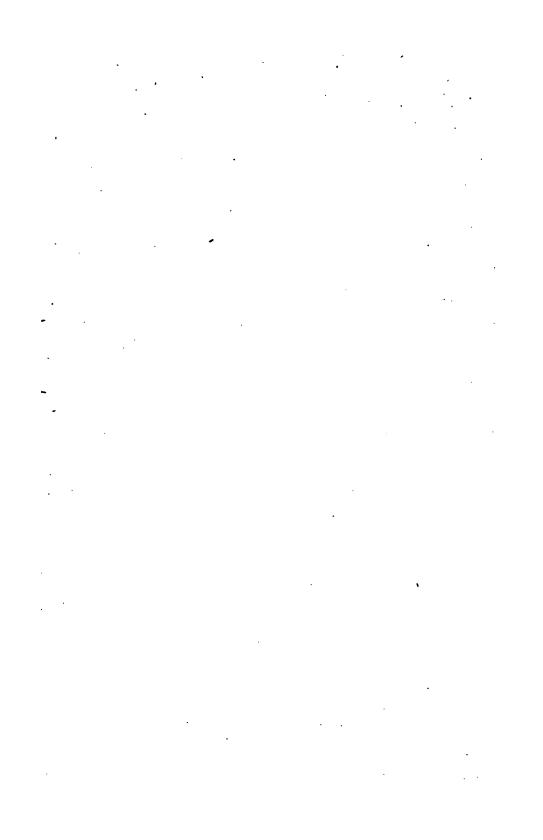





D60831861

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

